

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/









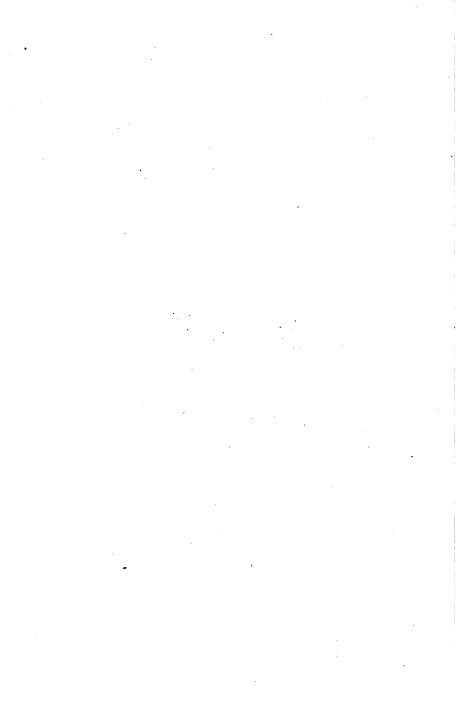

•

. 

# Heinrich Peine's

# Sämmtliche Werke.

Dritter Band:

Saloa.

Sünfte Muflage.

Philadelphia: Berlag von Schäfer und Korabi. 1867.

BUHRIGRAD 2301 .Al 1867 v.3

bunklind

9.7.08

-φ. Seine's

sämmtliche Werke.

Pritter Fans .

Calon.

### 92 oti 1.

Den "Salon," ber in ber Campe'iden Ausgabe vier Banbe füllt, geben wir vollftanbig in einem Banbe, mit Dinweglaffung berjenigen Gebichte, welche fcon im Buch ber Lieber und in ben neuen Liebern enthalten finb.

Die Borreben, welche Deine ben brei erften Banben ber Campe'ichen Ausgabe vorausgeschickt hat, find in unserer Ebition betreffenben' Ortes eingeschaltet.

Dhilabelphia, im Dai 1955.

Der Berleger.

### Borrebe

ju m

## erften Bande der Campe'schen Ausgabe des Salons,

"Frangöfiche Maler," und "Aus ben Memoiren bes herrn von Schnabelewopefi."

"Ich rathe Euch, Gevatter, last mich auf Eur Schilb keinen golbenen Engel, sonbern einen rothen Löwen malen; ich bin mal bran gewöhnt, und ihr werbet sehen, wenn ich Euch auch einen golbenen Engel male, so wirb er boch wie ein rother Löwe aussehn."

Diese Worte eines ehrsamen Aunstgenossen soll gegenwärtiges Buch an ber Stirne tragen, ba sie jebem Borwurf, ber sich tagegen auffinden ließe, im Boraus und ganz eingeständig begegnen. Damit alles gesagt sei, erwähne ich zugleich, daß bieses Buch, mit geringen Ausnahmen, im Sommer und Derbst 1831 geschrieben worden, zu einer Zeit, wo ich mich meistens mit den Cartons zu kunftigen rothen Löwen beschäftigte. Um mich her war damals viel Gebrülle und Störnis seber Art.

Bin ich nicht heute fehr bescheiben?

Ihr konnt Euch barauf verlassen, die Bescheibenheit ber Leute hat immer ihre guten Gründe. Der liebe Gott hat gewöhnlich die Ausübung der Bescheibenheit und ähnlicher Tugenden ben Seinen sehr erleichtert. Es ift 3. 8. leicht, daß man seinen Feinden verzeiht, wenn man zufällig nicht so viel Geift besit, um ihnen schaden zu können, so wie es auch leicht ift keine Weiber zu verführen, wenn man mit einer allzuschäbigen Nase gesegnet ift.

Die Scheinheiligen von allen Farben werben über manches Gebicht in biefem Buche wieber sehr tief seufzen — aber es kann ihnen nichts mehr helfen. Ein zweites "nachwachsenbes Geschlecht" hat eingesehen, baß all mein Wort und Pieb aus einer großen, gottfreubigen Frühlingsibee emporblühte, bie wo nicht besser, boch wenigstens eben so respektabel ift, wie jene trifte, mobrige Aschermittwochsibee, bie unser schönes Europa trübselig entblumt und mit Gespenstern und Tartuffen bevölfert hat. Wogegen ich einst mit leichten Waffen frondirte, wird jest ein offener ernster Krieg geführt — ich stebe sogar nicht mehr in ben ersten Reihen.

Gott lob! bie Revoluzion bes Julius hat bie Zungen gelöft, bie fo lange flumm geschienen; ja, ba bie plöplich Erweckten alles was fie bis bahin verschwiegen auf eixmal offenbaren wollten, so entstand viel Geschrei, welches mir

mitunter gar unerfreulich bie Obren betäubte. 3ch batte manchmal nicht übel . Luft bas ganze Sprechamt aufzugeben : boch bas ist nicht so leicht thunlich wie etwa bas Aufgeben einer geheimen Staatsrathftelle, obgleich lettere mehr einbringt als bas befte öffentliche Tribunat. Die Leute glauben, unfer Thun und Schaffen fei eitel Babl, aus bem Borrath ber neuen 3been griffen wir eine heraus für bie wir fprechen und wirken. freiten und leiben wollten, wie etwa fonft ein Philolog fich feinen Rlaffifer auswählte, mit beffen Commentirung er fich fein ganges Leben binburch beschäftigte - wein, wir ergreifen feine Ibce, fondern bie Ibee ergreift une, und fnechtet une, und peitscht une in bie Arena hinein, daß wir, wie gezwungene Glabiatoren, fur fie fampfen. ift es mit jebem achten Tribunat ober Apostolat. Es war ein wehmutbiges Beständnig, wenn Amos fprach ju Ronig Amagia, ich bin fein Prophet, noch feines Propheten Sohn, sondern ich bin ein Rubhirt, ber Maribeeren ablieset; aber ber Berr nahm mich von ber Schaafheerbe und fprach gu mir, gebe bin und weißsage. Es war ein wehmuthiges Geständnig, wenn ter arme Monch ber, vor Raifer und Reich, ju Worms, angeflagt ftanb, ob feiner Lehre, bennoch, trop aller Demuth feines Bergens, jeben Wiberruf für unmöglich erflärte, und mit ben Worten schlog: bier ftehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen!

Wenn Ihr biese heilige Zwingnisse fenntet, Ihr wurdet uns nicht mehr schelten, nicht mehr schmähen, nicht mehr verläumben — wahrlich, wir sind nicht die herren, sondern die Diener des Wortes. Es war ein wehmüthiges Geständniß, wenn Maximilian Robesvierre sprach: ich bin ein Stave der Kreibeit.

Und auch ich will sest Geständnisse machen. Es war nicht eitel Lust meines Berzens, daß ich alles verließ was mir Theures im Baterland dlühte und lächelte — mancher liebte mich dort, z. B. meine Mutter — aber ich ging, ohne zu wissen warum; ich ging weil ich mußte. Nachher ward mir sehr mübe zu Muthe; so lange vor den Juliustagen hatte ich das Prophetenamt getrieben, daß das innere Feuer mich schier verzehrt, daß mein Derz von den gewaltigen Worten, die daraus hervorgebrochen, so matt geworden, wie der Leib einer Gebährerin —

Ich bachte — habt meiner nicht mehr nöthig, will auch einmal für mich felber leben, und schöne Gebichte schreiben, Commöbien und Rovellen, gartliche und heitere Gebankenspiele, die fich in meinem hirnkaften angesammelt, und will mich wieber ruhig zuruckschen in bas Land ber Poefie, wo ich als Anabe to glücklich gelebt.

Und feinen Ort hatte ich mablen können, wo ich beffer im Stanbe mar, biefen Borfat in Ausführung zu bringen. Es war auf einer fleinen Billa bicht am Meer, nahe bei havre-be-Grace, in ber Normanbie. Bunderbar fcone Aussicht auf bie große Rorbfee; ein ewig wechselnber und boch einfacher Anblid; heute grimmer Sturm, morgen schmeichelnbe Stille; und brüberbin bie weißen Wolfenguge, riefenhaft und abentheuerlich, als waren es bie foufenben Schatten jener Rormanen, bie einft auf biefen Bewäffern ihr wilbes Befon getrieben. Unter meinem Fenfter aber blübten bie lieblichften Blumen und Pflanzen : Rofen, die liebefüchtig mich anblickten, rothe Relten mit verfcamt bittenben Duften, und Lorbeeren, bie an bie Mauer ju mir beraufrantten, faft bis in mein Zimmer hereinwuchsen, wie fener Ruhm, ber mich ver-Ja, einft lief ich ichmachtenb binter Dapbne einher, jest läuft Dapbne nach mir, wie eine Dete, und brangt fich in mein Schlafgemach. einft begehrte, ift mir jest unbequem, ich mochte Rube haben, und wunschte, baf fein Menich von mir fprache, wenigstens in Deutschland. Und ftille Lieber wollte ich bichten, und nur für mich, ober allenfalls um fie irgent einer verborgenen Rachtigall vorzulesen. Es ging auch im Anfang, mein Gemuth warb wieber umfriedet von bem Beifte ber Dichtfunft, wohlbefannte eble Beftalten und golbne Bilber bammerten wieber empor in meinem Gebachtniffe, ich warb wieber fo traumfelig, fo mährchentrunten, fo verzaubert wie ehemale, und ich brauchte nur mit ruhiger geber alles aufzuschreiben, was ich eben fühlte und bachte - ich begann.

Run aber weiß jeber, bag man bei folder Stimmung nicht immer rubig im Rimmer figen bleibt, und manchmal mit begeistertem Bergen und glubenben Wangen ins freie Felb läuft, ohne auf Weg und Steg zu achten. ergings auch mir, und ohne zu wiffen wie, befand ich mich plöplich auf ber Lanbstraße von havre, und vor mir ber jogen, boch und langfam, mehre große Bauerwagen, bepadt mit allerlei armlichen Riften und Raften, altfrantischem hausgerathe, Weibern und Rinbern. Rebenber gingen bie Manner, und nicht gering war meine Ueberraschung, als ich sie sprechen hörte — sie sprachen Deutsch, in schwäbischer Munbart. Leicht begriff ich, bag biefe Leute Auswanberer waren, und als ich fie naber betrachtete, burchaudte mich ein jabee Gefühl, wie ich es noch nie in meinem Leben empfunben, alles Blut flieg mir plöglich in bie Bergfammern und flopfte gegen bie Rippen, als muffe es beraus aus ber Bruft, ale muffe es fo fcnell ale möglich beraus, und ber Athem ftodte mir in ber Reble. 3a, es war bas Baterland felbft bas mir begegnete, auf ienen Bagen fag bas blonbe Deutschland, mit feinen ernftblauen Augen. feinen traulichen, allzubebachtigen Gesichtern, in ben Mundwinkeln noch jene fümmerliche Beschränftheit, über bie ich mich einft so febr gelangweilt und geärgert, bie mich aber fest gar wehmuthig rührte — benn hatte ich einst in ber blübenben Luft ber Jugend, gar oft bie beimathlichen Berfehrtheiten und Philiftereien verbrieflich burchgebechelt, batte ich einft mit bem glücklichen, burgermeifterlich gehäbigen, ichnedenhaft tragen Baterlante manchmal einen fleinen

Daushaber zu bestehen, wie er in großen Familien wohl vorfallen kann: so war boch all bergleichen Erinnerung in meiner Seele erloschen, als ich tas Baterland in Elend erblickte, in der Frembe, im Elend; selbst seine Gebrechen wurden mir plöplich theuer und werth, selbst mit seinen Krähwinkeleien war ich ausgesöhnt, und ich drückte ihm die Hand, ich drückte die Hand jener beutschen Auswanderer, als gabe ich dem Baterland selber den Handschlag eines erneuten Bündnisses der Liebe, und wir sprachen Deutsch. Die Menschen waren ebenfalls sehr froh auf einer fremden Landstraße diese Laute zu vernehmen; die beforglichen Schatten schwanden von ihren Gesichtern, und sie läckelten beinahe. Auch die Frauen, worunter manche recht hübsch, riesen mir ihr gemüthliches "Friesch di Gott!" vom Wagen herab, und die jungen Bütli grüßten erröthend höslich, und die ganz kleinen Kinder jauchzten mich an, mit ihren zahnlosen lieben Mündchen. Und warum habt Ihr denn Deutschland verlassen; fragte ich diese armen Leute. Das Land ist gut und wären gern dageblieben, antworteten sie, aber wir konntens nicht länger aushalten —

Nein, ich gehöre nicht zu ben Demagogen, die nur die Leibenschaften aufregen wollen, und ich will nicht alles wiedererzählen was ich auf jener Landstraße, bei Savre, unter freiem himmel, gehört habe über ben Unfug der hochnobeln und allerhöchst nobeln Sippschaften in der heimath — auch lag die größere Rlage nicht im Wort selbst, sondern im Ton womit es schlicht und grad gesprochen, oder vielmehr geseufzt wurde. Auch jene armen Leute waren keine Demagogen; die Schlußrebe ihrer Rlage war immer: was sollten wir thun? sollten wir eine Revoluzion anfangen?

Ich schwöre es bei allen Göttern bes himmels und ber Erbe, ber zehnte Theil von bem was jene Leute in Deutschland erbulbet haben, hätte in Frankreich sechsunbbreißig Revoluzionen hervorgebracht und sechsunbbreißig Königen bie Krone mitsammt bem Rovf gekoftet.

Und wir hatten es boch noch ausgehalten und waren nicht fortgegangen, bemerfte ein achtzigjähriger, alfo boppeltvernunftiger Schwabe, aber wir thaten es wegen ber Kinber. Die sind noch nicht so ftart wie wir an Deutsch-land gewöhnt, und können vielleicht in ber Frembe gludlich werben; freilich, in Afrika werben sie auch manches ausstehen muffen.

Diese Leute gingen nemlich nach Algier, wo man ihnen, unter günstigen Bebingungen, eine Strecke Lanbes zur Tolonisirung versprochen hatte. Das Lanb soll gut sein, sagten sie, aber wie wir hören, giebt es bort viele giftige Schlangen, bie sehr gefährlich, und man hat bort viel auszustehen von ben Affen, bie bie Früchte vom Felbe naschen, ober gar bie Kinder stehlen und mit sich in die Wälber schleppen. Das ist grausam. Aber zu Hause ist der Amtmann auch giftig, wenn man die Steuer nicht bezahlt, und das Feld wird einem von Wildschaben und Jagd noch weit mehr ruinirt, und unsere Kinder

wurden unter die Soldaten gesteckt — was sollien wir thun? Sollien wir eine Revoluzion anfaugen?

Bur Ehre ber Menfcheit muß ich bier bes Mitgefühle ermabnen, bas, nach ber Ausfage jener Auswanderer, ihnen auf ihren Leibensftagionen burch gang Frankreich zu Theil wurde. Die Franzosen sind nicht blos bas geistreschste. fonbern auch bas barmbergigfte Bolf. Sogar bie Aermften fuchten biefen ungludlichen Fremben irgend eine Liebe ju erzeigen, gingen ihnen thatig jur Danb, beim Aufpaden und Ablaben, lieben ihnen ihre tupfernen Reffel jum Rochen, halfen ihnen Bolg fpalten, Baffer tragen und waschen. eigenen Augen gesehen, wie ein frangofisch Bettelweib einem armen fleinen Schwäbchen ein Stud von ihrem Brob gab; wofür ich mich auch berglich bei ihr bebantte. Dabei ift noch zu bemerten, bag bie Frangofen nur bas materielle Elend biefer Leute kennen; fene konnen eigentlich gar nicht begreifen, warum biefe Deutschen ihr Baterland verlaffen. Denn, wenn ben Frangofen bie Lanbesberrlichen Placfereien fo gang unerträglich werben, ober auch nur etwas allzuftart beschwerlich fallen, baun tommt ihnen boch nie in ben Ginn bie Alucht zu ergreifen, fonbern fie geben vielmehr ihren Drangern ben Laufpaß, fie werfen fie zum Lande hinaus und bleiben hubsch felber im Lande, mit einem Worte fie fangen eine Revoluzion an.

Bas mich betrifft, so blieb mir, burch jene Begegnung, ein tiefer Rummer, eine fcwarze Traurigfeit, eine bleierne Bergagnig im Bergen, bergleichen ich nimmermehr mit Worten zu beschreiben vermag. 3ch, ber eben noch fo übermuthig wie ein Sieger taumelte, ich ging jest fo frant und matt einber, wie ein gebrochener Denich. Es war biefes wahrhaftig nicht bie Wirkung eines plöglich aufgeregten Patriotismus. 3ch fühlte, es war etwas Ebleres, etwas Befferes. Dazu ift mir feit langer Zeit alles fatal, was ben Ramen Patriotiomus trägt. Ja, es tonnte mir einft fogar bie Sache felber einigermaßen verleibet werben, als ich ben Mummenschanz jener schwarzen Rarren erblickte, bie aus bem Datristismus orbentlich ihr banbwert gemacht, und fich auch eine angemeffene Danbwerkstracht jugelegt und fich wirklich in Meifter, Gefellen und Lebrlinge eingetheilt, und ihre Bunftgruße batten, womit fie im Lande fecten gingen. 3ch fage Fecten im fcmupigften Anotenfinne; benn bas eigentliche Fechten mit bem Schwert geborte nicht zu ihren Sandwertebrauden. Bater Jahn, ber Derbergvater Jahn, mar im Rriege, wie manniglich befannt, eben fo feige wie albern. Gleich bem Meifter, waren auch bie meiften Befellen nur gemeine Raturen, fcmierige Deuchler, beren Grobbeit nicht einmal acht mar. Gie mußten febr aut, bag beutiche Ginfalt noch immer bie Grobbeit für ein Rennzeichen bes Muthes und ber Ehrlichfeit ansieht, obgleich ein Blid in unfere Buchthäuser binlanglich belehrt, bag es auch grobe Schurten und grobe Memmen giebt. In Frankreich ift ber Duth höflich und gefittet, und bie Ehrlichkeit trägt Danbschub und zieht ben Dut ab. In Frankreich besteht auch ber Patriotismus in ber Liebe für ein Geburtsland, welches auch zugleich die Beimath ber Civilisazion und bes humanen Fortschrittes. Obgedachter beutscher Patriotismus hingegen bestand in einem Dasse gegen die Franzosen, in einem Dasse gegen Civilisazion und Liberalismus. Richt wahr, ich bin kein Patriot, benn ich lobe Frankreich?

Es ist eine eigene Sache mit dem Patriotismus, mit der wirklichen Baterlandsliebe. Man kann sein Baterland lieben, und achtzig Jahr dabei alt werden, und es nie gewußt haben; aber man muß dann auch zu Hause geblieben sein. Das Wesen des Frühlings erkennt man erst im Winter, und hinter dem Ofen dichtet man die besten Mailieder. Die Freiheitsliebe ist eine Kerkerblume und erst im Gefängnisse fühlt man den Werth der Freiheit. So beginnt die deutsche Baterlandsliebe erst an der deutschen Grenze, vornehmlich aber beim Andlick beutschen Unglücks in der Fremde. In einem Buche, welches mir eben zur Land liegt, und die Briefe einer verstorbenen Freundin enthält, erschütterte mich gestern die Stelle, wo sie in der Fremde den Eindruck beschreibt, den der Andlick ihrer Landsleute, im Kriege 1813, in ihr hervordrachte. Ich will die lieben Worte hierher sepen:

"Den ganzen Morgen hab' ich häufige, bittre Thränen ber Rührung und Kränkung geweint! D, ich habe es nie gewußt, baß ich mein Land so liebe! Wie einer, ber burch Physik ben Werth bes Blutes etwa nicht kennt: wenn man's ihm abzieht, wird er boch hinstürzen."

Das ist es. Deutschland, bas sind wir selber. Und barum wurde ich plöslich so matt und krank beim Anblid jener Auswanderer, jener großen Blutströme, die aus den Wunden des Baterlands rinnen und sich in den afrikanischen Sand verlieren. Das ist es; es war wie ein leiblicher Berlust und ich
fühlte in der Seele einen fast physischen Schmerz. Bergebens beschwichtigte
ich mich mit vernünstigen Gründen: Afrika ist auch ein gutes Land, und die
Schlangen bort züngeln nicht viel von christlicher Liebe, und die Affen bort sind
nicht so widerwärtig wie die deutschen Affen — und zur Zerstreuung summte
ich mir ein Lieb vor. Bufällig aber war es das alte Lieb von Schubart:

Wir follen über Land und Meer Ins heiße Afrika."

An' Deutschlands Grenzen fullen wir Mit Erbe noch die Dand; Und Kissen sie, das sei dein Dank Kür Schirmung, Pslege, Speis' und Trank, Du liebes Baterland." Nur biefe Bork bes Liebes, bas ich in meiner Kindheit gehört, blieben immer in meinem Gebächtniß und sie traten mir jedesmal in den Sinn, wenn ich an Deutschlands Grenze kam. Bon dem Berkasser weiß ich auch nur wenig, außer daß er ein armer deutscher Dichter war, und ben größten Theil seines Lebens auf der Festung saß und die Fresheit liebte. Er ist nun todt und längst vermodert, aber sein Lieb lebt noch; denn das Wort kann man nicht auf die Festung sepen und vermodern lassen.

Ich versichere Euch, ich bin ftin Patriot, und wenn ich an jenem Tage geweint habe, so geschah es wegen bes fleinen Mabchens. Es war schon gegen Abend, und ein kleines beutsches Mabchen, welches ich vorher schon unter ben Auswanderern bemerkt, stand allein am Strande, wie versunken in Gedanken, und schaute hinaus ins weite Meer. Die Aleine mochte wohl acht Jahr alt sein, trug zwei niedlich gestochtene Haarzöpfchen, ein schwäbisch kurzes Röckchen von wohlgestreistem Flanell, hatte ein bleichtränkelnbes Gesichtchen, groß ernsthafte Augen, und mit weichbesorgter, jedoch zugleich neugieriger Stimme frug sie mich: ob bas bas Weltmeer sei? —

Bis tief in die Racht ftand ich am Meere und weinte. Ich schäme mich nicht bieser Thränen. Auch Achilles weinte am Meere, und die silberfüßige Mutter mußte aus den Bellen emporsteigen, um ihn zu trösten. Auch ich hörte eine Stimme im Wasser, aber minder trostreich, vielmehr auswedend, gedietend und boch grundweise. Denn das Meer weiß alles, die Sterne vertrauen ihm des Rachts die verborgensten Räthsel des himmels, in seiner Tiefe liegen, mit den fabelhaft versunkenen Reichen, auch die uralten, längst verschollenen Sagen der Erde, an allen Rüsten lauscht es mit tausend neugierigen Wellenohren und die Flüsse, die zu ihm hinabströmen, bringen ihm alle Rachrichten, die sie in den entserntesten Binnenlanden erfundet oder gar aus dem Geschwäße der fleinen Bäche und Bergquesten erhorcht haben. — Wenn einem aber das Meer seine Geheimnisse offenbart und Einem das große Welterlösungswort ins herz gestüstert, dann Abe Ruhe! Abe stille Träume! Abe Rovellen und Comödien, die ich schon so hübsch begonnen und die nun schwerlich so balb fortgesest werden!

Die golbenen Engelsfarben find seitbem auf meiner Palette fast eingetrodnet, und flüssig blieb barauf nur ein schreienbes Roth, bas wie Blut aussieht, und womit man nur rothe köwen malt. Ja, mein nächftes Buch wird wohl ganz und gar ein rother köwe werben, welches ein verehrungswürdiges Publifum, nach obigem Geständniffe, gefälligft entschuldigen möge. —

Paris, ben 17. Oftober 1833.

Beinrich Seine.

## Frangöfische Maler.

Gemälbeausstellung in Paris
1831.

Seine. III.

(13)



Der Salon ift jest geschloffen, nachbem die Gemalbe beffelben seit Anfang Dai ausgestellt worben. Dan hat fie im Allgemeinen nur mit flüchtigen Augen betrachtet; bie Gemuther waren anberwarts beschäftigt und mit angftlicher Politik erfüllt. Was mich betrifft, ber ich in biefer Zeit zum erften Male bie Dauptstadt besuchte und von ungablig neuen Ginbruden befangen war, ich habe noch viel weniger als Anbere mit ber erforberlichen Beiftesrube tie Gale bes Louvers burchwandeln konnen. Da ftanben fie neben einander, an bie breitaufenb, bie hubschen Bilber, bie armen Rinber ber Runft, benen bie geschäftige Menge nur bas Almofen eines gleichgultigen Blide gumarf. Mit ftummen Schmergen bettelten fie um ein Bischen Mitempfinbung ober um Aufnahme in einem Winfelden bes Bergens. Bergebens! bie Bergen waren von ber Familie ber eigenen Gefühle gang angefüllt und hatten weber Raum noch Futter für jene Fremblinge. Aber bas mar es eben, bie Ausstellung glich einem Baifenhaufe, einer Sammlung gufammengeraffter Rinber, bie fich felbft überlaffen gewesen und wovon teine mit bem anderen verwandt Sie bewegte unfere Seele wie ber Anblid unwürdiger Bulflofigfeit und jugenblicher Berriffenbeit.

Welch verschiedenes Gefühl ergriff uns bagegen schon beim Eintritt in eine Gallerie jener italienischen Gemälbe, die nicht als Findelfinder ausgesetzt worden in die kalte Welt, sondern an den Brüften einer großen, gemeinsamen Mutter ihre Nahrung eingesogen und als eine große Familie, befriedes und einig, zwar nicht immer dieselben Worte, aber doch bieselbe Sprache sprechen.

Die katholische Kirche, die einst auch den übrigen Künsten eine folche Mutter war, ist jest verarmt und selber hülflos. Jeber Maler malt jest auf eigene Sand und für eigene Rechnung; die Tageslaune, die Grille der Gelbreichen eter des eigenen müßigen Derzens gibt ihm den Stoff, die Palette gibt ihm die glänzendsten Farben und die Leinwand ist geduldig. Dazu kommt noch, raß sest den frauzösischen Malern die misverstandene Romantik grassirt, und, nach ihrem Dauptprincip, seder sich bestrebt, ganz anders, als die Anderen, zu malen, oder wie die cursirende Redensart heißt: seine Eigenthümlichteit hervortreten zu lassen. Welche Bilder hierdurch manchmal zum Vorschein kommen, läßt sich leicht errathen.

Da bie Frangofen jebenfalls viel gefunde Bernunft besiten, so haben sie bas Berfehlte immer richtig beurtheilt, bas wahrhaft Eigenthümliche leicht erfannt, urb aus einem bunten Meer von Gemälben bie wahrhaften Perlen leicht heraus-

gefunden. Die Maler, beren Werke man am meisten besprach und als das Borzüglichste prieß, waren A. Scheffer, H. Bernet, Delacroir, Decamps, Lessore, Schnes, Delaroche und Robert. Ich darf mich also barauf beschränken, die öffentliche Meinung zu referiren. Sie ist von der meinigen nicht sehr adweichend. Beurtheilung technischer Borzüge oder Mängel will ich, so viel als möglich, vermeiben. Auch ist dergleichen von wenig Rupen dei Gemälden, die nicht in öffentlichen Gallerien der Betrachtung ausgestellt bleiben, und noch weniger nüpt es dem deutschen Berichtempfänger, der sie gar nicht gesehen. Rur Winke über das Stoffartige und die Bebeutung der Gemälde mögen letzterem willsommen sein. Als gewissenhafter Referent erwähne ich zuerst die Gemälde von

M. Scheffer.

Daben boch ber Kanft und bas Greichen biefes Malers im erften Monat ber Ausstellung bie meifte Aufmertfamteit auf fich gezogen, ba bie besten Berte von Delaroche und Robert erft fpaterbin aufgestellt murben. Ueberbieg, wer nie etwas von Scheffer gesehen, wirb gleich frappirt von feiner Manier, die fich besonders in der Karbengebung aussbricht. Seine Keinbe fagen ihm nach, er male nur mit Schnupftabad und grüner Seife. Ich weiß nicht, wie weit fie ihm Unrecht thun. Seine braunen Schatten find nicht felten fehr affectirt und verfehlen ben in Rembranbtider Beife beabsichtigten Lichteffett. Befichter baben meiftens jene fatale Couleur, bie uns manchmal bas eigene Beficht verleiben konnte, wenn wir es, überwacht und verbrieglich, in jenen grunen Spiegeln erblidten, bie man in alten Birthehausern, wo ber Doftmagen bes Morgens ftille balt, ju finben pflegt. Betrachtet man aber Scheffere Bilber etwas naber und langer, fo befreundet man fich mit feiner Beife, man findet bie Behandlung bes Gangen fehr poetifch, und man fieht, bag aus ben trübsinnigen Farben ein lichtes Gemuth hervorbricht, wie Sonnenftrahlen aus Rebelwolfen. Jene murrifch gefegte, gewischte Malerei, jene tobmuben Farben mit unbeimlich vagen Umriffen, find in ben Bilbern von Fauft unb Greichen fogar von gutem Effett. Beibe find lebensgroße Rnieftude. fist in einem mittelalterthumlichen rothen Seffel, neben einem mit Vergamentbuchern bebectten Tifche, ber feinem linten Arm, worin fein bloffes Saupt rubt, als Stüge bient. Den rechten Arm, mit ber flachen Danb nach außen gefehrt, Remmt er gegen feine Dufte. Gewand feifengrunlich blau. Das Geficht fast Profil und fonnpftabacklich fahl; bie Züge beffelben ftreng ebel. Trop ber franten Migfarbe, ber gehöhlten Wangen, ber Lipbenweltheit, ber eingebrückten Berftorniß, trägt biefes Gesicht bennoch bie Spuren feiner ebemaligen Schonbeit, und indem die Augen ihr boldwehmlitbiges Licht barüber hingiegen, fieht es aus wie eine fcone Ruine, bie ber Mond beleuchtet. Ja, biefer Mann ift eine fcone Menfchenruine, in ben Falten über biefen verwitterten Augbraunen brüten fabelhaft gelahrte Eulen, und hinter biefer Stirne lauern bofe Gespenfter; um Mitternacht öffnen sich bort die Gräberverstorbener Bunfche, bleiche Schatten bringen hervor, und burch die öben hirntammern schleicht, wie mit gebundenen Füßen, Gretchens Geist. Das ist eben das Berdienst des Malers daß er uns nur den Ropf eines Mannes gemalt hat, und daß der bloße Anbeild besselben und die Gefühle und Gedanken mittheilt, die sich in des Mannes Dirn und Derzen bewegen. Im hintergrunde, kaum sichtbar und ganz grün, widerwärtig grün gemalt, erkennt man auch den Ropf des Mephistopheles, des bösen Seistes, des Baters der Lüge, des Fliegengottes, des Gottes der grünen Seise.

Greichen ift ein Seitenftud von gleichem Berthe. Gie fist ebenfalls auf einem gebämpft rothen Geffel, bas rubenbe Spinnrab mit vollem Boden jur Geite; in ber Danb halt fie ein aufgeschlagenes Beberbuch, worin fie nicht liest und worin ein verblichen buntes Muttergottesbilbchen hervortröftet. Bie balt bas Saupt gefentt, fo bag bie größere Seite bes Befichtes, bas ebenfalls faft Profil, gar feltsam beschattet wirb. Es ift, ale ob bee Fauftes nachtliche Seele ihren Schatten werfe über bas Antlin bes fillen Mabchens. Die beiben Bilber bingen nabe neben einander, und es war um fo bemerkbarer, baf auf bem bes Fauftes aller Lichteffett bem Gefichte gewibmet worben, bag bingegen auf Greichens Bilb weniger bas Geficht, und besto mehr beffen Umriffe beleuchtet find. Letteres erhielt baburch noch etwas unbeschreibbar Dagifches. Gretchens Dieber ift faftig grun, ein fcmarges Rappchen bebedt ihre Scheitel, aber gang fparlich, und von beiben Seiten bringt ihr fclichtes, golbgelbes Saar um fo glangenber fervor. 3br Geficht bilbet ein rubrend ebles Oval. und bie Blige find von einer Schönheit, bie fich felbft verbergen mochte aus Befcheibenheit. Sie ift bie Befcheibenheit felbft, mit ihren lieben blauen Au-Es gieht eine ftille Thrane über bie icone Bange, eine ftumme Perle ber Bebmuth. Gie ift gwar Bolfgang Gothes Gretchen, aber fie bat ben gangen Friedrich Schiller gelefen, und fie ift viel mehr fentimental als naiv, und viel mehr schwer ibealisch als leicht grazibs. Bielleicht ift fie zu treu und ju ernfthaft, um gragios fein ju tonnen, benn bie Gragie besteht in ber Bewegung. Dabei bat fie etwas fo Berläfliches, fo Golibes, fo Reelles, wie ein baarer Louisb'or, ben man noch in ber Tafche bat. Mit einem Wort, fie ift ein bentiches Dabden, und wenn man ihr tief hineinschaut in bie melandolifden Beilden, fo benft man an Deutschland, an buftige Linbenbäume, an Bolty's Gebichte, an ben fteinernen Roland vor bem Rathhaus, an ben alten Conrettor, an feine rofige Richte, an bas Forftbaus mit ben Dirschgemeiben, an folechten Tabad und gute Gefellen, an Grogmuttere Rirchhofgeschichten, an treubergige Rachtwächter, an Freundschaft, an erfte Liebe, und allerlei anbere fuße Schnurrpfeifereien. - Bahrlich, Scheffers Greichen tann nicht beschrieben werben. Sie hat mehr Gemuth als Gesicht. Sie ift eine gemalte Seele. Wenn ich bei ihr vorüberging, sagte ich immer unwillführlich: Liebes Kinb!

Leiber finben wir Scheffere Manier in allen feinen Bilbern, und wenn fie feinem Sauft und Greichen angemeffen ift, fo mifffallt fie uns ganglich bei Gegenständen, bie eine beitere, flare, farbenglühende Behandlung erforberten, 3. B. bei einem fleinen Gemalbe, worauf tangenbe Schulfinber. Dit feinen gebämpften, freublosen Farben bat uns Scheffer nur einen Rubel fleiner Gnomen bargeftellt. Bie bebeutend auch fein Talent ber Portraitirung ift, fa, wie fehr ich bier feine Driginalität ber Auffaffung ruhmen muß, fo febr wiberftebt mir auch bier feine Farbengebung. Es gab aber ein Portrait im Salon, wofür eben bie Schefferiche Manier gang geeignet mar. Rur mit biefen unbestimmten, gelogenen, gestorbenen, darafterlofen Farben fonnte ber Dann gemalt werben, beffen Ruhm barin beftebt, bag man auf feinem Gefichte nie feine Bebanten lefen tonnte, ja, baf man immer bas Gegentbeil . ogranf lud. Es ift ber Dann, bem wir binten Suftritte geben fonnten, obne bag vorne bas ftereotype Laceln von feinen Lippen fcmanbe. Es ift ber Mann, ber vierzehn falfche Eibe geschworen, und beffen Lügentalente von allen auf einander folgenden Regierungen Franfreichs benutt murben, wenn irgend eine töbtliche Berfibie ausgeübt werben follte: fo baff er an fene alte Giftmifcherin erinnert, an jene Lotufta, bie, wie ein frevelhaftes Erbstud, im Baufe bes Augustus lebte, und schweigend und ficher bem einen Cafar nach bem anbern und bem einen gegen ben anbern ju Dienfte ftanb mit ihrem biplomatifden Tranflein. Wenn ich vor bem Bilbe bes falfden Mannes fanb, ben Scheffer fo treu gemalt, bem er mit feinen Schirlingefarben fogar bie vierzehn falfden Gibe in's Beficht binein gemalt, bann burchfroftelte mich ber Gebante: wem gilt wohl feine neuefte Difchung in London ?

Scheffers heinich IV. und Lubwig Philipp I., zwei Reitergestalten in Lebensgröße, verdienen jebenfalls eine besondere Erwähnung. Ersterer, lo roi par droit do conquête et par droit do naissance, hat vor meiner Zeit gelebt; ich weiß nur, daß er einen henry-quatro getragen, und ich fann nicht bestimmen, in wie weit er getroffen ist. Der andere, lo roi des barricades, lo roi par la grace du pouple souverain, ist mein Zeitgenosse, und ich sann urtheilen, ob sein Portrait ihm ähnlich sieht ober nicht. Ich sah letteres, ehe ich das Bergnügen hatte, Se. Majestät den König selbst zu sehen, und ich erfannte ihn dennoch nicht im ersten Augendick. Ich sah sihn vielleicht in einem allzu sehr erhöhten Seelenzustande, nämlich am ersten Festage der jüngsten Revoluzionosseier, als er durch die Straßen von Paris einherritt, in der Mitte der jubelnden Bürgergarde und der Juliusdesorieren, die alle wie wahnsunig die Parissenne und die Marseiller hymne brüllten, auch mitunter

bie Carmagnole tanzten: Se. Majestät ber König saß hoch zu Roß, halb wie ein gezwungener Triumphator, halb wie ein freiwilliger Gefangener, ber einen Triumphzug zieren soll; ein entihronter Raiser ritt symbolisch ober auch prophetisch an seiner Seite; seine beiben jungen Söhne ritten ebenfalls neben ihm, wie blühende Hoffnungen, und seine schwüstigtigen Wangen glühten hervor aus dem Walbdunkel bes großen Backenbarts, und seine süßlich grüßenden Augen glänzten vor Lust und Berlegenheit. Auf dem Schesserschen Bilbe sieht er minder kurzweilig aus, ja fast trübe, als ritte er eben über die Place de Gredo, wo sein Bater geköpft worden; sein Pferd scheint zu straucheln. Ich glaube auf dem Schesserschen Bilbe ist auch der Kopf nicht oben so spis zulausend, wie beim erlauchten Originale, wo diese eigenthümliche Bildung mich immer an das Bolkslied erinnert:

Es fieht eine Tann' im tiefen Thal, 3ft unten breit und oben fcmal.

Sonft ift bas Bilb ziemlich getroffen, sehr abnlich; boch blese Aehalichkeit entbedte ich erft, als ich ben Ronig felbft gefeben. Das icheint mir bebenflich, sehr bebenflich für ben Werth ber ganzen Schefferschen Portraitmalerei. Die Portraitmaler laffen fich nämlich in zwei Rlaffen eintheilen. Die einen baben bas wunderbare Talent, gerabe biejenigen Büge aufzufassen und bingumalen, bie auch bem fremben Befchauer eine 3bee von bem barguftellenben Befichte geben, fo bag er ben Charafter bes unbefannten Driginals gleich begreift und letteres, fobald er beffen anfichtig wirb, gleich wieber ertennt. Bei ben alten Meistern, vornämlich bei Solbein, Tigian und Bandyt finben wir folche Beife, und in ihren Portraiten frappirt und jene Unmittelbarteit, bie une bie Aehnlichfeit berfelben mit ben langft verftorbenen Driginalen fo lebenbig gufichert. ,,Wir mochten barauf foworen, bag biefe Portraite getroffen find !" fagen wir bann unwillfürlich, wenn wir Gallerien burchman-Eine zweite Beife ber Portraitmalerei finden wir namentlich bei englischen und französischen Malern, die nur das leichte Wiebererkennen beabsichtigen, und nur jene Buge auf die Leinwand werfen, die une bas Geficht und ben Charafter bes mohlbefannten Originals ins Bebachtnig gurudrufen. Diefe Maler arbeiten eigentlich für bie Erinnerung, und fie find überaus beliebt bei wohlerzogenen Eltern und gartlichen Cheleuten, bie une ihre Bemalbe nach Tifche zeigen, und und nicht genug versichern tonnen, wie gar nieblich ber liebe Rleine getroffen war, ebe er bie Burmer betommen, ober wie fprechend abnlich ber Berr Gemahl ift, ben wir noch nicht bie Ehre haben, gu fennen, und beffen Befanntichaft uns noch bevorftebt, wenn er von ber Braunichweiger Meffe gurudfehrt.

Scheffer's "Leonore" ift, in Dinficht ber Farbengebung weit ausgezeichneter

als feine übrigen Stude. Die Beschichte ift in bie Beit ber Rreugige verlegt und ber Maler gewann baburch Gelegenheit zu brillanteren Coffumen und überhaupt zu einem romantischen Colorit. Das beimfehrenbe Beer gieht vorüber, und die arme Leonore vermift barunter ihren Geliebten. Es berricht in bem gangen Bilbe eine fanfte Melancholie, nichts läßt ben Spuf ber fünftigen Nacht vorausahnen. Aber ich glaube eben, weil ber Maler bie Scene in die fromme Zeit ber Kreugzüge verlegt hat, wird die verlassene Leonore nicht bie Gottheit lästern und ber tobte Reuter wird sie nicht abholen. ger'iche Leonore lebte in einer protestantischen, ffeptischen Periode, und ihr Geliebter jog in ben fiebenjährigen Rrieg, um Schlefien für ben Freund Boltaires au erfampfen. Die Scheffer'iche Leonore lebte bingegen in einem fatholischen gläubigen Zeitalter, wo hunberttausenbe, begeistert von einem religiösen Gebanken, fich ein rothes Rreug auf ben Rod nahten, und als Pilgerfrieger nach bem Morgenlande wanderten, um bort ein Grab gu er-Sonberbare Beit! Aber, wir Menschen, find wir nicht alle Rreugritter, bie wir, mit allen unferen mubfeligften Rampfen, am Enbe nur ein Grab erobern? Diesen Gebanten lefe ich auf bem eblen Gesichte bes Rittere, ber, von seinem hohen Pferbe herab, so mitleibig auf bie trauernbe Leonore nieberschaut. Diese lehnt ihr haupt an bie Schulter ber Mutter. eine trauernte Blume, fie wird welfen aber nicht laftern. Das Scheffer'iche Gemälbe ift eine ichone, mufikalische Composizion; bie Farben klingen barin so heiter trübe, wie ein wehmuthiges Frühlingelieb.

Die übrigen Stüde von Scheffer verbienen keine Beachtung. Dennoch gewannen sie vielen Beifall, während manch besseres Bild von minder ausgezeichneten Malern unbeachtet blieb. So wirkt der Rame des Meisters. Wenn Fürsten einen böhmischen Glasstein am Finger tragen, wird man ihn für einen Diamanten halten, und trüge ein Bettler auch einen ächten Diamantring, so würde man doch meinen, es sei eitel Glas.

Die oben angestellte Betrachtung leitet mich auf

### Horace Vernet.

Der hat auch nicht mit lauter ächten Steinen ben bießjährigen Salon gesichmuckt. Das vorzüglichste seiner ausgestellten Gemälbe war eine Jubith, bie im Begriff steht, ben Holophernes zu töbten. Sie hat sich eben vom Lager besselben erhoben, ein blühend schlankes Mädchen. Ein violettes Gewand, um die Hüften hastig geschürzt, geht bis zu ihren Füßen hinab; oberhalb bes Leibes trägt sie ein blaßgelbes Unterfleib, bessen Nermel von der rechten Schulter herunterfällt, und ben sie mit der linken Hand, etwas meggerhaft, und boch zugleich bezaubernd zierlich, wieder in die Höhe streift; denn mit der rechten Hand hat sie eben das krumme Schwert gezogen gegen den schlafenden

Da fieht fie, eine reigende Geftalt, an ber eben überschrittenen Dolovbernes. Grenze ber Jungfräulichfeit, gang gottrein und boch weltbeflect, wie eine ent-3hr Ropf ift munberbar anmuthig und unbeimlich liebenswürdig; fcmarge Loden, wie furge Schlangen, bie nicht berabflattern, fonbern fich baumen, furchtbar gragibe. Das Geficht ift etwas beschattet, unb füße Bilbbeit, buftere Dolbfeligfeit und fentimentaler Grimm riefelt burch bie eblen Buge ber tobtlichen Schonen. Befonbers in ihrem Auge funkelt füße Graufamkeit und die Lüsternheit ber Rache; benn fie hat auch ben eignen teleibigten Leib zu rachen an bem baflichen Deiben. In ber That, biefer ift nicht fonberlich liebreigent, aber im Grunde icheint er boch ein bon enfant gu Er folaft fo gutmuthig in ber Nachwonne feiner Befeligung; er schnarcht vielleicht, ober, wie Luife fagt, er schläft laut; feine Lippen bewegen nich noch, als wenn fie fußten; er lag noch eben im Schooge bes Glude, ober vielleicht lag auch bas Blud in feinem Schoofe; und trunfen von Glud und gewiß auch von Bein, ohne Zwischenspiel von Qual und Rrantheit, fenbet ibn ber Tob, burch feinen schönften Engel, in bie weiße Racht ber ewigen Bernichtung. Belch ein beneibenswerthes Enbe! Benn ich einft fterben foll, ihr Götter, lagt mich fterben wie Bolophernes!

Ift es Ironie von horace Bernet, bag bie Strahlen ber Frühsonne auf ben Schlafenben, gleichsam verklärenb, hereinbrechen, und bag eben bie Nachtlampe erlischt?

Minber burch Beift als vielmehr burch fühne Zeichnung und Farbengebung, empfiehlt fich ein anberes Gemalbe von Bernet, welches ben fetigen Pabft vor-Mit ber golbenen breifachen Rrone auf bem Saupte, gefleibet mit einem golbgeftidten weißen Bewande, auf einem golbenen Stuble figenb, wird ber Anecht ber Anechte Gottes in ber Peterefirche herumgetragen. Pabft felbft, obgleich rothwangig, fieht ichmächlich aus, fast verbleichend in bem weißen hintergrund von Beihrauchbampf und weißen Feberwebeln, bie über ibn bingehalten werben. Aber bie Trager bes papftlichen Stuhles finb ftammige, caraftervolle Gestalten, in farmofinrothen Livreen, die fchwarzen Daare berabfallend über bie gebräunten Gefichter. Es tommen nur brei bavon gum Borfcbein, aber fie find vortrefflich gemalt. Daffelbe läßt fich rubmen von ben Rapuginern, beren Baupter nur, ober vielmehr beren gebeugte Binterhäupter mit ben breiten Tonfuren, im Borbergrunbe fichtbar werben. eben bie verschwimmenbe Unbebeutenbeit ber Sauptversonen und bas bebeutente Dervortreten ber Rebenpersonen ift ein Fehler bes Bilbes. Lettere haben mich burch bie Leichtigfeit, womit fie bingeworfen find, und burch ihr Colorit an ben Paul Beronese erinnert. Rur ber venezianische Zauber fehlt, jene Farbenpoefie bie, gleich bem Schimmer ber Lagunen, nur oberflächlich ift, aber bennoch bie Geele fo munberbar bewegt.

In hinficht ber kühnen Darstellung und ber garbengebung, hat fich ein brittes Bild von Horace Bernet vielen Beifall erworben. Es ift bie Arretirung ber Prinzen Conbe, Conti und Longueville. Der Schauplat ift eine Treppe bes Palais Royal, und bie arretirten Prinzen steigen herab, nachbem sie eben, auf Befehl Annens von Desterreich, ihre Degen abgegeben. Durch bieses Herabsteigen behält fast jede Figur ihren ganzen Umris. Conbe ist ber erste, auf ber unterften Stufe; er hätt sinnend seinen Anebelbart in der Hand, und ich weiß, was er benkt. Bon ber obersten Stufe ber Treppe kommt ein Offizier herab, der die Degen ber Prinzen unter'm Arme trägt. Es sind brei Gruppen, die natürlich entstanden und natürlich zusammengehören. Nur wer eine sehr hohe Stufe in der Kunst erstiegen, hat solche Treppenideen.

Bu ben weniger bebeutenben Bilbern von horace Bernet gehört ein Camille Desmoulins, ber im Garten bes Palais Royal auf eine Bant fteigt und bas Bolf baranquirt. Mit ber linken banb reißt er ein grunes Blatt von einem Baume, in ber rechten hält er eine Piftole. Armer Camille! bein Duth mar nicht bober als biefe Bant und ba wollteft bu fteben bleiben, und bu ichauteft "Bormarts, immer vormarts!" ift aber bas Bauberwort, bas bie Repoluzionare aufrecht erhalten kann; - bleiben fie fteben und schauen fie fich um, bann find fie verloren, wie Eurybice, ale fie bem Saitenfpiel bee Gemable folgenb. nur einmal gurudichaute in bie Greuel ber Unterwelt. mille! armer Buriche! bas waren bie luftigen Flegeljahre ber Freibeit, als bu auf bie Bant fprangeft und bem Defpotismus bie Fenfter einwarfeft unb Laternenwige riffest; ber Gpag murbe nachher fehr trube, bie Fuchfe ber Revoluzion murben bemoofte Baupter, benen bie Baare ju Berge fliegen, unb bu borieft ichrectliche Zone neben bir erflingen, und binter bir, aus bem Schattenreich, riefen bich bie Beifterstimmen ber Gironbe, und bu ichauteft bic um.

In Dinsicht ber Kostüme von 1789 war bieses Bild ziemlich interessant. Da sah man sie noch, bie gepuberten Frisuren, bie engen Frauenkleiber, bie erst bei den Düften sich bauschten, die buntgestreiften Fräde, die kutscherlichen Oberröcke mit kleinen Kräglein, die zwei Uhrketten, die parallel über dem Bauche hängen, und gar zene terroristischen Westen mit breitausgeschlagenen Klappen, die bei der republikanischen Jugend in Paris zest wieder in Mode gekommen sind und gilots a la Robespierre genannt werden. Robespierre selbst ist ebenfalls auf dem Bilde zu sehen, aussallend durch seine sorgfältige Toilette und sein geschniegeltes Wesen. In der That, sein Aeuseres war immer schmud und blank, wie das Beil einer Guillotine; aber auch sein Inneres, sein Berz, war uneigennüßig, unbestechdar und konsequent wie das Beil einer Guillotine. Diese unerbittliche Strenge war zedoch nicht Gefühllosigkeit, sondern Tugend, gleich der Tugend des Junius Brutus, die unser

Derz verdammt und die unfere Bernunft mit Entsesen bewundert. Robespierre hatte sogar eine besondere Borliebe für Desmoulins, seinen Schultameraden, den er hinrichten ließ, als dieser Fanfaron de la liborts eine unzeitige Mäßigung predigte und staatsgefährliche Schwächen beförderte. Bährend Camilles Blut auf der Grove floß, floffen vielleicht in einsamer Rammer die Thränen des Maximilian. Dieß soll feine banale Rebensart sein. Unlängst sagte mir ein Freund, daß ihm Bourdon de Losse erzählt habe: er sei einst in das Arbeitszimmer des Comits du Salut public gekommen, als dort Robespierre ganz allein, in sich selbst versunken, über seinen Aften saß und bitterlich weinte.

3d übergehe bie übrigen noch minber bebeutenben Gemalbe von Dorace Bernet, bem vielfeitigften Maler, ber alles malt, heiligenbilber, Schlachten, Stilleben, Bestien, Lanbichaften, Portraite, alles flüchtig, fast pampbletartig.

3ch wenbe mich ju

### Delacroix,

ber ein Bilb geliefert, bor welchem ich immer einen großen Bolisbanfen fteben fab, und bas ich alfo gu benjenigen Gemälben gable, benen bie meifte Aufmerklamkeit ju Theil worben. Die Beiligkeit bes Sujects erlaubt keine ftrenge Rritif bes Colorits, welche vielleicht mislich ausfallen tounte. etwaniger Runftmangel, athmet in bem Bilbe ein großer Gebante, ber uns wunderbar entgegenweht. Eine Bolfsgruppe mahrend ben Juliustagen ift bargeftellt und in ber Mitte, beinahe wie eine allegorische Figur, ragt bervor ein jugenbliches Beib, mit einer rothen phrygischen Müge auf bem Saupte, eine Hlinte in ber einen Danb und in ber anbern eine breifarbige Fahne. Gie fcreitet babin über Leichen, jum Rampfe anfforbernb, entblöft bis jur Bufte, ein schöner, ungestümer Leib, bas Geficht ein fühnes Profil, frecher Schmerz in ben Bugen, eine feltsame Difdung von Dbrone, Doiffarbe und Freiheits-Dag fie eigentlich lettere bebeuten folle, ift nicht gang bestimmt ausgebrudt, biefe Figur icheint vielmehr bie wilbe Bolfefraft, bie eine fatale Burbe abwirft, barguftellen. 3ch tann nicht umbin, ju gestehen, biefe Figur erinnert mich an jene verivatetischen Philosophinnen, an jene Schnellläuferinnen ber Liebe ober Schnellliebenbe, bie bes Abenbs auf ben Boulevarbs umberschwärmen; ich gestehe, dag ber kleine Schornfteinkupibo, ber, mit einer Pistole in jeber Band, neben biefer Gaffenvenus fteht, vielleicht nicht allein von Rug beschmust ift; bag ber Pantheonekanbibat, ber tobt auf bem Boben liegt, vielleicht ben Abend vorber mit Contremarquen bes Theaters gebanbelt ; bag ber Delb, ber mit feinem Schieggewehr hinfturmt, in feinem Gefichte bie Galeere und in seinem häftlichen Rock gewiß noch ben Duft bes Affisenhofes trägt; - aber bas ift es eben, ein großer Gebanke hat biefe gemeinen Leute,

biefe Crapule, geabelt und geheiligt und die entschlafene Burbe in ihrer Geele wieber aufgewedt.

Deilige Julitage von Paris! ihr werbet ewig Zeugniß geben von bem Urabel ber Menschen, ber nie ganz zerftört werben kann. Wer euch erlebt hat, ber jammert nicht mehr auf ben alten Gräbern, sonbern freudig glaubt er jest an die Auferstehung ber Bölker. Deilige Julitage! wie schön war die Sonne und wie groß war das Bolk von Paris! Die Götter im Dimmel, die dem großen Kampse zusahen, sauchzten vor Bewunderung, und sie wären gerne aufgestanden von ihren goldenen Stühlen und wären gerne zur Erde heradgestiegen, um Bürger zu werden von Paris! Aber neidisch, ängstlich, wie sie sind, fürchteten sie am Ende, daß die Menschen zu hoch und zu herrlich emporblühen möchten, und durch ihre willigen Priester suchten sie "das Glänzende zu schwärzen und das Erhabene in den Staud zu ziehn," und sie stifteten die belgische Rebellion, das de Potter'sche Biehstück. Es ist dafür gesorgt, daß die Freiheitsbäume nicht in den himmel hineinwachsen.

Auf keinem von allen Gemälben bes Salons ift so fehr die Farbe eingesichlagen, wie auf Delacroix Julirevoluzion. Indessen, eben biese Abwesenteit von Hirnis und Schimmer, babei der Pulverdampf und Staub, der die Figuren wie graues Spinnweb bedeckt, das sonnengetrodnete Colorit, das gleichsam nach einem Wassertropfen lechzt, alles dieses gibt dem Bilbe eine Wahrheit, eine Wesenheit, eine Ursprünglichkeit, und man ahnt darin die wirkliche Physiognomie der Julitage.

Unter ben Beschauern waren so manche, bie bamals entweder mitgestritten cher boch wenigstens zugesehen hatten, und biese konnten bas Bild nicht genug rühmen. "Matin," rief ein Spicier, "biese Gamins haben sich wie Riesen geschlagen!" Eine junge Dame meinte, auf bem Bilbe fehle ber polytechnische Schüler, wie man ihn sehe auf allen andern Darstellungen ber Julirevoluzion, beren sehr viele, über vierzig Gemälbe, ausgestellt waren.

"Papa!" rief eine fleine Karliftin, "wer ist die schmutige Frau mit der rothen Müte?" — "Run freilich," spöttelte der noble Papa mit einem süglich zerquetschten Lächeln, "nun freilich, liebes Kind, mit der Reinheit der Litien hat sie nichts zu schaffen. Es ist die Freiheitsgöttin." — "Papa, sie hat auch nicht einmal ein hemd an." — "Eine wahre Freiheitsgöttin, liebes Kind, hat gewöhnlich kein Demd, und ist daher sehr erbittert auf alle Leute, die weiße Wäsche tragen."

Bei biefen Worten zupfte ber Mann seine Manschetten etwas über bie langen mußigen hanbe, und sagte zu seinem Rachbar: "Eminenz! wenn es ben Republikanern heut an ber Pforte St. Lenis gelingt, bag eine alte Frau von ben Rationalgarben tobtgeschoffen wird, bann tragen sie bie heilige Leiche auf ben Boulevarbs herum, und bas Boll wird rasent, und wir haben bann eine

neue Revoluzion." - "Tant mieux !" flufterte bie Emineng, ein bagerer, augefnöpfter Menfch, ber fich in weltliche Tracht vermummt, wie fest von allen Drieftern in Daris geschieht, aus Furcht vor öffentlicher Berhöhnung, vielleicht auch bes bofen Gewissens halber: "tant mieux, Marquis! wenn nur recht viele Greuel geschehen, bamit bas Maag wieber voll wirb! Die Revoluzion verschludt bann wieber ihre eignen Anftifter, besonbers jene eitlen Banfiers. bie fich Gottlob jest ichon ruinirt haben." "Ja, Emineng, fie wollten uns à tout prix vernichten, weil wir sie nicht in unsere Salons aufgenommen : bas ift bas Webeimniß ber Julirevoluzion, und ba wurde Gelb vertheilt an bie Borftabter, und bie Arbeiter wurden von ben Fabritherrn entlaffen, und Beinwirthe wurden bezahlt, die umfonft Wein fchenkten und noch Pulver bineinmifchten, um ben Pobel ju erhigen, et du reste, c'était le soleil !"

Der Marquis hat vielleicht Recht: es war bie Sonne. Bumal im Monat Juli hat bie Sonne immer am gewaltigsten mit ihren Strahlen bie Bergen ber Parifer entflammt, wenn bie Freiheit bebrobt mar, und sonnentrunken erbob fich bann bas Bolf von Varis gegen bie morfchen Baftillen und Orbonangen ber Anechtschaft. Sonne und Stabt verfteben fich wunberbar, und fie Ehe bie Sonne bes Abends ins Meer hinabsteigt, verweilt ibr Blid noch lange mit Bohlgefallen auf ber iconen Stadt Paris, und mit ihren letten Strablen fußt fie die breifarbigen Jahnen auf ben Thurmen ber ichonen Stadt Paris. Dit Recht hatte ein frangofischer Dichter ben Borfdlag gemacht, bas Julifest burch eine symbolische Bermablung zu feiern : und wie einft ber Doge von Benebig jahrlich ben golbenen Bufentauro bestiegen, um bie berrichenbe Benegia mit bem abriatifchen Meere gu vermablen, fo folle allfahrlich auf bem Baftillenplage bie Stabt Paris fich vermablen mit ber Sonne. bem großen, flammenben Gludeftern ihrer Freiheit. Cafimir Verier bat biefen Borichlag nicht goutirt, er fürchtet ben Polterabenb einer folden Dochzeit. er fürchtet bie allzustarte Dipe einer folden Che, und er bewilligt ber Stabt Varis bochftens eine morganatische Berbinbung mit ber Sonne.

Doch ich vergeffe, bag ich nur Berichterftatter einer Ausstellung bin. folder gelange ich jest gur Erwähnung eines Malers, ber, inbem er bie allgemeine Aufmertfamteit erregte, ju gleicher Beit mich felber fo fehr anfprach, bag feine Bilber mir nur wie buntes Echo ber eignen Bergensftimme erfchienen, ober vielmehr, bag bie mablverwandten Farbentone in meinem Bergen munberbar wieberflangen. De cambe beifit ber Raler, ber folden Banber übte.

#### Decamps

beifit ber Maler, ber folden Rauber auf mich ausübte. Letber babe ich eins feiner besten Berte, bas hundehofpital, gar nicht gefeben. Es war fcon fortgenommen, ale ich bie Ausstellung befuchte. Einige anbere gute Stude Seine. III.

von ibm enigingen mir, weil ich fie aus ber großen Menge nicht berausfinden tonnie, ehe fie ebenfalls forigenommen wurden. 3ch erfannte aber gleich von felbft, bag Decamps ein großer Maler fei, als ich querft ein fleines Bilb von ihm fah, beffen Colorit und Ginfachheit mich feltfam frappirten. nur ein türfisches Bebäube vor, weiß und hochgebaut, bie und ba eine fleine Kensterlucke, wo ein Türkengesicht bervorlauscht, unten ein stilles Wasser, worin fich bie Kreibewände mit ihren röthlichen Schatten absviegeln, wunderbar Rachber erfuhr ich, bag Decamps felbft in ber Turfei gewesen, und rubig. daß es nicht blos sein originelles Colorit war, was mich so febr frappirt sonbern auch bie Wahrheit, die fich mit getreuen und bescheibenen Farben in seinen Bilbern bes Drients ausspricht. Diefes geschieht gang besonbers in feiner "Patrouille." In biefem Gemalbe erbliden wir ben großen Dabii-Bev, Dberhaupt ber Polizei zu Smyrna, ber mit feinen Myrmibonen burch biefe Stadt die Runde macht. Er fitt fcmammbauchig boch ju Rog, in aller Dajestät seiner Insolenz, ein beleibigend arrogantes, unwissend ftodfinsteres Gesicht, bas von einem weißen Turban überschildet wird; in ben Banden halt er bas Scepter bes absoluten Baftonabenthums, und neben ibm, ju guf, laufen neun getreue Bollftreder feines Billens quand mome, haftige Rreaturen mit turzen magern Beinen und fast thierischen Gesichtern, tapenhaft, ziegenbodlich, äffifch, ja, eine berfelben bilbet eine Dofait von Bunbefchnause, Goweineaugen, Efelsohren, Ralbelächeln und hafenangft. In ben banten tragen fie nachläsige Baffen, Piten, Flinten, bie Rolbe nach oben, auch Werfzeuge ber Gerechtigkeitspflege, nämlich einen Spieg und ein Bunbel Bambusflöde. Da bie Baufer, an benen ber Bug vorbeitommt, falfweiß find und ber Boben lehmig gelb ift, so macht es fast ben Effett eines dinesischen Schattenspiels, wenn man bie bunkeln pupigen Figuren lange bem bellen hintergrund und über einen hellen Borgrund babineilen fieht. Es ift lichte Abendbämmerung, und bie feltsamen Schatten ber mageren Menschen- und Pferbebeine verftarfen bie baroff magifche Wirtung. Auch rennen bie Rerle mit fo brolligen Rapriolen, mit fo unerhörten Sprungen, auch bas Pferd wirft die Beine fo narrifch geschwinde, bag es balb auf bem Bauch ju friechen und balb ju fliegen fceint — : und bas alles haben einige hiesige Kritifer am meiften getabelt und als Unnatürlichkeit und Rarrifatur verworfen.

Auch Frankreich hat seine ftehenben Aunstrezensenten, bie nach alten vorgefasten Regeln jedes neue Wert befritteln, seine Oberfenner, bie in den Aieliers herumschnüffeln und Beifall lächeln, wenn man ihre Marotte kizelt, und
biese haben nicht ermangelt, über Decamps Bild ihr Urtheil zu fällen. Ein Derr Jal, der über jede Ausstellung eine Broschüre ebirt, hat sogar nachträglich im Figaro jenes Bild zu schmähen gesucht, und er meint, die Freunde besestehen zu perfisieren, wenn er scheinbar bemüthigst gesteht: "er sei nur ein

Menfc, der nach Berftanbesbegriffen urtheile, und fein armer Berftand konne in bem Decamps'ichen Bilbe nicht bas große Meisterwerk feben, bas von fenen Ueberschwenglichen, bie nicht blos mit bem Berftanbe erkennen, barin erblickt wirb." Der arme Schelm, mit feinem armen Berftanbe! er weiß nicht, wie richtig er fich felbst gerichtet! Dem armen Verstande gebührt wirklich niemals bie erfte Stimme, wenn über Runftwerte geurtheilt wirb, eben fo wenig als er bei ber Schöpfung berfelben femals bie erfte Rolle gespielt hat. Die Ibee bes Runftwerts fleigt aus bem Gemuthe, und biefes verlangt bei ber Phantafie bie verwirklichenbe Bulfe. Die Phantafie wirft ihm bann alle ihre Blumen entgegen, verschüttet faft bie 3bee, und wurbe fie eber tobten ale beleben, wenn nicht ber Berftand heranhinfte, und bie überfluffigen Blumen bei Geite fcbbe, ober mit feiner blanten Gartenfcheere abmahte. Der Berftanb übt nur Orbnung, fo ju fagen die Polizei im Reiche ber Runft. 3m Leben ift er meiftens ein talter Ralfulator, ber unfere Thorheiten abbirt; ach! manchmal ift er nur ber Fallitenbuchhalter bes gebrochenen Derzens, ber bas Defizit rubig ausrechnet.

Der große Irrthum besteht immer barin, bag ber Kritifer bie Frage aufwirft: was foll ber Runftler? Biel richtiger mare bie Frage: mas will ber Runftfer, ober gar, was muß ber Kunftler? Die Frage, was foll ber Kunftler? entfant burch jene Runftphilosophen, bie, ohne eigene Poesie, sich Merkmale ber verschiebenen Runftwerte abstrahirten, nach bem Borhanbenen eine Norm für alles Bufunftige feststellten, und Gattungen ichieben, und Definizionen und Regeln erfannen. Gie wußten nicht, bag alle folche Abstraftionen nur allenfalls jur Beurtheilung bes Nachahmervolfs nüplich find, bag aber feber Driginalfunftler und gar jebes neue Runftgenie nach feiner eigenen mitgebrachten Aefthetik beurtheilt werben muß. Regeln und fonftige alte Lehren find bei folden Geiftern noch viel weniger anwendbar. Für junge Riefen, wie Menzel fagt, gibt es feine Fechifunst, benn sie schlagen ja boch alle Paraben burch. Beber Benius muß ftubirt, und nur nach bem beurtheilt werben, mas er felbft Dier gilt nur bie Beantwortung ber Fragen: bat er bie Mittel feine 3bee ausguführen? hat er bie richtigen Mittel angewenbet? Bier ift fefter Wir mobeln nicht mehr an ber fremben Erscheinung nach unsern fubjektiven Bunfchen, fonbern wir verftanbigen une über bie gottgegebenen Mittel, bie bem Runftler zu Gebote ftehen bei ber Beranschaulichung feiner In ben regitirenben Runften bestehen biefe Mittel in Tonen unb Ibee. In ben barftellenben Runften befteben fie in Farben und Formen. Tone und Borte, Farben und Formen, bas Erscheinenbe überhaupt, find feboch nur Symbole ber 3bee, Symbole, bie in bem Gemuthe bes Runftlers auffteigen, wenn es ber beilige Weltgeift bewegt, feine Runftwerke find nur Symbole, woburch & anbern Gemuthern seine eigenen Ibeen mittheilt. Wer mit ben wenigsten und einfachsten Symbolen bas Reifte und Bebeutenbfte ausspricht, ber ift ber größte Runftler.

Es bunft mir aber bes höchsten Preises werth, wenn bie Symbole, womit ber Runftler feine 3bee ausspricht, abgesehen von ihrer innern Bebeutsamfeit, noch außerbem an und für fich bie Ginne erfreuen, wie Blumen eines Gelams, bie, abgesehen von ihrer geheimen Bebeutung, auch an und fur fic blühend und lieblich find und verbunden zu einem iconen Strauße. Ift aber folche Bufammenstimmung immer möglich? Ift ber Runftler fo gang willensfrei bei ber Bahl und Berbindung feiner geheimnifvollen Blumen ? Dber mahlt und verbindet er nur, mas er muß? 3ch bejahe biefe Frage einer moftischen Unfreiheit. Der Rünftler gleicht jener ichlafmanbelnben Pringeffin, bie bes Rachts in ben Garten von Bagbab, mit tiefer Liebesweisbeit, bie fonberbarften Blumen pfludte und ju einem Gelam verband, beffen Bebeutung fie felbst gar nicht mehr mußte, ale fie ermachte. Da fag fie nun bee Morgens in ihrem Sarem, und betrachtete ben nachtlichen Strauf, und fann barüber nach, wie über einen vergeffenen Traum, und schidte ihn endlich bem geliebten Ralifen. Der feifte Eunuch, ber ihn überbrachte, ergopte fich febr an ben bubichen Blumen, ohne ihre Bebeutung ju ahnen. Sarun Alrabfcbib aber, ber Beberricher ber Gläubigen, ber Rachfolger bes Propheten, ber Befiger bes falomonischen Rings, biefer erfannte gleich ben Ginn bes ichonen Straufies, fein Berg jauchte por Freude, und er fufte jebe Blume, und er lachte, bag ihm bie Thranen berabliefen in ben langen Bart.

Ich bin kein Nachfolger bes Propheten, und besite auch nicht ben Ring bes Salomonis, und habe auch keinen langen Bart, aber ich darf bennoch behaupten, daß ich ben schönen Selam, ben uns Decamps aus dem Morgenlande mitgebracht, noch immer besser verstehe als alle Eunuchen mitsammt ihrem Rislar Aga, bem großen Oberkenner, dem vermittelnden Zwischenläufer im Barem der Kunft. Das Geschwäße solcher verschnittenen Rennerschaft wirt mir nachgerade unerträglich, besonders die herkömmlichen Redensarten und der wohlgemeinte gute Rath für junge Künstler, und gar das leidige Berweisen auf die Natur und wieder die liebe Natur.

In ber Kunft bin ich Supernaturalift. 3ch glaube, daß ber Kunftler nicht alle seine Typen in ber Ratur auffinden kann, sondern daß ihm die bebeutendften Typen, als eingeborene Symbolik eingeborener Ideen, gleichsam in der Seele geoffenbart werden. Ein neuer Nesthetiker, welcher "italienische Forschungen" geschrieben, hat das alte Prinzip von der Rachamung der Ratur wieder mundgerecht zu machen gesucht, indem er behauptete: ber bildende Rünftler musse alle seine Typen in der Natur finden. Dieser Nesthetiker hat, indem er solchen obersten Grundsah für die bildenden Künfte aufftellte, an eine der ursprünglichsten bieser Künfte gar nicht gebacht, nämlich an die Ar-

hitettur, beren Typen man jest in Balblauben und Felsengrotten nachtraglich hineingefabelt, die man aber gewiß bort nicht zuerft gefunden hat. Sie lagen nicht in der äußern Ratur, sondern in der menschlichen Seele.

Dem Rritifer, ber im Decampe'ichen Bilbe bie Ratur vermift, und bie Art, wie bas Pferd bes Sabji-Bey bie Fuße wirft und wie feine Leute laufen, als unnaturgemäß tabelt, bem fann ber Runftler getroft antworten : bag er ganz mährchentreu gemalt und ganz nach innerer Traumanschauung. In ber That, wenn bunfle Figuren auf hellen Grund gemalt werben, erhalten fie schon baburch einen vissonären Ausbruck, sie scheinen vom Boben abgelöst zu fein, und verlangen baber vielleicht etwas unmaterieller, etwas fabelhaft luftiger behandelt zu werben. Die Difchung bes Thierifchen mit bem Menfchlichen in ben Kiguren auf bem Decamps'ichen Bilbe ift noch aufferbem ein Motiv zu ungewöhnlicher Darftellung; in folder Difdung felbft liegt jener uralte humor, ben ichon bie Griechen und Romer in ungahligen Diegebilben auszusprechen wuften, wie wir mit Ergögen feben auf ben Banben von herfulanum und bei ben Statuen ber Satyren, Centauren u. f. w. Gegen ben Bormurf ber Rarrifatur fchust aber ben Runftler ber Ginflang feines Berte, jene belizieuse Farbenmusif, bie zwar tomisch, aber boch harmonisch flingt, ber Bauber seines Evlorits. Rarrifaturmaler find felten gute Coloriften, eben jener Bemuthegerriffenbeit wegen, Die ihre Borliebe gur Rarrifatur bebingt. Die Meisterschaft bes Colorits entspringt gang eigentlich aus bem Gemuthe bes Malers, und ift abhängig von ber Einheit seiner Gefühle. Auf Sogarths Originalgemälben in ber Nationalgallerie zu London fab ich nichts ale bunte Rleffe, bie gegen einander losfdrieen, eine Emeute von grellen garben.

Ich habe vergessen zu erwähnen, baß auf bem Decamps'schen Bilbe auch einige junge Frauenzimmer, unverschleierte Griechinnen, am Fenster sigen und ben brolligen Zug vorübersliegen sehen. Ihre Ruhe und Schönheit bilbet mit bemselben einen ungemein reizenden Kontrast. Sie lächeln nicht, diese Impertinenz zu Pferde mit dem nebenherlaufenden Hundegehorsam ist ihnen ein gewohnter Anblick, und wir fühlen uns badurch um so wahrhafter versetin das Baterland bes Absolutiomus.

Rur ber Rünftler, ber zugleich Bürger eines Freistaats ift, tonnte mit heiserer Laune biefes Bilb malen. Ein anberer als ein Franzose hatte ftarter unb bitterer bie Farben aufgetragen, er hatte etwas Berliner Blau hineingemischt, ober wenigstens etwas grüne Galle und ber Grandton ber Persifiage ware verfehlt worben.

Damit mich biefes Bilb nicht noch langer festhält, wenbe ich mich rafch gu einem Gemalbe, worauf ber Rame

Leffore,

ju lefen war, und bas burch feine munberbare Bahrheit und burch einen

Lurus von Beideibenbeit und Ginfachbeit Jeben angog. Dan fluste, wenn man porbeiging. "Der franke Bruber," ift es im Ratalog verzeichnet. In einer armlichen Dachftube, auf einem armlichen Bette, liegt ein fiecher Anabe und ichaut mit flebenben Augen nach einem robbolgernen Rrugifire, bas an ber Banb befestigt ift. Bu feinen fügen fitt ein anberer Anabe, niebergeschlagenen Blicks, bekummert und traurig. Gein turges Jacoben und feine Doeden find gwar reinlich, aber vielfaltig geflict und von gang grobem Inche. Die gelbe wollene Decke auf bem Bette, und weniger bie Dibbel als vielmehr ber Mangel berfelben zeugen von banger Dürftigfeit. Dem Stoffe gang anpaffent ift bie Behandlung. Diese erinnert zumeift an bie Bettlerbilber bes Morillo. Scharfgeschnittene Schatten, gewaltige, feste, ernfte Striche, bie Farben nicht geschwinde hingefegt, sondern ruhigkuhn aufgelegt, sonderbar gebambft und bennoch nicht trube; ben Charafter ber gangen Behandlung bezeichnet Shakespeare mit ben Worten: the modesty of nature. Umgeben bon brillanten Gemälben mit glangenben Prachtrahmen, mußte biefes Stud um fo mehr auffallen, ba ber Rabmen alt und von angeschwärztem Golbe war, gang übereinstimment mit Stoff und Behandlung bes Bilbes. Goldermagen tonfequent in feiner gangen Erfcheinung und tontraftirenb mit feiner gangen Umgebung, machte biefes Gemalbe einen tiefen melancholischen Einbrud auf jeben Beschauer, und erfüllte bie Seele mit jenem unnennbaren Mitleib, bas uns zuweilen ergreift, wenn wir, aus bem erleuchteten Gaal einer heitern Gefellichaft, ploglich binaustreten auf bie buntle Strafe, und von einem gerlumpten Mitgeschöpfe angerebet werben, bas über Bunger unb Ralte flagt. Diefes Bilb fagt viel mit wenigen Strichen und noch viel mehr erregt es in unferer Geele.

### Schnet

ift ein bekannterer Name. Ich erwähne ihn aber nicht mit so großem Bergnügen, wie ben vorhergehenden, der dis seht weuig in der Aunstwelt genannt worden. Bielleicht weil die Aunstfreunde schon bessere Werke von Schnes gesehen, gewährten sie ihm viele Auszeichnung, und in Berücksichtigung derselben muß ich ihm auch in diesem Bericht einen Spersst gönnen. Er malt gut, ist aber nach meinen Ansichten kein guter Maler. Sein großes Gemälbe im diessährigen Salon, italienische Landleute, die vor einem Nadonnabilde um Bunderhülfe stelnen, hat vortressliche Einzelnheiten, besonders ein startrampsbehafteter Anabe ist vortressliche Einzelnheiten, besonders ein startrampsbehafteter Anabe ist vortresslich gezeichnet, große Meisterschaft bestundet sich überall im Technischen; doch das ganze Bild ist mehr redigirt als gemalt, die Gestalten sind deklamatorisch in Scene gesetzt, und es ermangelt innerer Anschauung, Ursprünglichseit und Einheit. Schnes bedarf zu vieler Striche, um etwas zu sagen, und was er alsbann sagt, ist zum Theil übersstüße. Ein großer Künstler wird zuweilen, eben so wohl wie ein mittel-

mäßiger, etwas Schlechtes geben, aber niemals giebt er etwas Ueberflüffiges. Das hohe Streben, das große Wollen mag bei einem mittelmäßigen Rünftler immerhin achtungswerth sein, in seiner Erscheinung kann es jedoch sehr unerquidlich wirken. Eben die Sicherheit, womit er fliegt, gefällt uns so sehr bei dem hochsiegenden Genius; wir erfreuen uns seines hohen Flugs, je mehr wir von der gewaltigen Kraft seiner Flügel überzeugt sind, und vertrauungsvoll schwingt sich unsere Seele mit ihm hinauf in die reinste Sonnenhöhe der Kunst. Ganz anders ist uns zu Muthe bei senen Theatergenien, wo wir die Bindfäben erblicken, woran sie hinaufgezogen werden, so daß wir, seden Augenblick den Sturz befürchtend, ihre Erhabenheit nur mit zitterndem Unbehagen betrachten. Ich will nicht entscheiden, ob die Bindfäben, woran Schnetz schwebt, zu dünn sind oder ob sein Genie zu schwer ist, nur so viel kann ich versichern, daß er meine Seele nicht erhoben hat, sondern herabgebrückt.

Aehnlichkeit in ben Stubien und in ber Wahl ber Stoffe hat Schnet mit einem Maler, ber oft beshalb mit ihm zusammen genannt wird, ber aber in ber bießjährigen Ausstellung nicht blos ihn, sondern auch, mit wenigen Ausnahmen, alle seine Kunstgenoffen überflügelt und auch, als Beurkundung ber öffentlichen Anerkenntnis, bei der Preisvertheilung bas Offiziersfreuz ber Ehrenlegion erhalten hat.

2. Nobert

beißt biefer Maler. 3ft er ein Siftorienmaler ober ein Genremaler? bore ich bie beutschen Bunftmeifter fragen. Leiber fann ich hier biefe Frage nicht umgeben, ich muß mich über jene unverftanbigen Ausbrude etwas verftanbigen, um ben größten Digverftanbniffen ein fur allemal vorzubeugen. Jene Unterscheibung von Diftorie und Benre ift fo finnverwirrent, bag man glauben follte, fie fei eine Erfindung ber Rünftler, die am babylonischen Thurme gearbeitet haben. Inbeffen ift fie von fpaterem Datum. In ben erften Derioben ber Runft gab es nur Diftorienmalerei, nämlich Darftellungen aus ber beiligen hiftorie. Rachber hat man bie Gemalbe, beren Stoffe nicht blos ber Bibel, ber Legenbe, fonbern auch ber profanen Beitgeschichte und ber beibnifden Götterfabel entnommen worben, gang ausbrudlich mit bem Namen Diftorienmalerei bezeichnet; und zwar im Gegensate zu jenen Darftellungen aus bem gewöhnlichen Leben, bie namentlich in ben Rieberlanden auffamen, wo ber protestantifche Geift bie fatholifden und mythologischen Stoffe ablehnte, wo für lettere vielleicht weber Mobelle noch Ginn jemals vorhanden waren, und wo boch fo viele ausgebilbete Maler lebten, bie Beschäftigung munichten, und so viele Freunde ber Malerei, bie gerne Gemalbe tauften. Die verfchiebenen Ranifestationen bes gewöhnlichen Lebens murben alsbann verschiebene .. Genres."

Sehr viele Maler haben ben humor bes burgerlichen Rleinlebens bebeutfam bargeftellt, boch bie technische Meifterschaft murbe leiber bie Sauptfache. biefe Bilber gewinnen aber für uns ein historisches Interesse, benn wenn wir bie hubschen Gemalbe bes Mieris, bes Reticher, bes Jan Stehn, bes Ban Dow, bes van ber Werft u. f. w. betrachten, offenbart fich uns munberbar ber Beift ihrer Beit, wir feben fo ju fagen bem fechezehnten Jahrhundert in bie Fenfter und erlauschen bamalige Beschäftigungen und Roffume. In hinficht ber lettern waren bie nieberlänbischen Maler ziemlich begunftigt, bie Bauerntracht war nicht unmalerisch und bie Rleibung bes Burgerftanbes mar bei ben Männern eine allerliebste Berbindung von nieberländischer Behaglichkeit und spanischer Grandezza, bei den Frauen eine Mischung von bunten Allerweltsgrillen und einheimischem Phlegma. 3. B. Myn beer mit bem burgunbifchen Sammtmantel und bem bunten Ritterbaret hatte eine irbene Pfeife im Munbe; Mifrow trug ichwere ichillernbe Schleppenkleiber von venezianischem Atlas, bruffeler Ranten, afrifanische Strauffebern, ruffisches Pelzwert, meftöstliche Pantoffeln, und hielt im Arm eine anbalusische Mandoline ober ein braunzottiges Hondchen von saarbamer Race; ber aufwartenbe Mohrenknabe, ber türkische Teppich, bie bunten Papagaien, die frembländischen Blumen, bie großen Gilber- und Golbgeschirre mit getriebenen Arabesten, bergleichen warf auf bas hollanbische Rafeleben fogar einen orientalischen Dahrdenschimmer.

Als bie Runft, nachbem fie lange geschlafen, in unserer Zeit wieber erwachte, waren bie Runftler in nicht geringer Berlegenheit ob ber barguftellenben Stoffe. Die Sympathie für Gegenstände ber heiligen Sistorie und ber Mythologie war in ben meiften Lanbern Guropas ganglich erloschen, fogar in fatholischen Länbern, und boch ichien bas Roftum ber Zeitgenoffen gar gu unmalerifch, um Darftellungen aus ber Zeitgeschichte und aus bem gewöhnlichen Leben gu Unfer moberner Frack hat wirklich fo etwas Grundprofaisches, baff er nur parobistisch in einem Gemälbe zu gebrauchen mare. bie ebenfalls biefer Meinung find, baben fich baber nach malerischen Roftumen umgesehen. Die Borliebe für ältere geschichtliche Stoffe mag hierburch besonbers beforbert worben sein, und wir finben in Deutschland eine gange Schule, ber es freilich nicht an Talenten gebricht, bie aber unablässig bemüht ift, bie beutigften Menichen mit ben beutigften Gefühlen in bie Garberobe bes fatholischen und feubalistischen Mittelaltere, in Rutten und Barnische, einzufleiben. Andere Maler haben ein anderes Ausfunftemittel versucht: ju ihren Darftellungen mahlten fie Bolfestamme, benen bie heranbrangenbe Civilifazion nock nicht ihre Driginalität und ihre Nazionaltracht abgeftreift. Scenen aus bem Tyroler Bebirge, bie wir auf ben Gemälben ber Münchener Maler fo oft feben. Diefes Gebirge liegt ihnen fo nabe und bas Roftum feiner Bewohner ift malerischer, als bas unserer Danbys. Daher auch jene freudigen Darstellungen aus bem italienischen Boltsleben, bas ebenfalls ben meisten Malern sehr nahe ist, wegen ihres Aufenthaltes in Rom, wo sie jene ibealische Ratur und jene uredle Menschenform und malerische Kostüme sinden, wonach ihr Künftlerherz sich sehnt.

Robert, Franzose von Geburt, in seiner Jugend Aupferstecher, hat späterhin eine Reihe Jahre in Rom gelebt, und zu ber eben erwähnten Gattung, zu Darstellungen aus bem italienischen Boltsleben, gehören die Gemälde, die er bem diessährigen Salon geliefert. Er ist also ein Genremaler, höre ich die Junstmeister aussprechen, und ich kenne eine Frau Distorienmalerin, die jest über ihn die Rase rümpft. Ich kann aber sene Benennung nicht zugeben, weil es, im alten Sinne, keine Historienmalerei mehr giedt. Es wäre gar zu vag, wenn man diese Namen für alle Gemälde, die einen tiesen Gedanken aussprechen, in Anspruch nehmen wollte, und sich dann bei sebem Gemälde herumstritte, ob ein Gedanke darin ist; ein Streit, wobei am Ende nichts gewonnen wird, als ein Bort. Bielleicht wenn es in seiner natürlichsten Bebeutung, nämlich für Darstellungen aus der Weltgeschichte, gebrancht würde, wäre dieses Bort, Distorienmalerei, ganz bezeichnend für eine Gattung, die setzt so üppig emporwächst und deren Blüthe schon erkennbar ist in den Reisterwerten von Delaroche.

Doch ehe ich letteren besonders bespreche, erlaube ich mir noch einige flüchtige Borte über die Robert'schen Gemälde. Es sind, wie ich schon angedeutet, lauter Darstellungen aus Italien, Darstellungen, die uns die Soldseligkeit dieses Landes aufs wunderbarste zur Anschauung bringen. Die Kunft, lange Beit die Zierde von Italien, wird jest der Cicerone seiner Berrlichteit, die sprechenden Farben des Malers offenbaren uns seine geheimsten Reize, ein alter Zauber wird wieder mächtig, und das Land, das uns einst durch seine Baffen und später durch seine Woste untersochte, untersocht uns jest durch seine Schönheit. Ja, Italien wird uns immer beherrschen, und Maler, wie Robert, fesseln uns wieder an Rom.

Wenn ich nicht irre, kennt man schon burch Lithographie die Piferart von Robert, bie jest zur Ausstellung gekommen sind, und jene Pseiser aus tem albanischen Gebirgen vorstellen, welche um Weihnachtzeit nach Rom kommen, vor den Marienbildern musiciren und gleichsam der Muttergottes ein heiliges Ständchen bringen. Dieses Stück ist besser gezeichnet als gemalt, es hat etwas Schrosses, Trübes, Bolognesisches, wie etwa ein kolorirter Rupferstich. Doch bewegt es die Seele, als hörte man die naiv fromme Musik, die eben von jenen albanischen Gebirgshirten gepfissen wird.

Minder einsach, aber vielleicht noch tieffinniger ift ein anderes Bilb von Robert, worauf man eine Leiche fiebt, die unbebedt, nach italienischer Sitte,

von ber barmbergigen Brüberschaft ju Grabe getragen wirb. Lettere, gang fcbwarz vermummt, in der schwarzen Rappe nur zwei Löcher für die Augen, bie unbeimlich herauslugen, schreitet babin wie ein Gespenfterzug. Bant, im Borbergrunde, bem Beschauer entgegen, fist ber Bater, bie Mutter und ber junge Bruber bes Berftorbenen. Aermlich gefleibet, tiefbefummert. gesentten Sauptes und mit gefalteten Sanben fist ber alte Mann in ber Mitte awischen bem Beibe und bem Anaben. Er fcweigt; benn es giebt feinen größeren Schmerz in biefer Welt, ale ben Schmerz eines Baters, wenn er, gegen bie Sitte ber Ratur, fein Rind überlebt. Die gelbbleiche Mutter fcheint verzweiflungsvoll zu jammern. Der Rnabe, ein armer Tolbel, bat ein Brob in ben Banben, er will bavon effen, aber fein Biffen will ihm munben ob bes unbewufiten Mittummers, und um fo trauriger ift feine Diene. Der Berftorbene icheint ber altefte Gobn au fein, bie Stupe und Bierbe ber Kamilie. forintbifche Gaule bes Baufes : und ingenblich blubenb, anmuthig und fast lächeind liegt er auf ber Bahre, fo bag in biefem Gemalbe bas Leben trub, bäßlich und traurig, ber Tob aber unendlich schon erscheint, ja anmuthig und fait lächelnb.

Der Maler, ber so schön ben Tob verklärt, hat jedoch das Leben noch weit herriicher darzustellen gewußt: sein großes Meisterwert, "bie Schnitter," ist gleichsam die Apotheose des Lebens; bei dem Andlict besselben vergißt man, daß es ein Schattenreich giebt und man zweiselt, ob es irgendwo herrlicher und lichter sei, als auf dieser Erde. "Die Erde ist der himmel und die Menschen sind heilig durchgöttert," das ist die große Offenbarung, die mit seligen Farben aus diesem Bilde leuchtet. Das Pariser Publikum hat dieses gemalte Evangelium besser aufgenommen, als wenn der heilige Lukas es geliefert hätte. Die Pariser haben seht gegen leptern sogar ein allzuungünstiges Bornribess.

Eine bbe Gegenb ber Romagna im italienisch blühenbsten Abendlichte erdicken wir auf dem Robert'schen Gemälde. Der Mittelpunkt desselden ift ein
Bauerwagen, ber von zwei großen, mit schweren Keiten geschirrten Büsseln gezogen wird, und mit einer Familie von Landleuten beladen ist, die eten Dalt machen will. Rechts sigen Schnitterinnen neben ihren Garben und ruben aus von der Arbeit, während ein Dubelsachfeiser musicirt und ein lustiger Sesel zu diesen Tonen tanzt, seelenvergnügt, und es ist als hörte man die Reledie und die Morte:

> Damigella, tutta bella, Versa, versa il bel vino!

Links tommen ebenfalls Beiber mit Fruchtgarben, jung und fon, Blumen, belaftet mit Achren; auch tommen von berfelben Seite zwei junge Schnitter, wovon ber Gine etwas wolluftig fcmachtenb mit zu Boben gefenttem Blick ein-

berichwantt, ber Anbere aber, mit aufgehobener Sichel, in bie bobe inbeit. Bwischen ben beiben Buffeln bes Wagens fteht ein ftammiger, braunbruftiger Buriche, ber nur ber Rnecht ju fein fcheint und ftebend Giefte balt. Dien auf bem Bagen, an ber einen Seite, liegt, weich gebettet, ber Grogvater, ein milber, erschüpfter Greis, ber aber vielleicht geiftig ben Familienwagen leuft; an ber andern Seite erblickt man beffen Sohn, einen fühnruhigen, manuliden Mann, ber mit untergeschlagenem Beine auf bem Ruden bes einen Buffels fist und bas fichtbare Zeichen bes Berrichers, bie Deitsche, in ben Banben hat; etwas höher auf bem Wagen, fast erhaben, feht bas junge schone Eheweib bes Mannes, ein Rind im Arm, eine Rofe mit einer Anospe, und neben ihr fteht eine ebenso holdblühende Junglingegestalt, mahrscheinlich ber Bruber, ber bie Leinwand ber Beltstange eben entfalten will. Da bas Gemälbe, wie ich höre, jest gestochen wird und vielleicht schon nächsten Monat als Rupferstich nach Deutschland reist, fo erfpare ich mir jebe weitere Beschreibung. ein Rupferstich wird eben fo wenig wie irgent eine Befchreibung ben eigentliden Bauber bes Bilbes aussprechen fonnen. Diefer besteht im Rolorit. Die Bestalten, bie fammtlich bunfler find als ber hintergrund, werben burch ben Bieberschein bes himmels so himmlisch beleuchtet, fo wunberbar, bag fie an und für fich in freudigft hellen garben erglangen, und bennoch alle Conturen fich ftreng abzeichnen. Ginige Figuren icheinen Porträt ju fein. Maler bat nicht, in ber bummebrlichen Beise mancher feiner Rollegen, bie Ratur nachgepinselt und bie Besichter biplomatisch genau abgeschrieben; fonbern, wie ein geiftreicher Freund bemerkte, Robert bat bie Geftalten, bie ibm bie Ratur geliefert, erft in fein Bemuth aufgenommen, und wie bie Seelen im Jegfeuer, bie bort nicht ihre Individualität, sonbern ihre irbifden Schladen einbugen, che fie felig hinauffteigen in ben himmel, fo murben jene Geftalten in ber glübenben Flammentiefe bes Runftlergemuthes fo fegfeurig gereinigt und geläutert, bag fie verflart emporftiegen in ben himmel ber Runft, wo ebenfalls ewiges Leben und ewige Schönheit berricht, wo Benus und Maria niemale ihre Anbeter verlieren, wo Romeo und Julie nimmer fterben, wo Belena wig jung bleibt und Befuba wenigstens nicht alter wirb.

In ber Farbengebung bes Robertschen Bilbes ertennt man bas Sinbium bes Raphael. An biesen erinnert mich ebenfalls die architektonische Schönheit ber Gruppirung. Auch einzelne Gestalten, namentlich die Mutter mit bem Kinbe, ähneln ben Figuren auf ben Gemälben bes Raphael, und zwar aus seiner Borfrühlingsperiobe, wo er noch die strengen Typen bes Perugino, zwar sonberbar treu, aber boch holbselig gemilbert, wiebergab.

Es wirb mir nicht einfallen, zwischen Robert und bem größten Maler ber tatholischen Beltzeit eine Parallele zu ziehen. Aber ich tann boch nicht umhin, ihre Berwandtschaft zu gestehen. Es ist indeffen nur eine materielle Bor-

menverwandtichaft, nicht eine geiftige Wahlverwandtichaft. Raphael ift gang gebrängt von tatholischem Christenthum, einer Religion, bie ben Rampf bes Geiftes mit ber Materie, ober bes himmels mit ber Erbe ausspricht, eine Unterbrudung ber Materie beabsichtigt, jeben Protest berfelben eine Ginbe nennt, und bie Erbe vergeistigen ober vielmehr bie Erbe bem himmel aufobfern möchte. Robert gebort aber einem Bolle an, worin ber Ratholizismus erloschen ift. Denn, beiläufig gefagt, ber Ausbrud ber Charte, bag ber Ratholigismus bie Religion ber Dehrheit bes Bolfes fei, ift nur eine frangofifche Galanterie gegen Notre Dame de Paris, bie ihrerseite wieber mit gleicher Boflichfeit bie brei Farben ber Freiheit auf bem Saupte trägt, eine Doppelheuchelei, wogegen bie robe Menge etwas unformlich protestirte, als fie jungft bie Rirchen bemolirte und bie Beiligenbilber in ber Seine fdwimmen lehrte. Robert ift ein Frangofe, und er, wie bie meiften feiner ganboleute, bulbigt unbewufit einer noch verbüllten Doftrin, bie von einem Rampfe bes Beiftes mit ber Materie nichts wiffen will, die bem Menschen nicht die fichern irbischen Genüffe verbietet unt bagegen besto mehr himmlische Freuben ine Blaue hinein verspricht, bie ben Menschen vielmehr schon auf biefer Erbe befeligen möchte, und bie finnliche Welt eben fo heilig achtet wie bie geistige; "benn Gott ift alles, was ba ift." Roberts Schnitter find baher nicht nur funbenlos, fonbern fie fennen feine Sunde, ihr irdifches Tagwert ift Andacht, fie beten beständig, ohne die Lippen gu bewegen, fie find felig ohne himmel, verfohnt ohne Opfer, rein ohne beganbiges Abwafden, gang beilig. Daber wenn auf tatholifden Bilbern nur bie Röpfe, als ber Gip bes Beiftes, mit einem Beiligenschein umftrahlt fint und bie Bergeistigung baburch fymbolifirt wirb, fo feben wir bagegen auf bem Robertschen Bilbe auch bie Materie verheiligt, indem hier ber ganze Mensch, ber Leib eben fo gut, wie ber Ropf, vom himmlischen Lichte, wie von einer Glorie, umfloffen ift.

Aber der Katholizismus ist im neuen Frankreich nicht blos erloschen, sondern er hat hier auch nicht einmal einen rückwirkenden Einstuß auf die Runst, wie in unserem protestantischen Deutschland, wo er durch die Poesse, die jeder Bergangenheit inwohnt, eine neue Geltung gewonnen. Es ist vielleicht dei den Franzosen ein stiller Rachgrimm, der ihnen die katholischen Traditionen verleidet, während für alle andern Erscheinungen der Geschichte ein gewaltiges Interesse bei ihnen auftaucht. Diese Bemerkung kann ich durch eine Thatsache beweisen, die sich eben wieder durch jene Bemerkung erklären läßt. Die Zahl der Gemälde, worauf christliche Geschichten, sowohl des alten Testaments als des neuen, sowohl der Tradition als der Legende, dargestellt sind, ist im diessischigen Salon so gering, daß manche Unter-Unteradtheilungen einer weltlichen Gattung weit mehr Stüde geliefert, und wahrhaftig bessere Stüde. Rach genauer Zählung sinde ich unter den breitausend Rummern des Rata-

logs nur neunundzwanzig sener heiligen Gemälbe verzeichnet, während allein schon dersenigen Gemälbe, worauf Scenen aus Walter Scotts Romanen bargeftellt find, über dreißig gezählt werden. Ich kann also, wenn ich von französischer Ralerei rede, gar nicht misverstanden werden, wenn ich ble Ausbrücke "historische Gemälbe" und "historische Schule" in ihrer natürlichsten Bebentung gebrauche.

Delaroche

ift ber Chorführer einer folden Schule. Dieser Maler hat keine Borliebe für die Bergangenheit selbst, sonbern für ihre Darstellung, für die Beranschaulichung ihres Geistes, für Geschichtschreibung mit Farben. Diese Reigung zeigt sich jest bei bem größten Theile ber französischen Maler: ber Salon war erfüllt mit Darstellungen aus der Geschichte, und die Ramen Deveria, Steu-

ber und Johannot verbienen hier bie ansgezeichnetfte Erwähnung.

Delaroche, ber große Siftorienmaler, hat vier Stude gur biedfahrigen Ausftellung geliefert. Zwei berfelben beziehen fich auf die frangöfische, die zwei anbern auf die englische Geschichte. Die beiben erften find gleich fleintn Umfangs, faft wie fogenannte Rabinetftude, und febr figurenreich und vittorest. Das eine fiellt ben Rarbinal Richelieu vor, "ber fterbefrant von Tarascon bie Rhone hinauffährt und felbft, in einem Rahne, ber hinter feinem eigenen Rahne befestigt ift, ben Cing-Mars und ben be Thou nach Lyon führt, um fie bort topfen ju laffen." 3mei Rahne, bie bintereinander fahren, find gwar eine unfunftlerifche Ronzeption ; boch ift fie bier mit vielem Gefchicf behandelt. Die Farbengebung ift glangenb, ja blenbenb, und bie Westalten schwimmen fast im ftrablenben Abendgolb. Diefes fontraftirt um fo wehmuthiger mit bem Beschick, bem bie brei hauptfiguren entgegenfahren. Die zwei blühenben Junglinge werben gur hinrichtung geschleppt und zwar von einem fterbenden Greife. Bie buntgeschmudt auch biefe Rabne find, fo fchiffen fie boch binab ine Schattenreich bes Tobes. Die herrlichen Golbftrahlen ber Sonne find nur Scheibegruße, es ift Abendzeit, und fie muß ebenfalls untergeben ; fie wird nur noch einen blutrothen Lichtstreif über bie Erbe werfen, und bann ift alles nacht.

Eben so farbenglängend und in seiner Bedeutung eben so tragisch ift das bistorische Seitenstück, das ebenfalls einen sterbenden Rardinal-Minister, den Mazarin, darstellt. Er liegt in einem bunten Prachtbette, in der duntesten Umgedung von lustigen Dosseuten und Dienerschaft, die mit einander schwagen und Karten spielen und umberspazieren, lauter farbenschillernde, überstüffige Versonen, am überstüffigfen für einen Rann, der auf dem Todtenbette liegt. Dübsche Costime aus der Zeit der Fronde, noch nicht überladen mit Goldtrodden, Stidereien, Bandern und Spizen, wie in Ludwig XIV. späterer Prachtzeit, wo die letzten Ritter sich in hossähge Cavaliere verwandelten, ganz indetzeit, weie auch das alte Schlachtschwert sich allmählig verseinerte, bis Seine. III.

es enblich ein alberner Galanteriebegen wurde. Die Trachten auf bem Gemalbe, wovon ich fpreche, find noch einfach, Rod und Roller erinnern noch an bas urfprüngliche Rriegebandwert bes Abels, auch bie Febern auf bem Dute find noch ted und bewegen fich noch nicht gang nach bem hofwind. Die Daare ber Manner wallen noch in natürlichen Loden über bie Schulter und bie Damen tragen bie wißige Frisur & la Sevigne. Die Rleiber ber Damen melben inbeft icon einen Uebergang in bie langichlepbenbe, weitaufgebauschte Abgeschmacktheit ber späteren Periobe. Die Korsets find aber noch naiv gierlich, und bie weißen Reize quillen baraus hervor, wie Blumen aus einem Es find lauter bubiche Damen auf bem Bilbe, lauter bubiche Dofmasten: auf ben Wefichtern lächelnbe Liebe, und vielleicht grauer Trubfinn im Bergen, bie Lippen unschulbig, wie Blumen, und babinter ein bofes Zünglein, wie die kluge Schlange. Tänbelnb und gischelnd figen brei biefer Damen, neben ihnen ein feinöhriger, fpigaugiger Priefter mit laufchenber Rase, vor ber linten Seite bes Krantenbettes. Bor ber rechten Seite figen brei Chevallers und eine Dame, die Rarten fpielen, mahricheinlich Lanbeinecht, ein fehr gutes Spiel, bas ich felbft in Göttingen gespielt und worin ich einmal lede Thaler gewonnen. Gin ebler Dofmann in einem bunfelvioletten. rothbefreugten Sammetmantel fieht in ber Mitte bes Zimmers und macht bie trapfüßigfte Berbeugung. Am rechten Enbe bes Gemälbes ergeben fich amei Dofdamen und ein Abbe, welcher ber einen ein Papier zu lesen giebt, vielleicht ein Sonnet von eigner Fabrit, mahrenb er nach ber anbern fchielt. wielt baftig mit ihrem Racher, bem luftigen Telegraphen ber Liebe. Damen find allerliebfte Gefcopfe, bie eine morgenröthlich blübend wie eine Pole, bie anbere etwas bämmerungssüchtig, wie ein schmachtenber Stern. Im Dintergrund bes Gemälbes fist ebenfalls fowagenbes Dofgefinde und ergatlt einander vielleicht allerlei Staatsunterrochagebeimniffe ober wettet vielleicht, baß ber Mazarin in einer Stunde tobt sei. Mit biesem scheint es wirflich ju Ende ju geben; fein Beficht ift leichenblaß, fein Auge gebrochen, seine Rase bebenklich spig, in feiner Seele erlischt allmählig jene schmerzliche Mamme, die wir Leben nennen, in ihm wird es buntel und falt, ber Alügelfolag bes nächtlichen Engels berührt icon feine Stirne ;- in biefem Augenblide wenbet fich ju ihm bie fvielenbe Dame, und zeigt ihm ihre Rarten, und iceint ibn gu fragen, ob fie mit ibrem Coeur trumpfen foll ?

Die zwei andern Gemalbe von Delaroche geben Gestalten aus ber englischen Geschichte. Sie find in Lebensgröße und einfacher gemalt. Das eine zeigt bie beiben Prinzen im Lower, die Richard III. ermorben läßt. Der junge Rönig und sein jüngerer Bruber sigen auf einem alterthümlichen Ruhebette, und gegen die Thure bes Gefängnisses läuft ihr kleines hünden, das durch Bellen die Ankunft ber Mörber zu verrathen scheint. Der junge König, noch

balb Anabe und balb icon Jüngling, ift eine überaus rührenbe Geftalt. Gin gefangener Ronig, wie Sterne fo richtig fühlt, ift fcon an und für fich ein wehmuthiger Gebante; und hier ift ber gefangene Ronig noch beinabe ein unschuldiger Anabe und hülflos preisgegeben einem tudifden Morber. Tros feines garten Alters, scheint er schon viel gelitten zu haben; in seinem bleiden, franken Antlig liegt icon tragifche Dobeit, und feine Suffe, bie, mit ibren langen, blaufamminen Schnabelfchuben, vom Lager berabhangen und boch nicht ben Boben berühren, geben ihm gar ein gebrochen Anfeben, wie bas einer gefnichten Blume. Alles bas ift, wie gefagt, febr einfach, und wirft Ach! es hat mich noch um so mehr bewegt, ba ich in bem befto mächtiger. Antlig bes unglücklichen Prinzen bie lieben Freundesaugen entbeckte, bie mir so oft zugelächelt, und mit noch lieberen Augen so lieblich verwandt waren. Benn ich vor bem Gemälbe bes Delaroche ftanb, tam es mir immer in's Bebachtnif, wie ich einft auf einem iconen Schloffe im theuren Polen, vor bem Bilbe bes Freundes ftanb und mit feiner bolben Schwester von ibm fprach und ihre Augen beimlich verglich mit ben Augen bes Freundes. Wir fprachen and von bem Maler bes Bilbes, ber fury vorber gestorben, und wie bie Denfcen babinfterben, einer nach bem anbern - ach! ber liebe Freund felbst ift fest tobt, ericoffen bei Draga, bie bolben Lichter ber iconen Schwester find ebenfalls erloschen, ihr Schloß ift abgebrannt, und es wird mir einsam angftlich ju Muthe, wenn ich bebente, bag nicht blos unfere Lieben fo fcnell aus ber Belt verfdwinben, fonbern fogar von bem Schauplas, we wir mit ihnen gelebt, feine Spur jurudbleibt, als hatte nichts bavon eriftirt, als fei alles nur ein Traum.

Inbessen noch weit schmerzlichere Gefühle erregt bas andere Gemälbe von Delaroche, bas eine andere Scene aus der englischen Geschichte darstellt. Es ist eine Scene aus sene entseplichen Tragöbie, die auch in's Französische übersett worden ist und so viele Thränen gefostet hat, diesseits und jenseits des Kanals, und die auch den deutschen Zuschauer so tief erschütert. Auf dem Gemälbe sehen wir die beiden helben des Stücks, den einen als Leiche im Sarge, den andern in voller Lebenskraft und den Sargdedel aushebend, um ben todten Feind zu betrachten. Oder sind des etwa nicht die helben selbst, sondern nur Schauspieler, denen vom Direktor der Welt ihre Rolle vorgeschrieben war, und die vielleicht, ohne es zu wissen, zwei kämpfende Prinzipien, tragirten? Ich will sie hier nicht nennen, die beiden seindseligen Prinzipien, die zwei großen Gedanken, die sich vielleicht schon in der schassenden Gottesbruft besehdeten, und die wir auf diesem Gemälbe einander gegenüber sehen, das eine schmählich verwundet und verblutend, in der Verson von Rarl Stuart, das andere kert und siegreich, in der Person von Oliver Cromwel.

In einem von ben bammernben Galen Bhitehalls, auf bunkelrothen Sam-

metstühlen, steht ber Sarg bes enthaupteten Königs, und bavor sieht ein Mann, ber mit ruhiger hand ben Deckel aufhebt und ben Leichnam betrachtet. Jener Mann steht bort ganz allein, seine Figur ift breit untersetzt, seine Daltung nachlässig, sein Gesicht bäurisch ehrensest. Seine Tracht ist bie eines zewöhnlichen Kriegers, puritanisch schwenkelt. Seine langherabhängende bunfelbraune Sammtweste; barunter eine gelbe Lebersack; Reiterstiefeln, bie so hoch herausgehen, daß die schwarze Dose kaum zum Borschein kommt; quer über die Bruft ein schwunziggelbes Degengehänge, woran ein Degen mit Glodengriff; auf den kurzgeschnittenen bunkeln haaren des hauptes ein schwarzer, ausgekrämpter hut mit einer rothen geber; am halse ein übergeschlagenes weißes Kräglein, worunter noch ein Stück harnisch sichtbar wird; schwuzige gelbleberne Pandschuhe; in der einen hand, die nahe am Degengriffe liegt, ein kurzer, stüßender Stod, in der andern hand ber erhobene Deckel des Sarges, worin der König liegt.

Die Tobten haben überhaupt einen Ausbrud im Gefichte, woburch ber Lebenbe, ben man neben ihnen erblicht, wie ein Geringerer erscheint; benn fie übertreffen ibn immer an vornehmer Leibenschaftelofigfeit und vornehmer Ralte. Das fühlen auch bie Menfchen, und aus Refpett vor bem boberen Tobtenftanbe tritt bie Dache ine Gewehr und prafentirt, wenn eine Leiche porübergetragen wirb, und fei es auch bie Leiche bes armften Alicideneibers. Es ift baher leicht begreiflich, wie febr bem Dliver Cromwel feine Stellung ungunftig ift bei jeber Bergleichung mit bem tobten Ronige. Diefer, verflärt von bem eben erlittenen Martyrerthume, geheiligt von ber Dajeftat bes Unglude, mit bem toftbaren Purpur am Salfe, mit bem Rug ber Melvomene auf ben weißen Lippen, bilbet ben berabbrudenbften Gegenfat zu ber roben. Auch mit ber äußeren Befleibung berfelben ber lebendigen Puritanergestalt. kontraftiren tiefschneibend bebeutsam bie letten Prachtspuren ber gefallenen herrlichfeit, bas reiche grunfeibene Riffen im Sarge, bie Bierlichkeit bes blenbenb weißen Leichenhembs, garnirt mit Brabanter Spigen.

Welchen großen Weltschmerz hat ber Maler hier mit wenigen Strichen ausgesprochen! Da liegt sie, die Derrlichteit des Königthums, einst Troft und Blüthe ber Menschbeit, elendiglich verblutend. Englands Leben ift seitbem bleich und grau, und die entsepte Poesie flot den Boben, den sie ehemals mit ihren beitersten Farben geschmückt. Wie tief empfand ich dieses, als ich einst, um Mitternacht, an dem fatalen Fenster von Whitehall vorbeiging, und die seige faltfeuchte Prosa von England mich durchfröstelte! Warum war aber meine Seele nicht von eben so tiefen Gefühlen ergriffen, als ich jüngst zum ersten Male über den entsesslichen Plat ging, wo Ludwig XVI. gestorben? Ich glaube, weil dieser, als er starb, kein König mehr war, weil er, als sein haupt stel, schon vorher die Krone verloren hatte. König Karl verlor aber die Krone

nur mit bem Daupte selbst. Er glaubte an biese Krone, an sein absolutes Recht; er kampfte bafür, wie ein Ritter, kun und schlank; er starb abelig stolz, protestirend gegen die Gesetlichkeit seines Gerichts, ein wahrer Märtyrer bes Königthums von Gottes Gnaden. Der arme Bourbon verdient nicht biesen Ruhm, sein Saupt war schon durch eine Jacobinermüße entkönigt: er glaubte nicht mehr an sich selber, er glaubte fest an die Kompetenz seiner Richter, er betheuerte nur seine Unschuld; er war wirklich bürgerlich tugendhast, ein guter, nicht sehr magerer Dausvater; sein Tob hat mehr einen sentimentalen als einen tragischen Charafter, er erinnert allzusehr an August Lasontaines Familienromane: — eine Thräne für Ludwig Capet, einen Lorbeer für Karl Stuart!

Un plagiat infame d'un crime étranger, find bie Borte, womit ber Bicomte Chateaubriand jene trube Begebenheit bezeichnet, bie einft am 21. Januar auf ber Place de la concorde stattfanb. Er macht ben Borfolag, auf biefer Stelle eine Fontaine zu errichten, beren Baffer aus einem großen Beden von ichwargem Marmor hervorsprublen, um abzumaschen -"ihr wißt wohl, mas ich meine," fest er pathetisch geheimnigvoll bingu. Der Tod Ludwigs XVI. ift überhaupt bas beflorte Parabepferd, worauf ber eble Bicomte fich beständig herumtummelt; feit Jahr und Zag exploitirt er bie Dimmelfahrt bes Sohns bes heiligen Lubwigs, und eben bie raffinirte Biftburftigfeit, womit er babei beflamirt, und feine weitgeholten Trauerwine zeugen von feinem mahren Schmerze. Am allerfatalften ift es, wenn feine Worte wieberhallen aus ben Bergen bes Faubourg St. Germain, wenn bort bie alten Emigrantenfofetterien mit heuchlerischen Seufgern noch immer über Lubwig XVI. jammern, als maren fie feine eigentlichen Angehörigen, ale habe er eigentlich ihnen jugehört, als maren fie besonbers bevorrechtet, seinen Tob Und boch ift biefer Tob ein allgemeines Weltunglud gemelen. bas ben geringften Tagelöhner eben fo gut betraf, wie ben bochften Ceremonienmeifter ber Tuilerien, und bas jedes fühlenbe Menschenherz mit unenblichem Rummer erfüllen mußte. D, ber feinen Sippfchaft! feit fie nicht mehr unfere Freuben usurpiren fann, usurpirt fie unfere Schmerzen.

Es ist vielleicht an ber Zeit, einerseits bas allgemeine Bollerecht solcher Schmerzen zu vindiziren, bamit sich bas Bolf nicht einreben lasse, nicht ihm gehörten die Könige, sondern einigen Auserwählten, die das Privilegium haben, jedes königliche Misgeschiet als ihr eigenes zu besammern; indererseits ift es vielleicht an der Zeit, jene Schmerzen laut auszusprechen, da es jest wieder einige eiskluge Staatsgrübler giebt, einige nüchterne Bacchanten der Bernunft, die, in ihrem logischen Wahnsinn, und alle Ehrfurcht, die das uralte Sakrament des Königthums gebietet, aus der Tiese unserer herzen herausdisputiren möchten. Indessen, die trübe Ursache jener Schmerzen nennen

wir keineswegs ein Plagiat, noch viel weniger ein Berbrechen und am allerwenigsten infam; wir nennen sie eine Schickung Gottes. Würben wir boch bie Menschen zu hoch stellen und zugleich zu tief herabsehen, wenn wir ihnen so viel Riesenkraft und zugleich so viel Frevel zutrauten, daß sie aus eigener Willführ jenes Blut vergossen hätten, dessen Spuren Chaleaubriand mit bem Wasser seines schwarzen Waschbeckens vertilgen will.

Bahrlich, wenn man bie berzeitigen Buftanbe erwägt und bie Befenntniffe ber überlebenden Beugen einsammelt, so fieht man, wie wenig ber freie Menschenwille bei bem Tobe Lubwigs XVL vorwaltete. Mancher, ber gegen ben Tob stimmen wollte, that bas Gegentheil, als er bie Tribune bestiegen und bon bem bunfeln Bahnfinn ber politischen Bergweiflung ergriffen wurbe. Die Bironbiften fühlten, bag fie ju gleicher Beit ihr eigenes Tobesurtheil aus-Manche Reben, bie bei biefer Belegenheit gehalten wurden, bienten nur gur Gelbftbetäubung. Der Abbe Gieves, angeefelt von bem wiberwärtigen Befchmäge, ftimmte gang einfach für ben Tob, und ale er von ber Tribune berabgeftiegen, fagte er ju feinem Freunde: j'ai voté la mort sans Der bofe Leumund aber migbrauchte biefe Privataugerung; bem milbeften Menichen warb als parlamentarifd bas Schredenswort "la mort sans phrase" aufgeburbet, und es fteht jest in allen Schulbuchern und bie Jungen lernen's auswendig. Wie man mir allgemein verfichert, Befturgung und Trauer herrichte am 21. Januar in gang Paris, fogar bie muthenbften Jafobiner ichienen von ichmerglichem Digbehagen niebergebrudt. gewöhnlicher Rabrioletführer, ein alter Sansfülotte, ergablte mir, als er ben Ronig fterben feben, fei ihm ju Muthe gemefen, ,,ale murbe ihm felber ein Glieb abgefägt." Er feste bingu: "es hat mir im Magen weh gethan und ich hatte ben gangen Tag einen Abscheu vor Speisen." Auch meinte er, "ber alte Beto" habe febr unruhig ausgesehen, als wolle er fich jur Behr fegen. So viel ift gewiß, er ftarb nicht fo großartig wie Rarl I., ber erft ruhig feine lange protestirenbe Rebe bielt, wobei er fo befonnen blieb, bag er bie umgebenden Ebelleute einige Dal ersuchte, bas Beil nicht zu betaften, bamit es nicht flumpf werbe. Der gebeimnigvoll verlarfte Scharfrichter von Bhiteball wirfte ebenfalls schauerlich poetischer, als Samson mit feinem nacten Gesichte. Dof und Benter hatten bie lette Maste fallen laffen, und es mar ein profaisches Schauspiel. Bielleicht hätte Lubwig eine lange driftliche Berzeihungsrebe gehalten, wenn nicht bie Trommel bei ben erften Borten icon fo gerührt worben mare, bag man faum feine Unschulbserflarung gehört bat. erhabenen himmelfahrteworte, bie Chateaubriand und feine Benoffen beftanbig paraphrafiren : "fils de Saint Louis, monte au ciel!" biefe Worte find auf bem Schaffote gar nicht gesprochen worben, fie paffen gar nicht ju bem nüchternen Berfeltagecharafter bes guten Chaworth, bem fie in ben Munb

gelegt werben, und fie find die Erfindung eines bamaligen Journaliften, Ramens Charles Dig, ber fie benfelben Tag bruden ließ. Dergleichen Berichtigung ist freslich fehr unnun; biefe Worte stehen jest ebenfalls in allen Compendien, sie find schon längst auswendig gelernt, und die arme Schuljugend mußte noch obendrein auswendig lernen, daß biese Worte nie gesprochen worden.

Es ift nicht ju laugnen, bag Delaroche absichtlich burch fein ausgestelltes Bilb ju geschichtlichen Bergleichungen aufforberte, und wie gwischen Lubwig XVI. und Karl I. wurden auch zwischen Cromwel und Napoleon bestänbig Parallelen gezogen. 3ch barf aber sagen, bag beiben Unrecht geschah, wenn man fie mit einanber verglich. Denn Rapoleon blieb frei von ber schlimmften Blutschuld; (bie hinrichtung bes herzogs von Enghien war nur ein Meuchelmord) Cromwel aber fant nie fo tief, bag er fich von einem Priefter jum Raifer falben ließ, unb, ein abtrunniger Gohn ber Revoluzion, bie gefronte Betterschaft ber Cafaren erbuhlte. In bem Leben bes Ginen ift ein Blutfled, in bem Leben bes Andern ift ein Delfled. Bohl fühlten fie aber beibe bie geheime Schuld. Dem Bonaparte, ber ein Bafbington von Europa werben fonnte, und nur beffen napoleon ward, ihm ift nie wohl geworben in feinem faiferlichen Purpurmantel; ihn verfolgte bie Freiheit wie ber Beift einer erichlagenen Mutter, er borte überall ihre Stimme, fogar bes Rachte, aus ben Armen ber anvermählten Legitimität schrecte fie ihn vom Lager; und bann fab man ihn haftig umberrennen in ben hallenben Gemächern ber Tuilerien, und er schalt und tobte; und wenn er bann bes Morgens, bleich und mube, in ben Staaterath tam, fo flagte er über Ibeologie, und wieber Ibeologie, und febr gefährliche Ibeologie, und Corvifart icuttelte bas Daupt.

Wenn Cromwel ebenfalls nicht ruhig schlafen konnte und des Nachts ängstlich in Bhitehall umherlief, so war es nicht, wie fromme Ravaliere meinten, ein blutiges Königsgespenst, was ihn verfolgte, sondern die Furcht vor den leiblichen Rächern seiner Schuld; er fürchtete die materiellen Dolche der Feinde, und desphald trug er unter dem Bamms immer einen Darnisch, und er wurde immer mißtrauischer, und endlich gar, als das Büchlein erschien: "Tödten ift kein Mord," da hat Oliver Cromwel nie mehr gelächelt.

Wenn aber die Bergleichung bes Protektors und bes Kaisers wenig Aehnlichkeiten bietet, so ift die Ausbeute besto reicher bei den Parallelen zwischen den Fehlern der Stuarts und der Bourdonen überhaupt, und zwischen den Restaurationsperioden in beiden Ländern. Es ift fast eine und dieselbe Untergangsgeschichte. Auch dieselbe Quasilegitimität der neuen Dynastie ist vorhanden, wie einst in England. Im Foper des Jesuitismus werden ebenfalls wieder wie einst die heiligen Wassen geschmiedet, die alleinseligmachende Kirche seufzt und intrignirt ebenfalls für das Kind des Wirakles, und es fehlt nur noch, daß ber französische Prätenbent, so wie einst ber englische, nach bem Baterlande jurudfehre. Immerhin, mag er tommen! Ich prophezeie ihm das entgegengesetel Schickal Sauls, ber seines Baters Esel suchte und eine Krone fand:
— ber junge Beinrich wird nach Frankreich kommen und eine Krone fuchen, und er findet hie nur die Esel seines Baters.

Das bie Beschauer bes Cromwel am meiften beschäftigte, war bie Entzifferung feiner Bebanten bei bem Garge bes tobten Rarl. Die Befchichte berichtet biefe Scene nach zwei verschiebenen Sagen. Rach ber einen babe Cromwel bes Nachts, bei Fadelichein, fich ben Garg öffnen laffen, und erftarrten Leibs und verzerrten Angefichts fei er lange bavor fteben geblieben, wie ein ftummes Rach einer anderen Sage öffnete er ben Sarg bei Tage, betrach-Steinbilb. tete ruhig ben Leichnam und fprach bie Borte: "Er war ein ftartgebauter Mann, und er hatte noch lange leben tonnen." Rach meiner Anficht bat Delaroche biese bemokratischere Legenbe im Sinne gehabt. 3m Gefichte feines Cromwels ift burchaus tein Erftaunen ober Berwundern ober fonftiger Geelenfturm ausgebrudt; im Gegentheil, ben Befchauer erschüttert biefe grauenbafte, entfepliche Rube im Gefichte bes Mannes. Da fteht fie, bie gefestete erbsichere Gestalt, "brutal wie eine Thatsache," gewaltig ohne Pathos, bamonisch natürlich, wunderbar orbinair, verfehmt und zugleich gefeit, und ba betrachtet fie ihr Werf, fast wie ein holzhader, ber eben eine Eiche gefällt bat. Er hat fie rubig gefällt, bie große Giche, bie einft fo ftolg ihre Ameige verbreitete über England und Schottland, bie Ronigseiche, in beren Schatten fo viele fcone Menfchengeschlechter geblüht, und worunter bie Elfen ber Doefie ihre fußeften Reigen getangt; - er bat fie rubig gefällt mit bem ungludfeligen Beil, und ba liegt fie zu Boben mit all ihrem holben Laubwerf und mit ber unverletten Rrone ; - Ungludfeliges Beil!

Do you not think, Sir, that the guillotine is a great improvement? das waren die gequäften Worte, womit ein Britte, ber hinter mir ftand, die Empfindung unterdrach, die ich eben niedergeschrieben, und die so wehmüthig meine Seele erfüllte, während ich Karls Haldwunde auf dem Bilde von Delaroche betrachtete. Sie ist etwas allzugrell blutig gemalt. Auch ist der Deckel des Sarges ganz verzeichnet und gibt diesem das Ansehen eines Biolinkastens. Im Uedrigen ist aber das Bild ganz unübertrefflich meisterhaft gemalt, mit der Frinheit des Bandol und mit der Schattenkühnheit des Rembrandt; es erinnert mich namentlich an die republikanischen Kriegergestalten auf dem großen historischen Gemälde des letztern, die Nachtwache, die ich im Trippenhuss zu Amsterdam geschen.

Der Charafter bes Delaroche, so wie bes größten Theils seiner Runftgenossen, nähert sich überhaupt am meisten ber flämischen Schule; nur daß die französische Grazie etwas zierlich leichter die Gegenftände behandelt und die fran38fice Elegang hubich oberflächlich barüber hinspielt. Ich möchte baber ben Delaroche einen graziösen, eleganten Rieberlanber nennen.

An einem anderen Orte werbe ich vielleicht bie Gefpräche berichten, bie ich fo oft vor seinem Cromwel vernahm. Rein Ort gewährte eine beffere Belegenheit zur Belaufchung ber Boltsgefühle und Tagesmeinungen. malbe hing in ber großen Tribune, am Eingang ber langen Gallerie, und baneben bing Roberts eben fo bebeutfames Deifterwert, gleichfam troftenb und verföhnend. In ber That, wenn bie friegerohe Puritanergeftalt, ber entfepliche Schnitter mit bem abgemähten Ronigshaupt, aus bunfelm Grunde bervortretenb, ben Beschauer erschütterte und alle politischen Leibenschaften in ihm aufwühlte; fo marb feine Geele boch gleich wieder beruhigt burch ben Anblick jener anbern Schnitter, bie, mit ihren ichonern Aehren beimtehrenb gum Ernbtefest ber Liebe und bes Friebens, im flarften himmelslichte blühten. Bublen wir bei bem einen Gemalbe, wie ber große Beitfampf noch nicht gu Enbe, wie ber Boben noch gittert unter unfern füßen ; hören wir hier noch bas Rafen bes Sturmes, ber bie Belt niebergureißen brobt; feben wir bier noch ben gabnenben Abgrund, ber gierig bie Blutftrome einschlürft, fo bag grauenbafte Untergangefurcht und ergreift: fo feben wir auf bem anbern Bemalbe, wie ruhig ficher die Erde fteben bleibt und immer liebreich ihre goldenen Früchte bervorbringt, wenn auch bie gange romifche Universaltragobie mit allen ihren Glabiatoren und Raifern und Laftern und Elephanten barüber bingetram-Benn wir auf bem einen Gemälbe jene Geschichte feben, bie fich fo narrifch berumrollt in Blut und Roth, oft Jahrhunderte lang blobfinnig fill-Rebt, und bann wieder unbeholfen haftig aufspringt, und in die Rreug und in bie Quer wuthet, und bie wir Beltgeschichte nennen : fo feben wir auf bem anbern Bemalbe fene noch größere Beschichte, bie bennoch genug Raum bat auf einem mit Buffeln befpannten Bagen; eine Gefdichte ohne Anfang und ohne Enbe, bie fich ewig wieberholt und fo einfach ift wie bas Meer, wie ber himmel, wie bie Jahreszeiten; eine beilige Beschichte, bie ber Dichter beschreibt und beren Archiv in jebem Menschenherzen zu finden ift; bie Geschichte ber Menfchheit!

Wahrlich, wohlthuend und heilsam war es, daß Roberts Gemalde bem Gemalde bes Delaroche zur Seite gestellt worben. Manchmal, wenn ich ben Cromwel lange betrachtet und mich ganz in ihn versenkt hatte, daß ich fast seine Gedanken hörte, einsylbig barfche Worte, verdriestlich hervorgedrummt und gezischt, im Charakter jener englischen Rundart, die bem fernen Grollen des Reeres und bem Schrillen der Sturmvögel gleicht: dann rief mich heimlich wieder zu sich ber stille Zauber des Nebengemäldes, und mir war, als hörte ich lächelnden Bohllaut, als hörte ich Toskanas suße Sprache von römischen Lipben erklingen, und meine Seele wurde besänftigt und erheitert.

Ach! wohl thut es Noth, daß die liebe, unverwühliche, melobische Geschichte Der Menscheit unsere Seele tröfte in dem mißtönendem Lärm der Weltgeschichte. Ich höre in diesem Augenblid da draußen, dröhnender, betäubender als jemals diesen mißtönenden Lärm, dieses sinnenverwirrende Getöse; es zürnen die Trommeln, es kirren die Wassen, ein empörtes Wenschenmerr, mit wahnsinnigen Schmerzen und klüchen, wälzt sich durch die Gassen das Bolf von Paris und heult: "Warschau ist gefallen! Unsere Avantgarde ist gefallen! Nieder mit den Ministern! Krieg den Russen! Tod den Preussen!" — Es wird mir schwer, ruhig am Schreibtische sienen zu bleiben und meinen armen Kunstbericht, meine friedliche Gemälbebeurtheilung, zu Ende zu schreiben. Und bennoch, gehe ich hinab auf die Straße und man erkennt mich als Preusen, so wird mir von irgend einem Julikelden das Gehirn eingebrückt, so daß alle meine Kunstiden zerquetscht werden; oder ich bekomme einen Bajonetstich in die linke Seite, wo jest das herz schon von selber blutet, und vielleicht obendrein werde ich in die Wache gesetzt als fremder Unruhstörer.

Bei foldem garm verwirren und verfchieben fich alle Gebanten und Bilber. Die Freiheitsgöttin von Delacroir tritt mir mit gang veranbertem Befichte entgegen, fast mit Angft in bem wilben Auge. Dirafuleuse verändert fich bas Bilb bes Papftes von Bernet: ber alte fcwächliche Statthalter Chrifti fieht auf einmal fo jung und gefund aus und erhebt fich lächelnd auf feinem Geffel, und es ift, ale ob feine ftarfen Trager bas Maul auffperrten zu einem To And ber tobte Rarl befommt ein gang anderes Beficht deum laudamus. und verwandelt fich plöglich, und wenn ich genauer hinfchaue, fo liegt fein Rönig, sonbern bas ermorbete Volen in bem schwarzen Sarge, und bavor fieht nicht mehr Cromwel, sonbern ber Baar von Rufland, eine ablige, reiche Geftalt, gang fo berrlich, wie ich ibn vor einigen Jahren gu Berlin geseben, als er neben bem Ronige von Dreugen auf bem Balfone ftanb und biefem bie Danb füßte. Dreifigtausend ichauluftige Berliner fauchgten hurrab, und ich bachte in meinem Bergen : Gott fei uns allen gnabig! 3ch fannte ja bas farmatische Sprichwort: die Hand, die man noch nicht abhauen will, die muß man fuffen. - -

Ach! ich wollte, ber König von Preußen hätte sich auch hier an bie linke Dand kuffen lassen, und hätte mit ber rechten Dand das Schwert ergriffen und bem gefährlichsten Feinde des Baterlandes so begegnet, wie es Pflicht und Gewissen verlangten. Daben sich biese Dobengollern die Bogtwurde des Reiches im Rorden angemaßt, so mußten sie auch seine Marken sichern gegen das herandrängende Rußland. Die Russen sind ein braves Bolk, und ich will sie gern achten und lieben; aber seit dem Falle Warschaus, der letzten Schusmauer, die uns von ihnen getrennt, sind sie unseren herzen so nabe geruckt, daß mir Angst wird.

36 fürchte, wenn und jest ber Zaar von Ruffanb wieber befucht, bann ift an und bie Reihe ihm bie Danb ju kiffen — Gott fei und allen anabig!

Gott fei uns allen gnäbig! Unsere lette Schutmauer ift gefallen, bie Göttin ber Freiheit erbleicht, unsere Freunde liegen zu Boben, ber römische Großpfaffe erhebt fich boshaft lächelnd, und bie siegende Aristofratie fieht triumphirend an bem Sarge bes Bollsthums.

Ich bore, Delaroche malt jest ein Seitenftud zu feinem Cromwel, einen Rapoleon auf Sankt helena, und er mahlt ben Mement wo Sir hubson Lowe bie Dede aufhebt von bem Leichnam jenes großen Repräsentanten ber Demofratie.

Bu meinem Thema gurudfehrenb, hatte ich bier noch manche madere Daler ju rühmen ; aber trop bes besten Billens ift es mir bennoch unmöglich ihre fillen Berbienste ruhig auseinander zu fegen, benn ba braußen fturmt es wirklich zu laut, und es ift unmöglich, bie Bebanten jufammengufaffen, wenn folche Sturme in ber Seele wieberhallen. Ift es boch in Paris fogar an fogenannt rubigen Tagen fehr fcwer, bas eigene Gemuth von ben Ericheinungen ber Strafe abzuwenden und Privatträumen nachzuhängen. Benn bie Runft auch in Paris mehr als anderewo blüht, fo werben wir boch in ihrem Benuffe jeben Augenblid geftort burch bas robe Beraufch bes Lebens ; bie fußeften Tone ber Dafta und Malibran werben uns verleidet burch ben Rothichrei ber erbitterten Armuth, und bas trunfene Berg, bas eben Roberts Farbenluft eingeschlürft, wirb fcnell wieber ernüchtert burch ben Anblict bes öffentlichen Elende. Es gehört fast ein Goethescher Egoismus bazu, um bier gu einem ungetrübten Runftgenuß gu gelangen und wie febr einem gar bie Runftfritif erschwert wirb, bas fühle ich eben in biesem Augenblid. 3d vermochte gestern bennoch, an biesem Berichte weiterzuschreiben, nachbem ich einmal unterbeffen nach ben Boulevarbs gegangen mar, wo ich einen tobiblaffen Menfchen vor hunger und Elenb nieberfallen fab. Aber wenn auf einmal ein ganges Bolf nieberfällt, an ben Boulevarbs von Europa - bann ift es unmöglich, rubig weiter ju fchreiben. Wenn bie Augen bes Rritifers von Thranen getrubt werben, ift auch fein Urtheil wenig mehr werth.

Mit Recht Nagen bie Künstler in biefer Zeit ber Zwietracht, ber allgemeinen Befehdung. Man sagt, die Malerei bedürfe des friedlichen Delbaumes in seber Dinsicht. Die Derzen, die ängstlich lauschen, ob nicht die Kriegstrompete ertflingt, haben gewiß nicht die gehörige Ausmertsamkeit für die süße Russt. Die Oper wird mit tauben Ohren, das Ballet sogar wird nur theilnahmlos angeglozt. Und daran ift die verbammte Julirevoluzion Schuld, seufzen die Künstler, und sie verwünschen die Kreiheit und die leidige Politik, bie alles verschlingt, so daß von ihnen gar nicht mehr die Rebe ist.

Bie ich bore — aber ich fanns faum glauben — wird fogar in Berlin nicht

mehr vom Theater gesprochen, und ber Morning Chroniole, ber gestern berichtet, bag bie Reformbill im Unterhause burchgegangen sei, erzählt bei biefer Gelegenheit, bag ber Dottor Raupach sich jest in Baben-Baben befinde und über die Zeit jammere, weil sein Kunsttalent baburch zu Grunde gebe.

Ich bin gewiß ein großer Berehrer bes Doftor Raupach, ich bin immer ins Theater gegangen, wenn bie Schülerschwänke, ober bie sieben Mäbchen in Uniform, ober bas gest ber Handwerker, ober sonst ein Stück von ihm gegeben wurde; aber ich kann boch nicht läugnen, baß ber Untergang Warschaus mir weit mehr Rummer macht, als ich vielleicht empsinden würde, wenn der Doftor Raupach mit seinem Kunsttalente unterginge. D Warschau! Warschau! nicht für einen ganzen Walb von Raupachen hätte ich bich hingegeben!

Meine alte Prophezeiung von bem Ende ber Runftperiode, die bei ber Wiege Goethes anfing und bei feinem Sarge aufhören wirb, scheint ihrer Erfüllung Die jepige Runft muß ju Grunbe geben, weil ihr Pringip nabe zu fein. noch im abgelebten, alten Regime, in ber beiligen romifchen Reichevergangenbeit wurzelt. Deghalb, wie alle welfen Ueberrefte biefer Bergangenheit, fieht fie im unerquidlichften Wiberspruch mit ber Gegenwart. Diefer Wiberspruch und nicht bie Zeitbewegung felbft ift ber Runft fo fchablich; im Gegentheil, biele Zeitbewegung mußte ibr fogar gebeiblich werben, wie einft in Athen und Floreng, wo eben in ben wildeften Kriege- und Partheifturmen bie Runft ihre berrlichften Bluthen entfaltete. Freilich, jene griechischen und florentinischen Rünftler führten kein egoistisch isolirtes Runftleben, bie mußig bichtenbe Seele hermetisch verschlossen gegen bie großen Schmerzen und Freuden ber Zeit; im Gegentheil, ihre Werke maren nur bas traumenbe Spiegelbild ihrer Zeit, und fie felbft maren gange Manner, beren Derfonlichfeit eben fo gewaltig wie ihre bilbenbe Rraft; Phibias und Michelangelo maren Manner aus einem Stud, wie ihre Bilbwerke, und wie biefe ju ihren griechischen und fatholischen Tempeln paften, fo ftanben fene Runftler in beiliger harmonie mit ihrer Umgebung; fie trennten nicht ihre Kunst von ber Politif bes Tages, sie arbeiteten nicht mit fummerlicher Privatbegeisterung, Die fich leicht in jeben beliebigen Stoff bineinlugt; Aefcholus bat bie Perfer mit berfelben Babrheit gebichtet, womit er zu Marathon gegen fie gefochten, und Dante ichrieb feine Romobie, nicht als fiehender Kommissionsbichter, sonbern als flüchtiger Guelfe, und in Berbannung und Rriegonoth flagte er nicht über ben Untergang feines Talentes, sondern über ben Untergang ber Freiheit.

Inbessen, die neue Zeit wird auch eine neue Runft gebahren, die mit ihr selbst in begeistertem Einklang sein wird, die nicht aus ber verblichenen Bergangenheit ihre Symbolik zu borgen braucht, und die sogar eine neue Technik, die von der seitherigen verschieden, hervordringen muß. Bis dahin möge, mit Karben und Rlängen, die selbsttrunkenfte Subjektivität, die weltentzügelte In-

bivibualität, bie gottfreie Perfonlichfeit, mit all ihrer Lebensluft fich geltend machen, was boch immer ersprießlicher ift, als bas tobte Scheinwesen ber alten Kunft.

Ober hat es überhaupt mit ber Kunst und mit ber Welt selbst ein trübseliges Ende ? Jene überwiegende Geistigkeit, die sich jest in der europäischen Literatur zeigt, ist sie vielleicht ein Zeichen von nahem Absterben, wie bei Menschen, die in der Todesstunde plöglich hellsehend werden und mit verbleichenden Lippen die übersinnlichsten Geheimnisse aussprechen? Oder wird das greise Europa sich wieder verzüngen, und die dämmernde Geistigkeit seiner Künstler und Schriftsteller ist nicht das wunderbare Ahnungsvermögen der Sterbenden, sondern das schaurige Borgefühl einer Wiedergeburt, das sinnige Wehen eines neuen Frühlinas?

Die biesfährige Ausstellung hat burch manches Bilb jene unheimliche Lobesfurcht abgewiesen und die bessere Berheißung bekundet. Der Erzbischof von Paris erwartet alles heil von der Cholera, von dem Tode; ich erwarte es von der Freiheit, von dem Leben. Darin unterscheibet sich unser Glauben. Ich gitube, daß Frankreich aus der herzenstiese seines neuen Lebens auch eine neue Kunst hervorathmen wird. Auch diese schwere Aufgabe wird von den Franzosen gelöst werden, von den Franzosen, biesem leichten, flatterhaften Bolte, das wir so gerne mit einem Schmetterling vergleichen.

Aber ber Schmetterling ift auch ein Sinnbild ber Unsterblichfeit ber Seele und ihrer ewigen Berfüngung.

# Rachtrag.

1833.

Als ich im Sommer 1831 nach Paris tam, war ich boch über nichts mehr verwundert, als über die damals eröffnete Gemäldeausstellung, und obgleich die wichtigsten politischen und religiösen Revoluzionen meine Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen, so konnte ich doch nicht unterlassen, zuerst über die große Revoluzion zu schreiben, die hier im Reiche der Kunst statgefunden, und als beren bedeutsamste Erscheinung der erwähnte Salon zu betrachten war.

Richt minber als meine übrigen Landsleute, hegte auch ich die ungünstigsten Borurtheile gegen die frangösische Runft, namentlich gegen die frangösische Malerei, beren lette Entwicklungen mir gang unbekannt geblieben. Es hat aber auch eine eigene Bewandtniß mit der Malerei in Frankreich. Auch sie folgte ber socialen Bewegung und ward endlich mit dem Bolke selber verjüngt. Doch

Beine, III.

gefchab biefes nicht fo unmittelbar, wie in ben Schwesterfünften, Rufit und Poefie, bie fcon vor ber Revoluzion ihre Ummanblung begonnen.

herr Louis de Maynard, welcher in ber Europe litteraire über ben bießicherigen Salon eine Reihe Artikel geliefert, welche zu bem Interessantesten gehören was je ein Franzose über Kunft geschrieben, hat sich, in Betress obiger Bemerkung, mit folgenben Worten ausgesprochen, die ich so weit es bei der Lieblichkeit und Grazie des Ausdrucks möglich ift, getreu wiedergebe:

"In berselben Beise wie die gleichzeitige Politik und die Literatur beginnt auch die Malerei des achtzehnten Jahrhunderts; in derselben Beise erreichte sie eine gewisse vollendete Entsaltung; und sie brach auch zusammen denselben Tag, als alles in Frankreich zusammengebrochen. Sonderbares Zeitalter, welches mit einem lauten Gelächter bei dem Tode Ludwig XIV. anfängt und in den Armen des Scharfrichters endigt, "", des herren Scharfrichters"" wie Madame Dubarry ihn nannte! D, dieses Zeitalter, welches alles verneinte, alles verspöttelte, alles entweihte und an nichts glaubte, war eben deshalb um so tüchtiger zu dem großen Werke der Zerstörung, und es zerstörte ohne im mindesten etwas wieder ausbauen zu können, und es hatte auch keine Lust dazu.

"Indessen, die Runfte, wenn sie auch berfelben Bewegung folgen, folgen sie ihr boch nicht mit gleichem Schritte. So ist die Malerei im achtzehnten Jahr-Sie hat ihre Crebillon hervorgebracht, aber feine hunbert gurudgeblieben. Beständig im Golbe ber vornehmen Gonnerschaft, Boltaire, feine Diberot. beständig im unterröcklichen Schupe ber regierenden Mätressen, bat sich ihre Rühnheit und ihre Rraft allmählig aufgelöft, ich weiß nicht wie. all ihrer Ausgelaffenheit nie jenen Ungeftum, nie jene Begeisterung befundet, bie uns fortreißt und blenbet und für ben ichlechten Gefchmad entschäbigt. Sie wirft migbehaglich mit ihren froftigen Spielereien, mit ihren welfen Rleinfunften im Bereiche eines Bouboire, wo ein nettes Bierbamchen auf bem Sorba bingeftredt, fich leichtsinnig fachert. Favart, mit feinen Eglees unb Bulmas, ift mahrheitlicher als Watteau und Boucher mit ihren fofetten Coaferinnen und ibollischen Abees. Favart, wenn er fich auch lächerlich machte, . fo meinte er es boch ehrlich. Die Maler jenes Zeitaltere nahmen am wenigsten Theil an dem was sich in Frankreich vorbereitete. Der Ausbruch ber Revoluzion überraschte fie im Regligee. Die Philosophie, bie Politit, bie Biffenschaft, bie Literatur, jebe burch einen besonberen Mann reprafentirt, maren fie fturmifch, wie eine Schaar Trunfenbolbe, auf ein Ziel losgesturmt, bas fie nicht fannten; aber je naher fie bemfelben gelangten, befto befanftigter murbe ihr Fieber, befto ruhiger murbe ihr Antlig, befto ficherer murbe ihr Bang. Benes Biel, welches fie nicht fannten, mochten fie mohl buntel abnen ; benn im Buche Gottes batten fie lefen fonnen, bag alle menschlichen Freuden mit Thranen enbigen. Und ach! fie tamen von einem zu wuften, fauchzenden Gelag, als daß sie nicht zu bem Ernstesten und Schrecklichften gelangen mußten. Wenn man die Unruhe betrachtet, waren sie in bem sußesten Rausche biefer Orgie des achtzehnten Jahrhunderts zuweilen beängstigt worden, so sollte man glauben, bas Schaffet, bas all diese tolle Luft endigen sollte, habe ihnen schon von ferne zugewinkt, wie bas dunte haupt eines Gespenftes.

"Die Malerei, welche fich bamale von ber ernfthaften focialen Bewegung entfernt gehalten, fei es nun weil fie von Bein und Beibern ermattet war, ober fei es auch weil fie ihre Mitwirkung für fruchtlos hielt, genug, fie hat fic bis zum letten Augenblick babingeschleppt zwischen ihren Rosen, Moschusbuften und Schäferspielen. Bien und einige andere fühlten wohl, daß man fie ju jebem Preis baraus emporziehen muffe, aber fie wußten nicht, was man alsbann bamit anfangen follte. Lefueur, ben ber Lehrer Davibe febr bochachtete, tonnte teine neue Schule hervorbringen. Er mußte beffen wohl eingestänbig In eine Zeit geschleubert, wo auch alles geistige Königthum in bie Gewalt eines Marat und eines Robespierre gerathen, war David in berfelben Berlegenheit wie jene Rünfiler. Wiffen wir boch, daß er nach Rom ging, und baff er eben fo Banlooifch beimkehrte, wie er abgereift mar. Erft fpater, als bas griechisch-romische Alterthum geprebigt murbe, ale Publizisten und Philosophen auf ben Gebanten geriethen, man muffe ju ben literarifden, focialen und politischen Formen ber Alten gurudfehren : erft alebann entfaltete fich fein Geift in all feiner angeborenen Ruhnheit, und mit gewaltiger Danb jog er bie Runft aus ber tanbelnben, parfumirten Schaferei, worin fie verfunfen, und er erhob fie in bie ernften Regionen bes antifen Belbenthums .. Die Reakzion war unbarmherzig wie jebe Reakzion, und Davib betrieb fie bis jum Meußerften. Es begann burch ihn ein Terrorismus auch in ber Malerei."

Ueber Davide Schaffen und Wirfen ift Deutschland hinlänglich unterrichtet. Unsere französischen Gäfte haben uns, während ber Raiserzeit, oft genug von bem großen David unterhalten. Ebenfalls von seinen Schülern, die ihn, jeber in seiner Beise, fortgesett, von Gerard, Gros, Girobet und Guerin haben wir vielsach reben hören. Weniger weiß man bei uns von einem anberen Manne, bessen Name ebenfalls mit einem Sanfängt, und welcher, wenn auch nicht ber Stifter, boch ber Eröffner einer neuen Malerschule in Frankreich ift. Das ift Gericault.

Bon biefer neuen Malerschule habe ich in ben vorstehenden Blättern unmittelbar Runde gegeben. Indem ich die besten Stücke bes Salon von 1831 besichrieben, lieferte ich auch zu gleicher Zeit eine Charafteristift ber neuen Meister. Jener Salon var, nach bem allgemeinen Urtheil, ber außerordentlichste den Kranfreich je geliefert, und er bleibt benkwürdig in den Annalen der Runft. Die Gemälbe, die ich einer Beschreibung würdigte, werden sich Jahrhunderte

erhalten, und mein Wort ist vielleicht ein nühlicher Beitrag zur Geschichte ber Malerei.

Bon jener unermeßlichen Bebeutung bes Salon von 1831 habe ich mich bieses Jahr vollauf überzeugen können, als die Säle des Louvre, welche während zwei Monat geschlossen waren, sich den ersten April wieder öffneten, und uns die neuesten Produkte der französischen Aunst entgegen grüßten. Wie gewöhnlich hatte man die alten Gemälde, welche die Nazionalgallerie bilden, durch spanische Bände verbeckt, und an lezteren hingen die neuen Bilder, so daß zuweilen hinter den gothischen Abgeschmacktheiten eines neuromantischen Malers gar lieblich die mythologischen altitalienischen Weisterwerke hervorlauschten. Die ganze Austellung glich einem Coder palimpsessung, wo man sich über den neubarbarischen Tert um so mehr ärgerte, wenn man wußte, welche griechische Götterpoesse damit übersudelt worden.

Wohl gegen viertehalb tausend Gemälbe waren ausgestellt, und es befand fich barunter fast tein einziges Meisterstück. War bas bie Folge einer allzugroßen Ermübung nach einer allzugroßen Aufregung? Beurfunbete fich in ber Runft ber Nazionalkagenjammer, ben wir jest, nachbem ber übertolle Freiheiterausch verdampft, auch im politischen Leben ber Franzosen bemerken? War bie biesfährige Ausstellung nur ein buntes Gahnen? nur ein farbiges Coo ber biesjährigen Rammer? Wenn ber Salon von 1831 noch von ber Sonne bes Julius burchglüht mar, fo tröpferte in bem Salon 1833 noch ber trübe Regen bes Junius. Die beiben gefeierten Delben bes vorigen Salon, Delaroche und Robert, traten biesmal gar nicht in bie Schranken, und bie übrigen Maler, bie ich früher gerühmt, gaben bies Jahr nichts vorzügliches. Mit Ausnahme eines Bilbes von Tony Johannot, einem Deutschen, hat fein einziges Gemalbe biefes Salons mich gemuthlich angesprochen. Derr Scheffer gab wieber eine Margarethe, bie von großen Fortschritten im Technischen zeugte, aber boch nicht viel bebeutete. Es war bieselbe Ibee, glühenber gemalt und froftiger gebacht. Auch Horaz Bernet gab wieder ein großes Bild, worauf jedoch nur schöne Ein-Decamps hat fich wohl über ben Salon und fich felber luftig machen wollen, und er gab meiftens Affenflude; barunter ein gang vortrefflicher Affe, ber ein hiftorienbilb malt. Das beutscheriftlich langherabhängenbe haar besfelben mahnte mich ergöglich an überrheinische Freunde.

Am meisten besprochen und burch Lob und Wiberspruch gefeiert wurde dieses Jahr herr Ingres. Er gab zwei Stücke; bas eine war bas Portrait einer jungen Italienerin, bas andere war bas Portrait bes herrn Bertin l'aine, eines alten Franzosen.

Wie Lubwig Philipp im Reiche ber Politik, so war herr Ingres dieses Sahr Rönig im Reiche ber Kunft. Wie jener in ben Tuilerien, so herrschte biefer im Louvre. Der Charafter bes herrn Ingres ift ebenfalls Jufte-milieu, er ift nemlich ein Jufte-milieu zwischen Mieris und Michelangelo. In seinen Gemälben sinbet man die heroische Kühnheit des Mieris und die seine Farbengebung des Michelangelo.

In bemfelben Maße wie die Malerei in der diesfährigen Ausstellung wenig Begeisterung zu erregen vermochte, hat die Stulptur sich um so glanzender geziet, und sie lieserte Werke, worunter viele zu den höchsten Doffnungen berechtigten und eins sogar mit den besten Erzeugnissen dieser Kunst wetteisern konnte. Es ist der Kain des Herrn Eter. Es ist eine Gruppe von symetrischer, ja monumentaler Schöheit, voll antibeluvianischem Charakter, und doch zugleich voller Zeitbedeutung. Kain mit Weib und Kind, schickselben, gedankenlos brütend, eine Bersteinerung trostloser Ruhe. Dieser Mann hat seinen Bruder getöbtet, in Folge eines Opserzwistes, eines Religionsstreits. Ja, die Religion hat den ersten Brudermord verursacht, und seitdem trägt sie das Blutzeichen auf der Stirne.

Ich werbe auf ben Kain von Eter späterhin zurückommen, wenn ich von bem außerorbentlichen Aufschwung zu reben babe, ben wir, in unferer Zeit, bei ben Bilbhauern noch weit mehr als bei ben Malern bemerken. Der Spartakus und ber Thefeus, welche beibe jest im Tuileriengarten aufgestellt find, erregen jebesmal, wenn ich bort spazieren gehe, meine nachbenkenbe Bewunderung. Rur fcmerat es mich zuweilen, wenn es regnet, bag folche Meifterwerte unferer mobernften Runft fo gang und gar ber freien Luft ausgesett ftehn. Der himmel ift hier nicht fo milbe wie in Griechenland, und auch bort ftanben bie befferen Berte nie fo gang ungeschütt gegen Wind und Wetter, wie man gewöhn-Die befferen waren wohlgeschirmt, meiftens in Tempeln. jezt hat jeboch bie Witterung ben neuen Statuen in ben Tuilerien wenig ge-Schabet, und es ift ein heiterer Anblid, wenn fie blenbend weiß aus bem frifchgrunen Raftanienlaub hervorgrugen. Dabei ift es hubich anguhören, wenn bie Bonnen ben fleinen Kinbern, bie bort spielen, manchmal erflären, was ber marmorne nadte Mann bebeutet, ber fo gornig fein Schwert in ber Banb balt, ober was bas für ein sonberbarer Raut ift, ber auf seinem menschlichen Leib einen Dofentopf trägt, und ben ein anberer nadter Mann mit einer Reule nieberfcblägt; ber Dchfenmenich, fagen fie, hat viele fleine Kinder gefreffen. Junge Republikaner, bie vorübergehn, pflegen auch wohl zu bemerken, bag ber Spartatus febr bebenklich nach ben genstern ber Tuilerien binaufschielt, und in ber Geftalt bes Minotaurus feben fie bas Konigthum. Andere Leute tabeln auch wohl an bem Thesus die Art wie er die Reule schwingt, und fie behaupten: wenn er bamit jufchluge, murbe er unfehlbar fich felber bie Danb gerfcmettern. Dem fei aber wie ihm wolle; bis jest fieht bas alles noch febr gut aus. Beboch

nach einigen Wintern werben biese vortrefflichen Statuen schon verwittert und brüchig sein und Moos wächst bann an bem Schwerte bes Spartatus, und friedliche Insestenfamilien nisten zwischen bem Ochsentopfe bes Minotaurus und ber Keule bes Thesus, wenn biesem nicht gar unterbessen bie hand mit sammt ber Reule abgebrochen ift.

Da hier boch so viel unnüges Militär gefüttert werben muß, so sollte ber König in ben Tuilerien neben feber Statue eine Schildwache ftellen, die, wenn es regnet, einen Regenschirm barüber ausspannt. Unter bem bürgerköniglichen Regenschirm würde bann, im wahren Sinne bes Wortes, die Kunst geschügt sein.

Allgemein ift bie Rlage ber Runftler über bie allzugroße Sparfamfeit bes Als Bergog von Orleans, beißt es, habe er bie Runfte eifriger be-Dan murrt, er bestelle verhältnigmäßig ju wenig Bilber und gable bafür verhältnigmäßig zu wenig Belb. Er ift feboch, mit Ausnahme bes Ronige von Bayern, ber größte Runftfenner unter ben Fürften. Sein Beift ift vielleicht jest zu sehr politisch befangen, als bag er sich mit Runstfachen so eifrig wie ehemals beschäftigen konnte. Wenn aber seine Borliebe für Malerei und Stulptur etwas abgefühlt, fo bat fich feine Reigung für Architeftur fast bis gur Buth gesteigert. Rie ift in Paris so viel gebaut worden, wie jest auf Betrieb bes Ronigs gefchieht. Ueberall Anlagen ju neuen Bauwerken und gang neuen Straffen. An ben Tuilerien und bem Louvre wird beständig gehämmert. Der Plan ju ber neuen Bibliothet ift bas grofartigfte, was fich benten laft. Die Magbalenenfirche, ber alte Tempel bes Ruhms, ift feiner Bollenbung nabe. Un bem großen Gefandtichaftspallafte, ben Rapoleon an ber rechten Seite ber Seine aufführen wollte, und ber nur gur Balfte fertig geworben, fo daß er wie Trümmer einer Riesenburg anssieht, an biesem ungeheueren Werke wird jest weiter gebaut. Dabei erheben fich wunderbar foloffale Monumente auf ben öffentlichen Plagen. Auf bem Baftillenplag erhebt fich ber große Glephant, ber nicht übel bie bewußte Rraft und bie gewaltige Bernunft bes Bolls repräsentirt. Auf ber Place be la Concorbe feben wir schon, in hölzerner Abbilbung, ben Obelist bes Luror; in einigen Monaten fieht bort bas egyptische Driginal und bient ale Dentftein bes fchauerlichen Ereigniffes, bas einft am 21. Januar auf biesem Orte fattfand. Wie viel tausenbfährige Erfahrungen uns biefe Dieroglyphen bebectte Bote aus bem Bunberland Egypten mitbringen mag, fo hat boch ber junge Laternenpfahl, ber auf ber Place be la Concorbe feil funfzig Jahren fteht, noch viel merkwürdigere Dinge erlebt, und ber alte, rothe, urheilige Riefenstein wird vor Entfepen erblaffen und gittern, wenn mahl in einer frillen Binternacht, fener frivol frangofische Laternenpfahl gu fowapen beginnt und bie Geschichte bes Plates erzählt, worauf fie beibe fteben.

Das Bauwesen ift die Dauptleibenschaft bes Königs und biese kann vielleicht die Ursache seines Sturzes werben. Ich fürchte trop allen Bersprechungen werben ihm die forts detaches nicht aus dem Sinne kommen; benn bei biesem Projekte können seine Lieblingswerkzeuge, Relle und Dammer, angewendet werden, und das Derz klopft ihm vor Freude wenn er an einen Dammer benkt. Dieses Klopfen übertäubt vielleicht einst die Stimme seiner Klugheit, und ohne es zu ahnen wird er von seinen Lieblingslaunen beschwapt, wenn er jene korts für sein einziges Deil und ihre Errichtung für leicht ausführbar hält. Durch das Medium der Architektur gelangen wir daher vielleicht in die größten Bewegungen der Politik. In Beziehung auf jene korts und auf den König selbst will ich hier ein Fragment aus einem Memoir mittheilen, das ich vorigen Juli geschrieben:

"Das gange Beheimnig ber revolugionaren Partheien besteht barin : bag fie bie Regierung nicht mehr angreifen wollen, fonbern von Seiten berfelben irgend einen großen Angriff abwarten, um thatfachlichen Wiberftand ju lei-Eine neue Insurefgion fann baber in Paris nicht ausbrechen, ohne ben besonbern Billen ber Regierung, bie erft burch eine bebeutenbe Thorbeit bie Beranlaffung geben muß. Belingt bie Infuretzion, fo wird Frankreich fogleich zu einer Republik erklärt, und bie Revoluzion wälzt fich über gang Europa, beffen alte Inftitugionen alebann, wo nicht gertrummert, boch wenigftens febr erschüttert werben. Miglingt bie Insurefgion fo beginnt bier eine unerhört furchtbare Reakzion, bie alebann in ben Nachbarlanbern mit ber gewöhnlichen Ungeschicklichkeit nachgeafft wirb, und bann ebenfalls manche Umgestaltung bes Bestehenben bervorbringen fann. Auf jeben fall wird bie Rube Europas gefährbet burch alles was bie hiefige Regierung gegen bie Intereffen ber Revoluzion Augerorbentliches unternimmt, burch jebe Feinbfeligfeit, bie fie gegen bie Partheien ber Revoluzion ausubt. Da nun ber Bille ber hiefigen Regierung gang ausschließlich ber Wille bes Rönige ift, fo ift bie Bruft Lubwig Philipps bie eigentliche Pandorabuchse, bie alle Uebel enthält, die fich auf einmal über biefe Erbe ergießen konnen. Letber ift es nicht möglich auf feinem Befichte bie Bebanten feines Bergens gu tefen; benn in ber Berftellungstunft icheint bie fungere Linie eben fo febr Meifter gu fein Rein Schauspieler auf biefer Erbe hat fein Geficht fo febr in feiner Bewalt, teiner weiß fo meifterhaft feine Rolle burchaufpielen wie unfer Bürgertonig. Er ift vielleicht einer ber geschichteften, geiftvollften und mutbigfen Menschen Frankreiche; und boch hat er, ale es galt die Rione ju gewinnen, fich ein gang harmlofes, friegburgerliches, jaghaftes Augeben ju geben gewußt, und bie Leute, bie ihn ohne viel Umftanbe auf ben Thron fetten, glaubten gewiß ihn mit noch weit weniger Umftanben wieber bavon berunterwerfen zu konnen. Diesmal bat bas Konigthum bie bloounnige Rode bes

Brutus gespielt. Daber follten bie Frangosen eigentlich über fich felber, unb nicht über ben Lubwig Philipp lachen, wenn fie jene Raritaturen anseben, wo lepterer mit feinem weißen Filghut und großen Regenschirm bargeftellt wirb. Beibes maren Requisiten, und wie bie Poignees de main gehörten sie ju feiner Der Geschichtschreiber wird ihm einft bas Zeugniß geben, bag er biefe gut ausgeführt hat; biefes Bewußtfein fann ihn troften über bie Satyren und Rarifaturen, bie ibn gur Bielscheibe ihres Wipes gewählt. "Die Menge folder Spottblätter und Berrbilber wirb täglich größer und überall, an ben Mauern ber baufer, fieht man groteste Birnen. Roch nie ift ein Furft in feiner eignen Sauptstadt fo fehr verhöhnt worben wie Ludwig Philipp. er benft, wer gulett lacht, lacht am besten; 3hr werbet bie Birne nicht freffen, Bewiß er fühlt alle Beleidigungen, bie man ihm gubie Birne frift Euch. Er ift auch nicht von fo gnäbiger Lammsfügt; benn er ift ein Menich. natur, bag er fich nicht bafur rachen mochte: er ift ein Menich, aber ein ftarfer Menfch, ber feinen augenblicklichen Unmuth bezwingen fann und feiner Leibenschaft zu gebieten weiß. Wenn bie Stunde fommt, bie er fur bie rechte hält, bann wird er losschlagen; erft gegen bie innern Feinbe, hernach gegen bie außeren, bie ihn noch weit empfindlicher beleidigt haben. Diefer Mann ift alles fähig, und wer weiß ob er nicht einst jenen Sanbschuh, ber von allen möglichen Poignées de main fo ichmutig geworben, ber gangen beiligen Allianz als Fehbehandschuh hinwirft. Es fehlt ihm wahrhaftig nicht an fürftlichem Selbstaefühl. 3bn, ben ich furz nach ber Juliusrevolugion mit Filzbut und Regenschirm fab, wie veranbert erblidte ich ihn plöglich am fecheten Junius voriges Jahr, als er bie Republifaner bezwang. mehr ber gutmuthige, schwammbäuchige Spiegburger, bas lächelnde Bleischgesicht; sogar seine Korpulenz gab ihm plöplich ein würdiges Ansehn, er warf bas Saupt fo fühn in bie Sohe wie es jemals irgend einer feiner Borfahren gethan, er erhob sich in bickfter Majestät, febes Pfund ein König. Als er aber bennoch fühlte, bag bie Krone auf seinem Saupte noch nicht ganz fest saß und noch manches fclechte Wetter eintreten könnte: wie fchnell hatte er wieber ben alten Filghut aufgestülpt und feinen alten Regenschirm gur Sand genommen! Die burgerlich, einige Tage nachher, bei ber großen Revue, grußte er wieber Bevatter Schneiber und Schufter, wie gab er wieber rechts und links bie berglichsten Poignées de main, und nicht bloß mit ber Sand, sonbern auch mit ben Mugen, mit ben lachelnben Lippen, ja fogar mit bem Badenbart! Unt bennoch biefer lächelnbe, grugenbe, bittenbe, flebenbe, gute Mann trug bamals in feiner Bruft vierzehn forts detaches.

"Diese Forts find jest Gegenstand ber bebenklichften Fragen, und bie Löfung berselben kann furchtbar werben und ben ganzen Erbkreis erschüttern. Das ift wieber ber Fluch ber bie klugen Leute ins Berberben fturzt, fie glau-

ben Müger zu fein als gange Bölfer, und boch bat bie Erfahrung gezeigt, baff Die Daffen immer richtig geurtheilt, und wo nicht bie gangen Plane boch immer bie Absichten ihrer Machthaber errathen. Die Bolfer find allwiffenb, allburchschauenb; bas Auge bes Bolfes ift bas Auge Gottes. Go bat bas frangolifde Bolf mitleibig bie Achfel gezudt, als bie Regierung ihm lanbesvaterlichft vorheuchelte: fie wolle Paris befestigen, um es gegen bie beilige Allianz vertheibigen zu konnen. Jeber fühlte, bag nur Lubwig Philipp fic felber befestigen wollte gegen Paris. Es ift mabr, ber Ronig hat Grunbe genug, Paris ju fürchten, bie Krone glübt ihm auf bem Saubte und versengt thm bas Toupet, fo lange bie große Flamme noch lobert in Paris, bem Jover ber Revoluzion. Aber warum gesteht er biefes nicht gang offen ? warum geberbet er fich noch immer als einen treuen Bachter biefer Rlamme ? Erfprießlicher ware vielleicht für ihn bas offene Befenntnif an bie Gewurzframer unb fonftige Dartheigenoffen : bag er für fie und fich felber nicht fteben tonne, fo lange er nicht ganglich Derr von Paris, bag er beshalb bie Dauptftabt mit vierzehn Forte umgebe, beren Ranonen jeber Emeute gleich von oben berab Stillschweigen gebieten murben. Offenes Gingeftanbnif, baf es fich um feinen Ropf und alle Bufte-milieu-Röpfe handle, hatte vielleicht gute Wirfung hervorgebracht. Aber jest find nicht blos die Partheien ber Opposizion, fonbern auch die Boutiquiers und die meisten Anbanger bes Jufte-milieu-Spstems ganz verbrießlich über bie forts détachés, und bie Presse hat ihnen binlänglich bie Grunde aus einander gefest weshalb fie verbrießlich find. meiften Boutiquiers find nemlich jest ber Meinung, Lubwig Philipp fei ein gang portrefflicher Ronig, er fei werth, bag man Opfer für ihn bringe, ja fic mandmal für ihn in Gefahr fepe, wie am 5ten und 6ten Junius, wo fie ihrer 40,000 Mann in Gemeinschaft mit 20,000 Mann Linientruppen gegen mehrere hundert Republikaner ihr Leben gewagt haben : keineswegs jeboch fei Lubwig Philipp werth, daß man, um ihn zu behalten, bei späteren bebeutenberen Emeuten, gang Paris, alfo fich felber nebft Beib und Rind und fammtlichen Boutiquen in bie Gefahr fest von 14 Boben berab ju Grunde gefchofsen zu werben. Man sei ja, meinen sie librigens, seit funfzig Jahren an allemöglichen Revoluzionen gewöhnt, man habe fich gang barauf einftubirt bei geringen Emeuten zu interveniren, bamit bie Rube gleich wieber bergeftellt Auch bie Fremben, meinen fie, bie reichen Fremben, bie in Paris fo viel Gelb verzehren, hatten jest eingesehen, bag eine Revoluzion für jeben rubigen Bufchauer ungefährlich, bag bergleichen mit großer Orbnung, fogar mit großer Artigfeit ftatt finbe, bergeftalt, bag es für einen Auslander noch ein besonderes Amiisement sei eine Revoluzion in Paris zu erleben. gabe man aber Paris mit forts detaches, fo wurde bie Furcht, bag man eines frühen Morgens ju Grunde geschoffen werben fonne, bie Auslander, bie

Brovinzialen, und nicht blos bie Fremben, sondern auch viele bier anfaffige Rentiers aus Paris verscheuchen; man wurde bann weniger Buder, Pfeffer und Pomabe vertaufen und geringere hausmiethe gewinnen; turz handel und Gewerbe wurben zu Grunde gehn. Die Epiziers, bie folderweise für ben Bins ihrer Baufer, fur bie Runben ihrer Boutiquen, und fur fich felbft und ihre Familien gittern, find baber Begner eines Projektes, woburch Paris eine Festung wird, wodurch Paris nicht mehr bas alte, beitere, forglose Paris Anbere, bie zwar zum Jufte-milieu gehören, aber ben liberalen Pringipien ber Reveluzion nicht entfagt haben, und folche Prinzipien noch immer mehr lieben als Lubwig Philipp: biefe wollen bas Burgerfonigthum vielmehr burch Inftitugionen ale burch eine Art von Bauwerfen geschütt feben, Die allgu febr an bie alte feubaliftische Beit erinnern, wo ber Inhaber ber Bitabelle bie Stabt nach Willführ beberrichen konnte. Lubwig Philipp, fagen fie, fei bis fest noch immer ein treuer Bachter ber burgerlichen Freiheit unb Gleichheit, bie man burch fo viel Blut ertampft; aber er fei Denfch, und im Menschen wohne immer ein geheimes Gelüste nach absoluter herrschaft. Im Besit ber forts detaches, konne er ungeahnbet, nach Willführ, jebe Laune befriedigen; er fei alebann weit unumschränfter ale es bie Ronige vor ber Revoluzion female fein mochten ; biefe batten nur einzelne Ungufriebene in bie Bastille sepen können, Lubwig Philipp aber umgebe bie gange Stabt mit Bastillen, er embastillire gang Paris. Ja, wenn man auch ber eblen Gefinnung bes jegigen Ronige gang ficher mare, fo konne man boch nicht für bie Befinnungen seiner Nachfolger Burge fteben, noch viel weniger für bie Befinnungen aller berfenigen, die fich burch Lift ober Bufall einft in ben Befit jener forts detaches fegen und Paris alebann nach Billführ beherrichen Beit wichtiger noch ale biefe Einwurfe mar eine anbere Beforgniß, bie sich von allen Seiten kund gab und sogar biejenigen erschütterte, bie bis jest weber gegen noch für bie Regierung, ja nicht einmal für ober gegen bie Revoluzion Parthei genommen. Gie betraf bas bochfte und wichtigfte Intereffe bes gangen Bolto, bie Ragionalunabbangigfeit. Trop aller frangöfischen Gitelfeit, bie nie gern an 1814 und 1815 gurudbentt, mußte man fic boch beimlich gestehen, daß eine britte Invasion nicht so gang außer bem Bereiche ber Möglichkeit läge, dag biese forts detaches nicht blos ben Allierten fein allzugroßes hinberniß fein murben, wenn fie Paris einnehmen wollten, jonbern bag fie eben biefer Forts fich bemächtigen konnten, um Paris für ewige Beiten im Baum gu balten, ober wo nicht gar für immer in ben Grund ju schiegen. Ich referire hier nur die Meinung ber Frangosen, bie fich für überzeugt halten, daß einft, bei ber Invasion, die fremben Truppen sich wieder von Paris entfernt, weil fie feinen Stuppunft gegen bie große Ginwohnermaffe gefunden, und bag jest bie Fürften, in ber Tiefe ihrer Bergen, nichte

fehnlicheres wünschen, als Paris, bas Foper ber Revoluzion von Grund aus ju gerftören. — —"

Sollte jest wirklich bas Projekt ber forts detaches für immer aufgegeben fein? Das weiß nur ber Gott, ber in bie Nieren ber Könige fcaut.

3ch tann nicht umbin zu erwähnen, bag uns vielleicht ber Parteigeift verblenbet und ber Ronig wirklich bie gemeinnutgigften Absichten begt und fic nur gegen bie beilige Alliang barifabiren will. Es ift aber unwahrscheinlich. Die heilige Allianz hat taufend Grunde vielmehr ben Ludwig Philipp zu fürchten, und noch außerbem einen allerwichtigsten Dauptgrund feine Erbaltung ju münfchen. Denn erftens ift Lubwig Philipp ber machtigfte Fürft in Europa, seine materiellen Rräfte werden verzehnfacht burch bie ihnen innewohnenbe Beweglichkeit, und gehnfach, ja bunberfach ftarter noch find bie geistigen Mittel worüber er nöthigenfalls gebieten fonnte; und follten bennoch bie vereinigten Fürsten ben Sturg biefes Mannes bewirken, fo batten fie felber bie machtigfte und vielleicht lette Stute bes Ronigthume in Europa umgefturzt. Ja, bie Fürsten sollten bem Schöpfer ber Kronen und Throne tagtäglich auf ihren Anieen bafur banten, bag Lubwig Philipp Ronig von Frantreich ift. Schon haben fie einmal bie Thorbeit begangen, ben Mann gu töbten, ber am gewaltigften bie Republifaner zu banbigen vermochte, ben Rapoleon. D, mit Recht nennt 3hr Euch Ronige von Gottes Gnabe! Es war eine besondere Gnabe Gottes, bag er ben Ronigen noch einmal einen Mann fcidte, ber fie rettete, als wieber ber Jafobinismus bie Art in Banben hatte, und bas alte Ronigthum ju gertrummern brobte; tobten bie Fürften auch biefen Mann, fo fann ihnen Gott nicht mehr belfen. Durch bie Genbung bes Navoleon Bonaparte und bes Ludwig Philipp Orleans, biefer zwei Mirafel, hat er bem Ronigthum zweimal feine Rettung angeboten. Gott ift vernünftig und fieht ein, bag bie republifanische Regierungsform febr unpaffend, unersprieglich und unerquicklich ift für bas alte Europa. ich habe biefe Ginficht. Aber wir können vielleicht beibe nichts ausrichten gegen bie Berblenbung ber Kurften und Demagogen. Gegen bie Dummbeit fampfen wir Götter felbft vergebens.

Ja es ist meine heiligste Ueberzeugung, daß das Republikenihum unpassend, unersprießlich und unerquicklich wäre für die Bölker Europas, und gar unmöglich für die Deutschen. Als, in blinder Nachässung der Franzosen, die beutschen Demagogen eine deutsche Republik predigten, und nicht blos die Könige, sondern auch das Königthum selbst, die letzte Garantie unserer Gesellschaft, mit wahnsinniger Wuth zu verlästern und zu schmähen suchten: da hielt ich es für Pflicht mich auszusprechen, wie es in vorstehenden Blättern, in Beziehung auf den 21. Januar geschehen ist. Obgleich mir seit dem 28. Ju-

nius bes vorigen Jahrs mein Monarchismus etwas fauer gemacht wirb, fo habe ich boch jene Aeußerungen bei biesem erneuerten Druck nicht ausscheiben wollen. Ich bin ftolz barauf, bag ich einst ben Muth beseffen weber burch Liebkosung und Intrigue, noch burch Drohung, mich fortreißen zu lassen in Unverstand und Irrfal. Wer nicht so weit geht als sein Derz ihn brängt und bie Bernunft ihm erlaubt, ist eine Memme, wer weiter geht, als er gehen wollte, ift ein Sclave.

Cedinte.

Deine III

(81)

- (

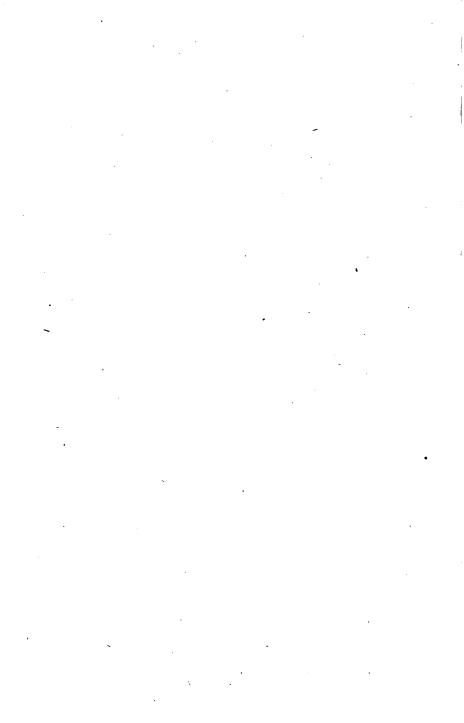

#### Eranm.

Mir träumte von einem schönen Kind, Sie trug bas haar in Flechten; Bir saßen unter ber grünen Lind, In blauen Sommernächten.

Wir hatten und lieb und füßten uns gern, Und tofteten Freuben und Leiben. Es feufzten am himmel bie gelben Stern, Sie schienen uns zu beneiben.

3ch bin erwacht unb schau mich um. 3ch steh allein im Dunkeln. Am himmel broben, gleichgültig und stumm, Seh' ich bie Sterne funkeln.

## Nachtrag zu bem Cyklus "Angelique."

(S. II. Band p. 111-114.)

Wie entwideln fich boch fcnede, Aus ber flüchtigften Empfindung Leibenschaften ohne Grenzen Und bie järtlichte Berbinbung!

Täglich wächst zu bieser Dame Meines Bergens tieffte Reigung, Und bag ich in sie verliebt fei Birb mir fast zur Ueberzeugung.

Schön ift ihre Seele. Freilich, Das ift immer eine Meinung Sich'rer bin ich von ber Schönheit Ihrer außeren Erscheinung. Diefe Büften! Diefe Stirne! Diefe Rafe! Die Entfaltung Diefes Lächelns auf ben Lippen! Und wie gut ift ihre Paltung!

Ach, wie schön bift bu, wenn traulich Dein Gemüth sich mir erschließet, Und von nobelfter Gesinnung Deine Rebe überfließet!

Benn bu mir ergählft, wie immer Du so groß und würdig bachteft, Wie bem Stolze beines Berzens Du bie größten Opfer brachteft!

Wie man bich für Millionen Nicht vermöchte zu erwerben — Eh' bu bich für Gelb verkauftest, Lieber würbest bu ja sterben!

Und ich fteh' vor bir und höre, Und ich höre bich ju Enbez Wie ein stummes Bilb bes Glaubens Kalt' ich anbachtsvoll bie Panbe.

Fürchte nichts, geliebte Seele, Uebersicher bist bu hier; Fürchte nicht, baß man uns stehle, Ich verriegle schon bie Thür.

Wie ber Wind auch wüthend webe, Er gefährbet nicht bas Daus; Daß auch nicht ein Brand entstebe, Lösch' ich unfre Lampe aus.

Ach, erlaube baß ich winbe Reinen Arm um beinen Hals; Wan erkältet sich geschwinbe In Ermanglung eines Schawls.

### Nachtrag zu dem Cyklus "Clariffe."

(G. II. Banb p. 119-120).

Jest verwundet, frank und leibend, In ben schönsten Sommertagen, Trag ich wieber, Menschen meibend, Nach bem Wald bie bittern Alagen.

Die geschwäß'gen Bögel schweigen Mittelbsvoll in meiner Rähe; In ben bunkeln Linbenzweigen Seufzt es mit, bei meinem Webe.

In bem Thal, auf grünem Plate, Set' ich jammervoll mich nieber. Rate, meine schöne Rape! Jammert's aus ben Bergen wieber.

Rate, meine schöne Rate, Konntest bu mich so verlegen, Wie mit grimmer Tiegertate Mir bas arme Berg gerfegen.

Dieses Berz war, ernst und trübe, Längst verschlossen allem Glüde; Ach, ba traf mich neue Liebe, Denn mich trafen beine Blide.

Deimlich schienst bu ju miauen: Glaube nicht bag ich bich frage, Bage nur mir zu vertrauen, Ich bin eine gute Rate.

Bälberfreie Rachtigallen Singen wilb unb ohne Regel, Besser müssen bir gefallen Klatternbe Kanarienvögel. Diefe gelben gahmen Dinger Seh' ich bich im Rafig füttern, Und fie piden an ben Kinger, Wenn fie beinen Zuder wittern.

Welch' gemüthlich zarte Scene! Engel muffen brob fich freuen! Und ich selbst muß eine Thräne Weiner tiefften Rührung weihen.

Es fommt ber Leng mit bem Dochzeitgefchent, Mit Jubel unb Mufiziren, Dem Bräutchen und bem Bräutigam Kommt er zu gratuliren.

Er bringt Jasmin und Röfelein, Und Beilchen und buftige Kräutchen, Und Selleri für ben Bräutigam, Und Spargel für bas Bräutchen.

Schüß' Euch Gott vor Ueberhitung, Allzustarfer Herzenöflopfung, Allzuriechbarlicher Schwitzung, Und vor Magenüberstopfung.

Wie am Tage Eurer Hochzeit, Sei die Liebe Euch erfreulich, Wenn Ihr längst im Chejoch' seib, Und Eu'r Leib, er sei gebeihlich.

Jest kannft bu mit vollem Recht, Gutes Mäbchen von mir benten: Diefer Menich ift wirflich ichlecht, Dich fogar fucht er zu kränken —

Mich, bie niemals ihm gefagt Was im G'ringften ihn beleibigt, Unt wo man ihn angeflagt Leibenschaftlich ihn vertheibigt Mich, bie im Begriffe ftanb' Einstens ihn fogar zu lieben, Satt' er's nicht zu überspannt, Satt' er's nicht zu toll getrieben!

Wie du knurrst und lachst und brütest, Wie du dich verdrießlich windest, Wenn du, ohne selbst zu lieben, Dennoch Eifersucht empfindest!

Richt bie buftig rothe Rofe Billft bu riechen ober füffen, Rein, bu fchnüffelft an ben Dornen, Bis bie Rase bir zerriffen.

### Nachtrag zu dem Cyklus "Yolante und Marie."

(C. II. Band p. 120—122.)

Bor ber Bruft bie trifoloren Blumen, fie bebeuten : frei, Diefes Berg ift frei geboren, Und es haßt bie Sflaverei,

Königin Marie, die Bierte Meines Herzens, höre jest : Manche die vor dir regierte Burbe schmählig abgesest.

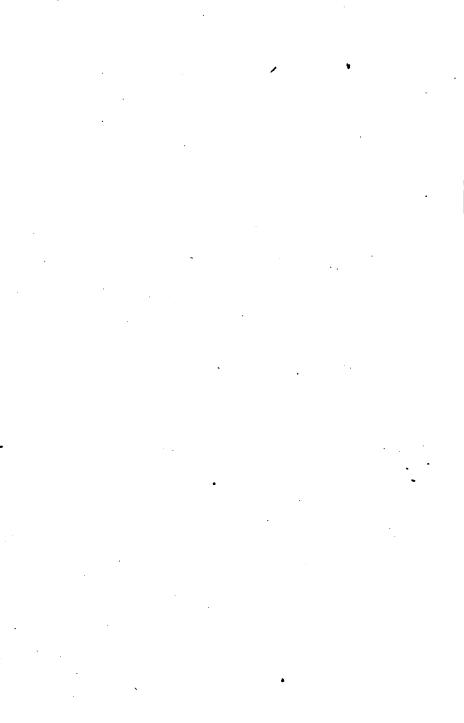

## Aus ben Memoiren

bes

# gerrn von Schnabelewopski.

Fragment.

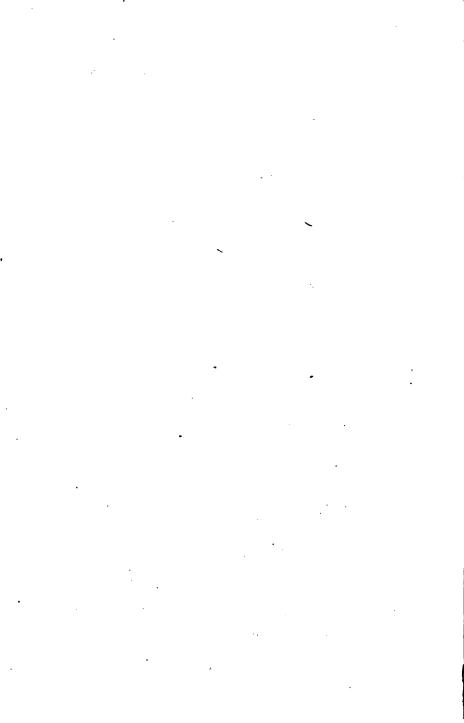

#### Erftes Rapitel.

Bein Bater hieß Schnabelewopeft; meine Mutter hieß Schnabelewopela; als beiber ehelicher Sohn wurde ich geboren ben ersten April 1795 gu Schnabele-Meine Großtante, bie alte Frau von Pipigta, pflegte meine erfte Rinbheit, und erzählte mir viele schone Mährchen, und sang mich oft in ben Schlaf mit einem Liebe, beffen Borte und Melobie meinem Gebachtniffe entfallen. Ich vergeffe aber nie die geheimniftvolle Art, wie fie mit bem gitternben Ropfe nidte, wenn fie es fang, und wie wehmuthig ihr großer einziger Bahn, ber Ginfiebler ibres Munbes, alebann jum Borfcbein fam. Auch erinnere ich mich noch manchmal bes Papagois, über beffen Tob fie fo bitterlich weinte. alte Großtante ift jest ebenfalls tobt, und ich bin in ber gangen weiten Belt wohl ber einzige Rensch, ber an ihren lieben Papagoi noch benkt. Unsere Rape hieß Mimi und unfer bund bieg Joli. Er hatte viel Menschenkenntnig und ging mir immer aus bem Bege, wenn ich jur Peitsche griff. Gines Morgens fagte unfer Bebienter: ber bund trage ben Schwang etwas eingefniffen gwischen ben Beinen und laffe bie Bunge langer als gewöhnlich bervorhangen; und ber arme Joli wurde, nebft einigen Steinen, bie man ihm an ben Bale festbanb, ins Baffer geworfen. Bei biefer Belegenheit ertrant er. Unfer Bebienter bieß Prrichpziwitich. Dan muß babei niegen, wenn man biefen Namen gang richtig aussprechen will. Unfere Dagb hieß Swurtfgeta, welches im Deutschen etwas rauh, im Polnischen aber außerft melobisch flingt. Es war eine bide unterfette Person mit weißen haaren und blonben Bahnen. Außerbem liefen noch zwei fcone fcwarze Augen im Daufe berum, welche man Geraphine nannte. Es war mein icones bergliebes Dubmelein, und wir fvielten gufammen im Garten und belaufchten bie Saushaltung ber Ameifen, und haschten Schmetterlinge, und bflangten Blumen. Sie lachte einft wie toll, als ich meine fleine Strumpfden in die Erbe pflangte, in der Meinung, bag ein paar große Bofen für meinen Bater baraus bervormachfen murben.

Mein Bater war die gutigste Seele von der Welt und war lange Zeit ein wunderschöner Mann; der Kopf gepubert, hinten ein niedlich geflochtenes Zöpfschen, das nicht herabhing, sondern mit einem Kämmchen von Schilderide auf dem Scheitel beseitigt war. Seine Dande waren blendend weiß und ich küßte sie oft. Es ist mir, als röche ich noch ihren sügen Duft und er dränge mir stechend ins Auge. Ich habe meinen Bater sehr geliedt; denn ich habe nie daran gebacht, daß er fterben könne.

Mein Großvater, väterlichen Seite, war ber alte herr von Schnabelewopskt; ich weiß gar nichts von ihm, außer baß er ein Mensch und bag mein Bater

sein Sohn war. Mein Großvater, mütterlicher Seite, war ber alte Derrvon Wlessensti, und er ist abgemalt in einem scharlachrothen Sammetrod und einem langen Degen, und meine Mutter erzählte mir oft, daß er einen Freund hatte, ber einen grünseibenen Rod, rosaseibene Oosen und weißseibene Strümpfe trug, und wüthend ben kleinen Chapeaubas hin- und herschwenkte, wenn er vom König von Preußen sprach.

Meine Mutter, Frau von Schnabelewopsta, gab mir, als ich heranwuchs, eine gute Ergiebung. Sie hatte viel gelefen; als fie mit mir fcwanger ging. las fie fast ausschließlich ben Plutarch, und hat fich vielleicht an einem von beffen großen Mannern versehen; mahrscheinlich an einem von ben Grachen. Daber meine mpftische Gehnsucht, bas agrarische Gefet in moberner Form gu ver-Mein Freiheits- und Gleichheitsfinn ift vielleicht folder mutterlicher Borletture beigumeffen. Satte meine Mutter bamale bas Leben ber Cartuch gelesen, so wäre ich vielleicht ein großer Banquier geworben. Wie oft, als Rnabe, verfaumte ich bie Schule, um auf ben ichonen Biefen von Schnabelewope einsam barüber nachzubenken, wie man bie gange Menschheit beglücken Dan bat mich beshalb oft einen Duffigganger gescholten und als folden bestraft; und für meine Weltbeglüdungsgebanken mußte ich schon bamals viel Leib und Noth erbulben. Die Gegenb um Schnabelewops ift übrigens fehr fcon, es fliegt bort ein Flugden, worin man bes Sommers febr angenehm babet, auch giebt es allerliebste Bogelnefter in ben Gehölzen bes Ufers. Das alte Gnesen, bie ehemalige hauptstabt von Polen, ift nur brei Deilen bavon entfernt. Dort im Dom ist ber heilige Abalbert begraben. Dort fteht sein filberner Sarkophag, und barauf liegt sein eigenes Conterfei, in Lebensgröße, mit Bischofmuge und Krummftab, die Bande fromm gefaltet, und alles von gegoffenem Gilber. Wie oft muß ich beiner gebenken, bu filberner Beiliger! Ach, wie oft ichleichen meine Gebanten nach Dolen gurud, und ich ftehe wieber in bem Dome von Gnesen, an ben Pfeiler gelehnt, bei bem Grabmal Abalberis! Dann rauscht auch wieber bie Orgel, als probire ber Organist ein Stud aus Allegris Diferdre; in einer fernen Rapelle wird eine Deffe gemurmelt; bie letten Sonnenlichter fallen burch bie bunten genfterscheiben; bie Rirche ift leer; nur vor bem filbernen Grabmal bes Beiligen liegt eine betenbe Gestalt, ein wunderholdes Frauenbild, bas mir einen rafden Seitenblid guwirft, aber ebenso rafch fich wieber gegen ben Beiligen wendet und mit ihren fehnfüchtig folauen Lippen bie Worte fluftert: "ich bete bich an!"

In bemfelben Augenblic, als ich biefe Borte hörte, Ningelte in ber Ferne ber Megner, die Orgel rauschte mit schwellendem Ungestüm, das holbe Frauenbild erhob sich von den Stufen des Grabmals, warf ihren weißen Schleier über das erröthende Antlit, und verließ den Dom.

"3ch bete bich an!" Galten biefe Worte mir ober bem filbernen Abalbert ?

Gegen biesen hatte sie sich gewendet, aber nur mit dem Antlis. Bas bedeutet jener Seitenblick, den sie mir vorher zugeworfen und bessen Strahlen sich über meine Seele ergossen, gleich einem langen Lichtstreif, den der Mond über das nächtliche Meer dahingiest, wenn er aus dem Wolfendunkel hervortritt und sich sichnell wieder dahinter verbirgt. In meiner Seele, die eben so düster wie das Meer, weckte jener Lichtstreif alle die Ungethüme, die im tiesen Grunde schliefen, und die tollsten Haissiche und Schwertssiche der Leidenschaft schossen plöslich empor, und tummelten sich, und bissen sich vor Wonne in die Schwänze, und dabei brauste und kreischte immer gewaltiger die Orgel, wie Sturmgetöse auf der Rordsee.

Den anbern Tag verließ ich Polen.

#### Ameites Kapitel.

Meine Mutter padte selbst meinen Koffer; mit jedem hembe hat sie auch eine gute Lehre hineingepadt. Die Wäscherinnen haben mir späterhin alle biese Dembe mitsammt ben guten Lehren vertauscht. Mein Bater war tief bewegt; und er gab mir einen langen Zettel, worin er artikelweis aufgeschrieben, wie ich mich in dieser Welt zu verhalten habe. Der erste Artikel lautete: baß ich jeden Dukaten zehnmal herumbrehen solle, ehe ich ihn ausgäbe. Das befolgte ich auch im Ansang; nachher wurde mir das beständige herumbrehen viel zu mühsam. Mit jenem Zettel überreichte mir mein Bater auch die dazu gehörigen Dukaten. Dann nahm er eine Scheere, schnitt damit das Zöpfchen von seinem lieben haupte, und gab mir das Zöpfchen zum Andenken. Ich besitze es noch und weine immer wenn ich die gepuberten seinen härchen betwachte —

Die Nacht vor meiner Abreise hatte ich folgenben Traum:

Ich ging einsam spazieren in einer heiter schönen Gegend am Weer. Es war Mittag und die Sonne schien auf das Wasser, daß es wie lauter Diamanten funkelte. Die und da, am Gestade, erhob sich eine große Aloe, die sehnsüchtig ihre grünen Arme nach dem sonnigen himmel emporstreckte. Dort stand auch eine Trauerweibe, mit lang herabhängenden Tressen, die sich jedesmal empor hoben, wenn die Wellen heranspielten, so daß sie alsdann wie eine funge Rire aussah, die ihre grünen Loden in die Döhe hebt, um besser hören zu können, was die verliedten Luftgeister ihr ins Ohr flüstern. In der That, das klang manchmal wie Seufzer und zärlliches Getose. Das Weer erstrablte immer blühender und lieblicher, immer wohllautender rausschten die Wellen, und auf den rausschenden glänzenden Wellen schritt einher der silberne Abalbert, ganz wie ich ihn im gresener Dome gesehen, den silbernen Krummstad in der Deite. III.

filbernen Danb, bie filberne Bifchofmupe auf bem filbernen Daupte, mad er wintte mir mit ber Danb unb er nicte mir mit bem Daupte, unb endlich, als er mir gegenüberstand, rief er mir ju, mit unheimlicher Gilberstimme:----

Ja, die Worte habe ich wegen des Wellengeräusches nicht bören können. Ich glaube aber mein silberner Rebenbuhler hat mich verhöhnt. Denn ich stand noch lange am Strande und weinte, dis die Abruddammerung heranbrach und himmel und Meer trüb und blaß wurden, und traurig über alle Maaßen. Es stieg die Fluth. Aloe und Weibe krachten und wurden sortgeschwemmt von den Wogen, die manchmal hastig zurückliesen und besto ungestümer wieder heranschwollen, tosend, schaurig, in schaumweißen Halbstreisen. Dann aber auch hörte ich ein taktförmiges Geräusch, wie Ruderschlag, und endlich sah ich einen Kahn mit der Brandung herantreiben. Bier weiße Gestalten, fahle Todtengesichter, eingehüllt in Leichentüchern, saßen darin und ruderten mit Anstrengung. In der Mitte des Kahnes stand ein blasses aber unendlich schoses Frauendild, unendlich zart, wie gesormt aus Liliendust — und sie sprang ans Ufer. Der Kahn mit seinen gespenstischen Rudersnechten schoß pfeilschnell wieder zurück ins dohe Weer, und in meinen Armen lag Panna Jadviga und weinte und lachte: ich bete dich an.

#### Drittes Rapitel.

Mein erfter Ausflug, als ich Schnabelewops verließ, war nach Deutschland, und zwar nach Damburg, wo ich sechs Monat blieb, statt gleich nach Leyben zu reisen und mich bort nach bem Bunsche meiner Eltern, bem Stubium ber Gottesgelahrtheit zu ergeben. Ich muß gestehen, daß ich während jenes Semesters mich mehr mit weltlichen Dingen abgab als mit göttlichen.

Die Stadt hamburg ift eine gute Stadt; lauter solibe hauser. hier berrscht nicht ber schändliche Matbeth, sondern hier herrscht Banko. Der Seist Bankos herrscht überall in diesem kleinen Freistaate, bessen sichtbares Oberhaupt ein boch- und wohlweiser Senat. In der That, es ist ein Freistaat und hier sindet man die größte politische Freiheit. Die Bürger konnen hier thun was sie wollen und der hoch- und wohlweise Senat kann hier ebenfalls thun was er will; jeder ist hier freier Derr seiner Handlungen. Es ist eine Republik Sätte Lafayette nicht das Glüd gehabt den Ludwig Philipp zu sinden, so würde er gewiß seinen Franzosen die hamburgischen Senatoren und Oberalken empsohien haben. Damburg ist die beste Republik. Seine Sitten sind englisch und sein Essen ist himmlisch. Wahrlich, es giedt Serichte zwischen dem Bandrahmen und dem Oreckwall, wovon unsere Philosophen keine Ahnung haben. Die hamburger sind gute Leute und essen gut. Ueber Religion,

Volitit und Biffenfchaft find ihre refvettiven Deinungen febr verfchieben, aber in Betreff bes Effens herricht bas iconfte Ginverftanbnig. Digen bie driftlichen Theologen bort noch fo fehr ftreiten über bie Bebeutung bes Abenbmable : über bie Bebeutung bes Mittagsmable find fie gang einig. ben Juben bort eine Partei geben, bie bas Tifchgebet auf beutfch fpricht, mabrend eine andere es auf Bebraifch abfingt; beibe Parteien effen und effen gut und wiffen bas Effen gleich richtig zu beurtheilen. Die Abvotaten, bie Bratenwender ber Befege, die folange die Befege wenden und anwenden bis ein Braten für fie babei abfällt, biefe mogen noch fo fehr ftreiten : ob bie Gerichte öffentlich fein follen ober nicht; barüber find fie einig, daß alle Gerichte aut fein muffen, und feber von ihnen bat fein Leibgericht. Das Militar benft gewiß gang tapfer fpartanifc, aber von ber fcmargen Guppe will es boch nichts Die Aerzte, bie in ber Behandlung ber Rranfheiten fo fehr uneinig find und die bortige Nazionalfrantheit (nemlich Magenbefchwerben) als Braunianer burch noch größere Porgionen Rauchfleisch, ober ale Domoopathen burch 1 1000 Tropfen Abfinit in einer großen Rumpe Mofturtelfuppe gu furiren pflegen, biefe Merzie find gang einig, wenn von bem Gefdmade ber Suppe und bes Rauchfleisches selbst bie Rebe ift. Damburg ift bie Baterftadt bes lettern, bes Rauchfleisches, und rühmt fich beffen, wie Maing fich feines Jobann Faufts und Gieleben fich feines Luthers ju rubmen pflegt. bebeutet die Buchdruckerei und die Reformazion in Bergleich mit Rauchfleisch? Db beibe erfteren genutt ober geschabet, barüber ftreiten zwei Parteien in Deutschland; aber fogar unsere eifrigften Jesuiten find eingeständig, daß bas Rauchfleisch eine gute, für ben Menschen beilsame Erfinbung ift.

hamburg ift erbaut von Carl bem Großen und wird bewohnt von 80,000 fleinen Leuten, bie alle mit Carl bem Großen, ber in Aachen begraben liegt, nicht tauschen wurden. Bielleicht beträgt bie Bevolferung von Bamburg gegen 100,000; ich weiß es nicht genau, obgleich ich gange Tage lang auf ben Stra-Ben ging um mir bort bie Menfchen zu betrachten. Auch habe ich gewiß manden Mann überfeben, indem bie Frauen meine besondere Aufmertfamteit in Unfpruch nahmen. Lettere fant ich burchaus nicht mager, fonbern meiftens fogar forpulent, mitunter reigend icon, und im Durchichnitt, von einer gewiffen wohlhabenben Sinnlichfeit, die mir bei Leibe! nicht miffiel. Wenn fie in ber romantischen Liebe sich nicht allzuschwärmerisch zeigen und von ber gro-Ben Leibenschaft bes Bergens wenig ahnen: fo ift bas nicht ihre Schulb, fonbern bie Schulb Amors, bes fleinen Gottes, ber manchmal bie icharfften Liebespfeile auf feinen Bogen legt, aber aus Schalfheit ober Ungefchid viel ju tief schießt, und statt bes Bergens ber Hamburgerinnen nur ihren Magen zu treffen pflegt. Bas bie Manner betrifft, fo fah ich meiftens unterfette Gestalten. verftanbige talte Augen, furze Stirn, nachläffig berabbangenbe, rothe Wangen, bie Egwerkzeuge besonders ausgebildet, der hut wie festgenagelt auf dem Ropfe, und die hande in beiben hofentaschen, wie einer der eben fragen will : was hab' ich zu bezahlen ?

Bu ben Merkwürbigkeiten ber Stadt gehören: 1) bas alte Rathhaus, wo bie großen Damburger Banquiers, aus Stein gemeißelt und mit Bepter unb Reichsapfel in Banben, abkonterfeit fteben. 2) bie Borfe, wo fich täglich bie Sohne hammonias versammeln, wie einft bie Romer auf bem Forum, und wo über ihren Sauptern eine schwarze Chrentafel hangt mit ben Namen ausgezeichneter Mitburger. 3) Die icone Marianne, ein außerorbentlich ichones Frauengimmer, woran ber Babn ber Beit icon feit zwanzig Jahren faut - Rebenbei gefagt, "ber Bahn ber Beit" ift eine folechte Metapher, benn fie ift so alt, daß sie gewiß keine Bahne mehr hat, nemlich bie Zeit — bie schöne Marianne hat vielmehr jest noch alle ihre Zähne und noch immer haare barauf, nemlich auf ben Bahnen. 4) Die ehemalige Centralkaffe. 5) Altona. 6) Die Originalmanuffripte von Marre Tragobien. 7) Der Eigenthumer bes Röbingichen Cabinete. 8) Die Borfenhalle. 9) Die Bachushalle, und enblich 10) bas Stabttheater. Letteres verbient besonders gepriesen zu merben, feine Mitglieder find lauter gute Burger, ehrsame Sausväter, bie fich nicht verftellen fonnen und niemanden täuschen, Manner bie bas Theater gum Gotteshause machen, indem fie ben Ungludlichen, ber an ber Denscheit verzweifelt, aufs wirksamfte überzeugen, bag nicht alles in ber Belt-eitel Beubelei und Berftellung ift.

Bei Aufgahlung ber Merkwürdigkeiten ber Republik Samburg kann ich nicht umbin zu ermähnen, baff, zu meiner Beit, ber Apollofaal auf ber Drebbabn . fehr brillant war. Jest ift er fehr heruntergekommen, und es werden bort philharmonische Concerte gegeben, Taschenspielerfunfte gezeigt und Raturforicher gefüttert. Einst mar es anbere! Es schmetterten bie Trompeten, es wirbelten bie Paufen, es flatterten bie Strauffebern, und Beloife und Minta rannen burch bie Reihen ber Dginsfipolonaife, und alles war fehr anftanbig. Schone Zeit, wo mir bas Blud lachelte! Und bas Glud hieg Beloife! Es war ein fuges, liebes, begludenbes Glud mit Rofenwangen, Liliennaschen, beigbuftigen Relfenlippen, Augen wie ber blaue Bergfee, aber etwas Dummheit lag auf ber Stirne, wie ein trüber Bolfenflor über einer prangenden Früh-Sie war fchlant wie eine Pappel und lebhaft wie ein Bogel, lingslanbschaft. und ihre haut mar fo gart, bag fie zwölf Tage geschwollen blieb burch ben Stich einer haarnabel. Ihr Schmollen, als ich fie gestochen hatte, bauerte aber nur zwölf Gefunden, und bann lachelte Gie - fcone Beit, als bas Glud mir lächelte! Minta lächelte feltener, benn fie hatte teine fcone Bahne. Defto iconer aber maren ihre Thranen, wenn fie weinte, und fie weinte bei febem fremben Unglud und fie war wohlthatig über alle Begriffe.

sen gab sie ihren letten Schilling; sie war sogar oft in ber Lage wo fie ihr lettes hemb weggab, wenn man es verlangte. Sie war so seelengut. Sie konnte nichts abschlagen, ausgenommen ihr Wasser. Dieser weiche, nachgiebige Charafter kontrastirte gar lieblich mit ihrer äußeren Erscheinung. Eine kühne, junonische Gestalt; weißer frecher Nacken, umringelt von wilden schwarzen Locken, wie von wollüstigen Schlangen; Augen, die unter ihren büsteren Siegesbogen so weltbeherrschend strahlten; purpurstolze, hochgewölbte Lippen; marmorne, gebietende Hände, worauf leiber einige Sommersprossen; auch hatte sie, in der Form eines kleinen Dolchs, ein braunes Muttermahl an der linken Hüste.

Wenn ich bich in fogenannte Schlechte Gefellschaft gebracht, lieber Lefer, fo trofte bich bamit, bag fie bir wenigstens nicht fo viel gefoftet wie mir. wird es später in biefem Buche nicht an ibealischen Frauenspersonen fehlen, und ichon jest will ich bir, gur Erholung, zwei Anftanbebamen vorführen, bie ich bamals fennen und verehren lernte. Es ift Mabame Diever und Dabame Schnieper. Erftere mar eine icone Frau in ihren reifften Jahren, große fcmargliche Augen, eine große weiße Stirne, fcmarge falfche Loden, eine fühne altromische Rase, und ein Maul, bas eine Guillotine mar fur jeben guten Ramen. In ber That, für einen Ramen gab es feine leichtere . Dinrichtungemaschine ale Mabame Piepere Maul; fie ließ ihn nicht lange gappeln, fie machte feine langwichtige Borbereitungen; war ber befte gute Name amifchen ihre Bahne gerathen, fo lachelte fie nur - aber biefes Lacheln war wie ein Fallbeil, und bie Ehre war abgeschnitten und fiel in ben Gad. war immer ein Mufter von Anftand, Ehrsamfeit, Frommigfeit und Tugend. Bon Mabame Schnieper ließ fich baffelbe rühmen. Es war eine garte Frau, fleine angftliche Brufte, gewöhnlich mit einem wehmuthig bunnen flor umgeben, bellblonbe Saare, bellblaue Augen, bie entfeslich flug hervorstachen aus bem weißen Befichte. Es hieß man fonne ihren Tritt nie boren, und wirflich, ebe man fich beffen verfah, ftanb fie oft neben einem, und verfcwand bann wieber eben so geräuschlos. Ihr Lächeln war ebenfalls töbtlich für geben guten Ramen, aber minber wie ein Beil, ale vielmehr wie fener afrikanische Giftwind, von beffen Sauch ichon alle Blumen verwelfen ; elenbiglich verwelfen mußte jeber gute Rame, über ben fie nur leife binlachelte. ein Dufter von Anftand, Chrfamfeit, Frommigfeit und Tugenb.

Ich wurde nicht ermangeln, mehre von ben Göhnen hammonias ebenfalls hervorzuloben und einige Männer, die man ganz besonders hochschäft — namentlich diesenigen, welche man auf einige Millionen Mart Banto zu schäen pflegt — aufs prächtigste zu rühmen; aber ich will in diesem Augenblid meinen Enthusiasmus unterbrücken, damit er späterhin in besto helleren Flammen emborlobere. Ich habe nemlich nichts Geringeres im Sinn, als einen

Ehreniempel Damburge beraudzugeben, gang nach bemfelben Plane, welchen schon vor zehn Jahren ein berühmter Schriftsteller entworfen hat, ber in biefer Abficht feben Damburger aufforberte, ibm ein fpezifigirtes Inventarium feiner fpeziellen Tugenben, nebft einem Spezies-Thaler, aufs fchleunigfte einzufenden. 3ch babe nie recht erfahren tonnen, warum biefer Ehrentempel nicht wer Ausführung tam; benn bie Ginen fagten, ber Unternehmer, ber Ebrenmann, fei, als er faum von Naron bis Abenbroth gefommen und gleichfam bie erften Rlöpe eingerammt, von ber Laft bes Materials schon gang erbrudt worben; bie Anberen fagten, ber boch- und wohlweife Genat habe aus allzugroßer Bescheibenheit bas Projekt bintertrieben, inbem er bem Baumeifter feines eignen Chrentempels ploplich bie Beifung gab, binnen vier unb ewanzig Stunden bas hamburgische Gebiet mit allen seinen Tugenden zu perlaffen. Aber gleichviel aus welchem Grunbe, bas Bert ift nicht zu Stanbe gefommen; und ba ich ja boch einmal, aus angeborener Reigung, etwas Großes thun wollte in biefer Belt und immer geftrebt habe bas Unmögliche m leiften : so habe ich jenes ungeheure Projekt wieder aufgefagt und ich liefere anen Ehrentempel Samburgs, ein unfterbliches Riefenbuch, worin ich bie Derrlichfeit feiner Einwohner ohne Ausnahme beschreibe, worin ich eble Buge von gebeimer Milbtbatiafeit mittheile, bie noch gar nicht in ber Reitung gefanden, worin ich Großthaten ergable, bie feiner glauben wirb, und worin mein eignes Bilbnig, wie ich auf bem Jungfernftieg vor bem Coweigerpavillon fige und über Damburge Berherrlichung nachbente, als Bignette papabiren foll.

#### Viertes Kapitel.

Bür Leser, benen bie Stabt Damburg nicht bekannt ift — und es giebt beren vielleicht in China und Ober-Bayern — für diese muß ich bemerken: daß der schönste Spaziergang der Söhne und Töchter Dammonias den rechtmäßigen Ramen Jungfernstieg führt; daß er aus einer Lindenallee besteht, die auf der einen Seite von einer Reihe Häuser, auf der anderen Seite von dem großen Alsterdssin begrenzt wird; und daß vor letteren, ins Wasser hineingebaut, zwei zeltartige lustige Rassechäuslein stehen, die man Pavillons nennt. Besonders vor dem einen, dem sogenannten Schweizerpavillon, läßt sich gut üben wenn es Sommer ist und die Rachmittagssonne nicht zu wild glüht, sondern nur heiter lächelt und mit ihrem Glanze die Linden, die Däuser, die Reussen, die Aller und die Schwäne, die harauf wiegen, fast mährchenhaft leedlich übergießt. Da läßt sich gut spen, und da saß ich gut, gar manden Sommernachmittag, und dachte, was ein junger Rensch zu benken pkegt

nemtid gar nichts, und betrachtete, was ein funger Menich au betrachten pflegt, nemlich bie fungen Dabden, bie vorübergingen - und ba flatterten fie vorüber fene holben Befen mit ihren geflügelten Saubden und ihren verbedten Rorbden, worin nichts enthalten ift - ba trippelten fie babin, bie bunten Bierlanberinnen, bie gang Damburg mit Erbbeeren und eigener Milch verfeben, und beren Rode noch immer viel ju lang finb - ba ftolgierten bie iconen Raufmannstöchter, mit beren Liebe man auch fo vieles baares Gelb befommt - ba hupft eine Amme, auf ben Armen ein rofiges Rnabden, bas fle beständig füßt, mahrend fie an ihren Geliebten benft - ba manbeln Driefterinnen ber icaumeniftiegenen Göttin, banfeatifche Bestalen, Dianen bie auf bie Jagb gehn, Rayaben, Dryaben, Damabryaben und fonflige Prebigerstöchter - ach! ba wanbelt auch Minta und Belvifa! Wie oft faß ich vor bem Davillon und fah fie vorüberwandeln in ihren rofageftreiften Roben - bie Elle toftet 4 Mart und 3 Schilling und herr Seeligman hat mir verfichert, bie Rofaftreifen wurben im Bafchen bie garbe behalten - Prachtige Dirnen! riefen bann bie tugenbhaften Jünglinge, bie neben mir fagen - 3d erinnere mich, ein großer Affeturabeur, ber immer wie ein Pfingftoche gepunt ging, fagte einft: bie Eine mocht ich mir mal ale Frühftud und bie Anbere als Abendbrot ju Gemuthe führen, und ich wurde an foldem Tage gar nicht 30 Mittag fpeifen - Gie ift ein Engel! fagte einft ein Geetavitan gang laut, fo baf fich beibe Mabden ju gleicher Beit umfaben, und fich bann einanber eifersuchtig anblickten - 3ch felber fagte nie etwas, und ich bachte meine fugeften Garnichtsgebanken, und betrachtete bie Dabden, und ben beiter fanften himmel, und ben langen Petrithurm mit ber ichlanken Taille, und bie fille blane Alfter, worauf bie Schwäne fo ftoly und fo lieblich und fo ficher umberfcwammen. Die Schwane! Stunbenlang tonnte ich fie betrachten, biefe bolben Gefcborfe mit ihren fanften langen balfen, wie fie fich uppig auf ben weichen fluthen wiegten, wie fie zuweilen felig untertauchten und wieber auftanchten, und übermuthig platicherten, bis ber himmel buntette, und bie golbnen Sterne hervortraten, verlangenb, verheißenb, wunberbar gartlich, Die Sterne! Sind es golbne Blumen am brautlichen Bufen bes Dimmels? Sind es verliebte Engelsaugen, Die fich febnfüchtig friegeln in ben Mauen Bewäffern ber Erbe und mit ben Schwänen bublen ?

— Mo! bas ift nun lange her. Ich war bamals jung und thöricht. Jest bin ich alt und thöricht. Manche Blume ist unterbessen verwellt und manche sogar zertreten worben. Manches seibne Kleib ist unterbessen zerrissen, und sogar ber rosagestreiste Kattun bes herru Seeligman hat unterbessen bie Farbe verloren. Er selbst aber ist ebenfalls verdlichen — bie Firma ist jest "Seeligmans seelige Wittwe" — und heloisa, bas saufte Wesen, bas gelsaffen schien nur auf weichbeblümten inbischen Teppichen zu wandeln und

mit Pfauenfebern gefächelt zu werben, sie ging unter in Matrosenlärm, Punsch, Tabaderauch und schlechter Must. Als ich Minka wiebersah — sie nannte sich sest Kathinka und wohnte zwischen Samburg und Altona — ba sah sie aus wie ber Tempel Salomonis als ihn Rebukabnezar zerstört hatte und roch nach assyrischem Knaster — und als sie mir Selvisas Tob erzählte, weinte sie bitterlich und ris sich verzweislungsvoll die Saare aus, und wurde schier ohnmächtig, und mußte ein großes Glas Branntewein austrinken, um zur Bestinung zu kommen.

Und bie Stadt felbst, wie war fie veranbert! Und ber Jungfernstieg! Der Sonee lag auf ben Dachern und es fchien, als batten fogar bie Baufer gealtert und weiße haare bekommen. Die Linden bes Jungfernstiege waren nur tobte Baume mit burren Aeften, bie fich gefpenftifch im falten Winbe bewegten. Der himmel war ichneibenb blau und bunkelte baftig. Es war Sonntag, fünf Uhr, bie alte Fütterungestunde, und bie Wagen rollten, herren und Damen fliegen aus, mit einem gefrornen Lacheln auf ben bungrigen Lipven -Entfeplich! in biefem Augenblid burchschauerte mich bie schredliche Bemerkung, bağ ein unergründlicher Blöbfinn auf allen biefen Gefichtern lag, und bag alle Menschen, bie eben vorbeigingen in einem munberbaren Bahnwis befangen 3dr hatte fie icon vor zwölf Jahren, um biefelbe Stunbe, mit benfelben Mienen, wie bie Duppen einer Rathhausuhr, in berfelben Bewegung gefeben, und fie hatten feitbem ununterbrochen in berfelben Beife gerechnet, bie Börfe besucht, sich einander eingeladen, die Kinnbacken bewegt, ihre Trinkgelber bezahlt, und wieder gerechnet: zwei mal zwei ift vier. - Entseglich! rief ich. wenn einem von biefen Leuten, mahrend er auf bem Contoirbod fage, plostich einfiele, bag zwei mal zwei eigentlich fünf fei, und bag er alfo fein ganges Leben verrechnet und sein ganges Leben in einem schauberhaften Irribum vergeubet habe! Auf einmal aber ergriff mich selbst ein närrischer Wahnstnn, und als ich bie vorüberwandelnden Menschen genauer betrachtete, kam es mir vor, als seien fie felber nichts anderes als Zahlen, als arabische Chiffern; und ba ging eine frummfüßige Zwei neben einer fatalen Drei, ihrer schwangeren und vollbufigen Frau Gemahlin; bahinter ging herr Bier auf Krücken; einherwatschelnd kam eine fatale Fünf, rundbäuchig mit fleinem Köpfchen; bann tam eine wohlbekannte kleine Sechse und eine noch wohlbekanntere bose Sieben — boch als ich die unglückliche Acht, wie sie vorüberschwankte ganz genau betrachtete, erkannte ich ben Affekurabeur ber sonft wie ein Pfingstoche geputt ging, jest aber wie bie magerfte von Pharaos mageren Rühen aussah — blaffe hohle Wangen, wie ein leerer Suppenteller, taltrothe Rafe, wie eine Winterrose, abgeschabter schwarzer Rod, ber einen kummerlich weißen Wieberschein gab, ein Dut, worin Saturn mit ber Gense einige Luftloder geschnitten, boch bie Stiefel noch immer spiegelblank gewichst — und er schien nicht mehr baran zu benken, Helvisa und

Minta als Frühftlic und Abendbrot zu verzehren, er schien sich vielmehr nach einem Mittagsessen von gewöhnlichem Rindseisch zu sehnen. Unter ben vorüberrollenden Rullen erkannte ich noch manchen alten Bekannten. Diese und bie anderen Zahlenmenschen rollten vorüber, hastig und hungrig, während unfern, längst den Säusern des Jungfernstiegs, noch grauenhafter drollig, ein Leichenzug sich hindewegte. Ein trübsinniger Mummenschanz! hinter den Trauerwagen, einherstelzend auf ihren dunnen schwarzseidenen Beinchen, gleich Marionetten des Todes, gingen die wohlbekannten Rathsbiener, privilegirte Leidtragende in parodirt altdurgundischem Costum; kurze schwarze Mäntel und schwarze Pludezhosen, weiße Perücken und weiße Dalsbergen, wozwischen die rothen bezahlten Gesichter gar possenhaft hervorguden, kurze Stahlbegen an den hüften, unterm Arm ein grüner Regenschirm.

Aber noch unbeimlicher und verwirrender als biefe Bilber, bie fich wie ein dinefisches Schattensviel, schweigend vorbeibewegten, waren bie Tone, bie von einer anbern Seite in mein Dhr brangen. Es waren beifere, ichnarrenbe, metallofe Tone, ein unfinniges Kreischen, ein angftliches Platichern und verzweifelndes Schlürfen, ein Reichen und Schollern, ein Stöhnen und Nechzen, ein unbeschreibbar eiskalter Schmerzlaut. Das Basfin ber Alfter war jugefroren, nur nahe am Ufer war ein großes breites Biered in ber Gisbede ausgehauen, und die entsetlichen Tone, die ich eben vernommen, tamen aus ben Reblen ber armen weißen Geschöpfe, bie barin berumschwammen und in entfeglicher Tobesangft fcrieen und ach! es waren biefelben Schwäne, bie einft fo weich und beiter meine Seele bewegten. Ach! bie ichonen weißen Schwäne, man hatte ihnen bie Flügel gebrochen, bamit fie im Derbft nicht auswanbern fonnten, nach bem warmen Guben und jest hielt ber Rorben fie festgebannt in feinen bunteln Gisgruben - und ber Martor bes Pavillons meinte, fie befanben fich wohl barin und bie Ralte fei ihnen gefund. Das ift aber nicht mahr, es ift einem nicht wohl, wenn man ohnmächtig in einem talten Pfuhl eingeferfert ift, fast eingefroren, und einem bie Flügel gebrochen find, und man nicht fortfliegen fann nach bem iconen Guben, wo bie iconen Blumen, wo bie golbenen Sonnenlichter, wo bie blauen Bergfeen - Ach! auch mir erging es ein? nicht viel beffer, und ich verstand bie Qual biefer armen Schwäne; und als es gar immer bunfler murbe, und bie Sterne oben hell hervortraten, biefelben Sterne, bie einft in ichonen Sommernachten, fo liebeheiß mit ben Schwanen gebuhlt, jest aber so winterfalt, so frostig klar und fast verhöhnend auf sie herabblickten - wohl begriff ich jest, bag bie Sterne feine liebenbe mitfühlenbe Befen find, sonbern nur glänzenbe Täuschungen ber Nacht, ewige Trugbilber in einem erträumten Dimmel, golbne Lugen im bunfelblauen Richts - -

#### Sunftes Rapitel.

Bahrent ich bas vorige Rapitel hinschrieb, bacht' ich unwillflichrlich an gang etwas Anberes. Gin altes Lieb fummte mir bestänbig im Bebachinig, und Bilber und Gebanten verwirrten fich aufs unleiblichfte; ich mag wollen ober nicht, ich muß von jenem Liebe fprechen. Bielleicht auch gehört es bierber und es brangt fich mit Recht in mein Gefchreibsel hinein. Ja, ich fange jest fogar an es gu verfteben, und ich verftebe fest auch ben verbufterten Ton, womit ber Claas Dinrichion es fang; er war ein Jütlanber und biente bei uns als Pferbefnecht. Er fang es noch ben Abend vorher ebe er fich in unferem Stall erhenfte. Bei bem Refrain "Schau bich um, herr Bonveb!" lachte er mandmal gar bitterlich; bie Pferbe wieherten babei febr anaftvoll und ber Dofhund bellte, ale fturbe jemand. Es ift bas altbanische Lieb von bem herrn Bonveb, ber in bie Welt ausreitet und fich folange barin berumschlägt bis man feine Fragen beantwortet, und ber endlich, wenn alle feine Rathfel geloft find, gar verbrieglich nach Dause reitet. Die Barfe flingt von Anfang bis ju Enbe. Bas fang er im Anfang? was fang er am Enbe? 3ch babe oft brüber nachgebacht. Claas Dinrichsons Stimme war mandmal thranenweich wenn er bas Lieb anfing und wurde allmäblig raub und grollenb. wie bas Meer wenn ein Sturm herangieht. Es beginnt:

> Derr Bonveb fist im Rämmerlein, Er schlägt bie Golbharf an so rein, Er schlägt bie Golbharf unterm Rleib, Da kommt seine Mutter gegangen herein. Schau bich um, Derr Bonveb!

Das war seine Mutter Abelin, die Königin, die spricht zu ihm: mein junger Sohn, laß Andere die Harfe spielen, gürt um das Schwert, besteige bein Roß, reit aus, versuche beinen Muth, kämpse und ringe, schau dich um in der Welt, schau dich um, Derr Bonved. Und

Derr Bonved bindet fein Schwert an die Seite, Ihn lüstet mit Kämpfern zu streiten So wunderlich ist feine Fahrt: Gar keinen Mann er brauf gewahrt. Schau dich um, Derr Bonved!

Sein Delm war blinkenb, Sein Sporp war klingenb, Sein Roff war fpringenb, Selbst ber herr war so schwingenb. Schau bich um, herr Bonveb!

Ritt einen Tag, ritt brei barnach, Doch nimmer eine Stabt er fab; Eia, sagte ber junge Mann, Ift feine Stabt in biesem Land? Schau bich um, herr Bonveb!

Er ritt wohl auf bem Beg bahin, Derr Thule Bang begegnet ihm: Derr Thule mit seinen Söhnen zumal, Die waren gute Ritter all. Schan bich um, herr Bonveb!

Mein jüngster Sohn, hör bu mein Worte Den Barnisch tausch mit mir sofort, Unter uns tauschen wir bas Panzerkleib, Eh wir schlagen biesen Pelben frei. Schau bich um, herr Bonveb!

Derr Bonved reißt sein Schwert von ber Seite, Es lüftet ihn mit Rämpfern zu ftreiten: Erst schlagt er ben Derren Thule selbst, Darnach all seine Söhne zwölf.

Schau bich um, Derr Bonveb!

Derr Bonveb bindet sein Schwert an die Seite, es lüstet ihn weiter auszureiten. Da kommt er zu bem Weibmann und verlangt von ihm die Hölfte seiner Jagobeute; ber aber will nicht thellen und muß mit ihm kämpfen und wird erschlagen. Und

Perr Bonveb binbet sein Schwert an bie Seite, Ihn lüftet weiter auszureiten; Zum großen Berge ber Beld hinreit't Sieht wie ber hirte bas Bieh ba treibt. Schau bich um, herr Bonveb!

Und hör' bu, hirte, sag bu mir: Beg ift bas Bich, bas bu treibst vor bir! Und was ist runber als ein Rab? Bo wird getrunken fröhliche Weihnacht? Shau bich um, herr Bonveb! Sag: wo fieht ber Fisch in ber Fluth? Und wo ist ber rothe Bogel gut? Wo mischet man ben besten Wein? Wo trinkt Bibrich mit ben Kämpfern sein? Schau bich um, herr Bonveb!

Da faß ber hirt, so still sein Mund, Davon er gar nichts sagen kunnt. Er schlug nach ihm mit ber Zunge, Da siel heraus Leber und Lunge. Schau bich um, herr Bonveb!

Und er kommt zu einer anderen heerbe und da sitt wieder ein hirt an ben er seine Fragen richtet. Dieser aber giebt ihm Bescheib und herr Bonved nimmt einen Goldring und stedt ihn bem hirten an den Arm. Dann reitet er weiter und kommt zu Tyge Nold und erschlägt ihn mit sammt seinen zwölf Söhnen. Und wieder

Er warf herum fein Pferb, herr Bonveb ber junge Ebelherr; Er that über Berg und Thale bringen Doch konnt er niemand zur Rebe bringen. Schau bich um, herr Bonveb!

So tam er zu ber britten Schaar. Da faß ein hirt mit filbernem Haar: Hör bu, guter hirt mit beiner heerb, Du giebst mir gewißlich Antwort werth. Schau bich um, herr Bonveb!

Was ist runber als ein Rab? Wo wirb getrunken bie beste Weihnacht? Wo geht bie Sonne zu ihrem Sip? Unb wo ruhn eines Tobten Mannes Füß? Schau bich um, herr Bonveb!

Was füllet aus alle Thale? Was kleibei am besten im Königs-Saale? Was ruft lauter als ber Kranich kann? Unb was ist weißer als ein Schwan? Schau bich um, herr Bonveb! Ber trägt ben Bart auf feinem Rud? Ber trägt bie Raf' unter seinem Kinn? Als ein Riegel, was ift schwärzer noch mehr? Unb was ift rascher als ein Reh? Schau bich um, herr Bonveb!

Wo ift bie allerbreiteste Brud? Bas ift am meisten zuwider ber Menschen Blid? Bo wird gefunden ber höchste Gang? Wo wird getrunken der kalteste Trank? Schau bich um, herr Bonveb!

"Die Sonn' ift runber als ein Rab, Im himmel begeht man bie fröhliche Beihnacht, Gen Westen geht die Sonne zu ihrem Sip. Gen Often ruhn eines tobten Mannes Küß." Schau bich um, herr Konveb!

"Der Schnee füllt aus alle Thale, Am herrlichsten Neibet ber Muth im Saale, Der Donner ruft lauter als ber Kranich kann, Und Engel sind weißer als ber Schwan." Schau dich um, herr Bonved!

"Der Ribis trägt ben Bart in dem Raden sein, Der Bar hat die Raf' unterm Kinn allein, Die Sunde schwärzer ist als ein Riegel noch mehr, Und der Gebanke rascher als ein Reb." Schau dich um, herr Bonved!

"Das Eis macht bie allerbreiteste Brüd, Die Kröt ist am meisten zuwider bes Menschen Blid, Jum Parabies geht ber höchste Gang, Da unten ba trinkt man ben kältesten Trank." Schau bich um, herr Bonveb!

"Weisen Spruch und Rath hast du nun hier, So wie ich ihn habe gegeben bir." Run hab ich so gutes Vertrauen auf bich, Viel Kämpfer zu sinden bescheibest du mich. Schau dich um, herr Vonved! "Ich weis' bich zu ber Sonderburg, Da trinken die Delben den Meth ohne Sorg, Dort sindest du viel Kämpfer und Rittersleut, Die können viel Gut sich mehren im Streit." Schau dich um. Derr Bonved!

Er zog einen Golbring von ber Danb, Der wog wohl fünfzehn goldne Pfund; Den that er bem alten hirten reichen, Beil er ihm burft bie helben anzeigen. Schau bich um, herr Bonveb!

Und er reitet ein in bie Burg und er erschlägt querft ben Ranbulf, hernach ben Stranbulf,

Er schlug ben ftarten Ege Unber, Er schlug ben Ege Karl seinen Bruber, So schlug er in bie Kreuz und Quer, Er schlug bie Feinbe vor fich ber. Schau bich um, Derr Bonveb!

Derr Bonveb ftedt sein Sowert in die Scheibe, Er benkt noch weiter fort zu reiten. Er sindet da in der wilden Mark Einen Rämpfer und der war viel faak. Schau dich um, Derr Bonveb!

Sag mir, bu ebler Ritter gut, Wo steht ber Fisch in ber Fluth? Wo wird geschenkt ber beste Wein? Und wo trinkt Bibrich mit ben Kämpfern sein? Schau bich um, herr Bonveb!

"In Often steht ber Fifch in ber Fluth, Im Rorben wird getrunken ber Wein so gut, In Holland findst du Bibrich baheim Mit Rampfern und vielen Gesellen sein." Schau bich um, herr Bonveb!

Bon ber Bruft Bonveb einen Golbring nahm, Den stedt er ben Kämpfern an seinen Arm: Sag, bu wärst ber lepte Mann, Der Golb vom herr Bonveb gewann. Schau bich um, herr Bonveb! Derr Benved vor die hohe Zinne that reiten, Bat die Bächter ihn hineinzuleiten; Als aber feiner heraus zu ihm ging, Da sprang er über die Mauer dahin. Schau dich um, herr Bonveb!

Sein Roß an einen Strick er banb Darauf er sich zur Burgstube gewandt z Er septe sich oben an die Tasel sofort. Dazu sprach er kein einziges Wort. Schau dich um, Herr Bonveb!

Er aß, er trant, nahm Speise sich, Den König fragt er barum nicht; Gar nimmer bin ich ausgefahren, Wo so viel verfluchte Zungen waren. Schau bich um, herr Bonveb!

Der König fprach zu ben Kämpfern sein: "Der tolle Gesell muß gebunden sein; Bindet Ihr den fremden Gast nicht fest, So dienet Ihr mir nicht aufs best." Schau dich um, herr Bonved!

Nimm bu fünf, nimm bu zwanzig auch bazu Und komm zum Spiel du felbst herzu: Ein Huren-Sohn, so nenn ich dich, Außer, du bindest mich. Schau dich um, Derr Bonved!

König Esmer, mein lieber Bater Unb ftolz Abelin, meine Mutter, Haben mir gegeben bas ftrenge Berbot, Wit 'nem Schalf nicht zu verzehren mein Golb.

Schau bich um, Berr Bonveb!

"Bar Comer ber König bein Bater, Und Frau Abelin beine liebe Mutter, So bist du herr Bonveb, ein Kämpfer schn." Dazu meiner liebsten Schwester Sohn." Schau bich um. Derr Bonveb! "Derr Bonved willst bu bleiben bei mir, Beibes Ruhm und Shre soll werben bir Und willst bu zu Canb aussahren, Meine Ritter sollen bich bewahren." Schau bich um, Derr Bonveb!

,, Mein Golb soll werben für bich gespart, Wenn du willst halten beine Deimsahrt." Doch das zu thun lüstet ihn nicht, Er wollt fahren zu seiner Mutter zurück. Schau bich um, Derr Vonveb!

Herr Bonveb ritt auf bem Weg bahin, Er war so gram in seinem Sinn; Und als er zur Burg geritten kam, Da standen zwölf Zauberweiber baran. Schau bich um, herr Bonveb!

Standen mit Roden und Spindeln vor ihm, Schlugen ihn über's weiße Schienbein hin 3 Derr Bonved mit seinem Roß herumbringt, Die zwölf Zauberweiber schlägt er in einen Ring. Schau dich um, herr Bonved!

Schlägt bie Zauberweiber, bie stehen ba, Sie finden bei ihm so kleinen Rath. Seine Mutter genießt basselbe Glück, Er haut sie in fünstausend Stück.
Schau bich um, herr Bonveb!

So geht er in ben Saal hinein, Er ißt, und trinkt ben klaren Wein, Dann schlägt er bie Goldharke so lang, Daß springen entzwei alle bie Strang. Schau bich um, Derr Bonveb!

#### Sechstes Rapitel.

Es war aber ein gar lieblicher Frühlingstag, als ich jum erstenmal bie Stabt Damburg verlaffen. Noch sehe ich wie im hafen bie golbnen Sonnenlichter auf bie betheerten Schiffsbäuche spielen, und ich hore noch bas heitre langbin-

gesungene Doiho! ber Matrosen. So ein Dafen im Frühling hat überbies bie freundlichste Aehnlichseit mit dem Gemüth eines Jünglings, der zum erstenmal in die Welt geht, sich zum erstenmal auf die hohe See des Lebens hinauswagt — noch sind alle seine Gedanken buntbewimpelt, Uebermuth schwellt alle Segel seiner Wünsche, Doiho! — aber bald erheben sich die Stürme, der Horisont verdüstert sich, die Windsbraut heult, die Planken krachen, die Wellen zerbrechen das Steuer, und das arme Schistzeschelt an romantischen Klippen ober strandet auf seicht-prosaischem Sand — oder vielleicht morsch und gebrochen, mit gekappten Wast, ohne ein einziges Anker der hoffnung gelangt es wieder heim in den alten Pasen, und vermodert dort, abgetakelt kläglich, als elendes Wrak!

Aber es giebt auch Menschen, die nicht mit gewöhnlichen Schiffen verglichen werben burfen, sondern mit Dampsichiffen. Diese tragen ein dunfles Feuer in der Bruft und sie fahren gegen Wind und Wetter — Ihre Rauchsagge flattert wie der schwarze Federbusch des nächtlichen Reiters, ihre Zadenräder sind wie kolossale Pfundsporen, womit sie das Weer in den Wellenrippen flachen, und das widerspenstisch schwanze Glement muß ihrem Willen gehorchen, wie ein Ros — aber sehr oft platt der Kessel, und der innere Brand verzehrt uns.

Doch ich will mich aus ber Metabher wieder herausziehn und auf ein wirtliches Schiff setzen, welches von Samburg nach Amsterdam fährt. Es war ein schwebisches Fahrzeug, hatte außer ben Belben bieser Blätter auch Eisenbarren gelaben, und sollte wahrscheinlich als Rüdfracht eine Labung Stocksiche nach Samburg, ober Eulen nach Athen bringen.

Die Ufergegenben der Elbe find munderlieblich. Befonders hinter Altona, bei Rainville. Unfern liegt Alopstock begraben. Ich tenne feine Gegend, wo ein tobter Dichter so gut begraben liegen kann wie bort. Als lebendiger Dichter bort zu leben, ist schon weit schwerer. Wie oft habe ich bein Grab besucht, Sanger bes Messias, ber du so rührend wahr die Leiben Jesu besungen! Du hast aber auch lang genug auf ber Königstraße hinter bem Jungfernstieg gewohnt, um zu wissen, wie Propheten getreuzigt werben.

Den zweiten Tag gelangten wir nach Curhaven, welches eine hamburgische Kolonie. Die Einwohner sind Unterthanen ber Republik und haben es sehr gut. Wenn sie im Winter frieren, werben ihnen aus hamburg wollene Decken geschickt, und in allzuheißen Sommertagen schickt man ihnen auch Limonade. Als Prokonful resibirt bort ein hoch- ober wohlweiser Senator. Er hat jährlich ein Einkommen von 20,000 Mark und regiert über 5000 Seelen. Es ist bort auch ein Seebad, welches vor anderen Seebäbern ben Bortheil bietet, daß es zu gleicher Zeit ein Elbbad ift. Ein großer Damm, worauf man spazieren gehen kann, führt nach Rigebüttel, welches ebenfalls zu Curhaven

gehört. Das Wort kommt aus bem Phönizischen; bie Worte "Ripe" und "Büttel" heißen auf phönizisch: Mündung der Elbe. Manche historiker behaupten, Carl der Große habe Hamburg nur erweitert, die Phönizier aber hätten Hamburg und Altona gegründet und zwar zu derselben Zeit, als Sodom und Gomorra zu Grunde gingen. Bielleicht haben sich Flüchtlinge aus diesen Städten nach der Mündung der Elbe gerettet. Man hat zwischen der Hublentwiete und der Rassamacherei einige alte Münzen ausgegraben, die noch unter der Rezierung von Bera XVI. und Birsa X. geschlagen worden. Rach meiner Reinung ist Hamburg das alte Tharsis, woher Salomo ganze Schissladungen voll Gold, Silber, Cisendein, Pfauen und Affen erhalten hat. Salomo, nemlich der Köng von Juda und Israel, hatte immer eine besondere Liebbaderei für Gold und Affen.

Unvergeßlich bleibt mir biefe erfte Seereife. Meine alte Grofmuhme hatte mir so viele Wassermährchen erzählt, die jest alle wieder in meinem Gedächtnis aufblichten. Ich konnte gange Stunden lang auf dem Berbede figen und an die alten Geschichten benken, und wenn die Mellen murmelten, glaubte ich die Grofmuhme sprechen zu hören. Wenn ich die Augen schloß, dann sah ich sie wieder leibhaftig vor mir sipen, mit dem einzigen Zahn in dem Munde, und haftig bewegte sie wieder die Lippen und erzählte die Geschichte vom fliegenden Golländer.

3ch hatte gern bie Merrniren gesehen, bie auf weißen Rlippen figen und ihr grunes Daar tammen; aber ich fonnte fie nur fingen hören.

Wie angestrengt ich anch manchmal in die Kare See hinabschante, so konnte ich boch nicht die versunkenen Städte sehen, worin die Menschen in allerlei Bischgestalten verwünsicht, ein tieses, wundertieses Wasserleben führen. Es beißt, die Lachse und alte Rochen sien bort, wie Damen geputzt, am Fenster und fächern sich und guden hinab auf die Straße, wo Schellsische in Rathsberrentracht vorbeischwimmen, wo junge Modehäringe nach ihnen hinauflorgniren, und wo Krappen, Hummer, und sonstiges Krebsvoll umherwimmelt. Ich habe aber nicht so tief hinabsehen können, und nur die Gloden hörte ich unten läuten.

In ber Racht fab ich mal ein großes Schiff mit ausgespannten bintroffen Segeln vorbeifahren, bag es ausfah wie ein bunkler Riese in einem weiten Scharlachmantel. War bas ber fliegende Pollänber?

In Amsterdam aber, wo ich bald barauf anlangte, sah ich ihn leibhaftig selbst, ben graunhaften Myn heer, und zwar auf ber Bühne. Bei bieser Gelegenheit, im Theater zu Amsterdam, lernte ich auch eine von jenen Rixen kennen, bie ich auf bem Meere selbst vergeblich gesucht. Ich will ihr, weil sie gar zu tieblich war, ein besonderes Kapitel weihen.

#### Siebentes Kapitel.

Die Fabel von bem fliegenben Sollanber ift Euch gewiß befannt. Es ift bie Gefchichte von bem verwünschten Schiffe, bas nie in ben hafen gelangen tann, und jest fcon feit unbenflicher Zeit auf bem Deere berumfährt. es einem anderen Sahrzeuge, fo tommen einige von ber unbeimlichen Dannfchaft in einem Boote herangefahren, und bitten ein Daguet Briefe gefälligft mitzunehmen. Diefe Briefe muß man an ben Mastbaum festnageln, sonst wiberfahrt bem Schiffe ein Unglud, besonders wenn teine Bibel an Bord ober tein Oufeisen am Jodinafte befindlich ift. Die Briefe find immer an Menfcen abreffirt, bie man gar nicht fennt, ober bie langft verftorben, fo bag juweilen ber fpate Enfel einen Liebesbrief in Empfang nimmt, ber an feine Urgrommutter gerichtet ift, bie icon feit bunbert Jahr im Grabe liegt. Jenes hölzerne Gespenst, jenes grauenhafte Schiff, führt seinen Namen von seinem Capitan, einem Dollander, ber einft bei allen Teufeln geschworen, bag er irgend ein Borgebirge, beffen Ramen mir entfallen, trop bes beftigften Sturms, ber eben wehte, umschiffen wolle, und follte er auch bis gum jungften Tage fegeln muffen. Der Teufel hat ihn beim Bort gefaßt, er muß bis jum fungsten Tage auf bem Meer herumirren, es sei benn, bag er burch bie Treue eines Beibes erlöft werbe. Der Teufel, bumm wie er ift, glaubt nicht an Beiber-Erene, und erlaubte baber bem verwunschten Capitan alle fieben Jahr einmal ans Land au fteigen, und au beurathen, und bei biefer Gelegenheit feine Erlofung zu betreiben. Armer Dollander! Er ift oft froh genug, von ber Che felbft wieber erloft und feine Erlöferin los ju werben, und er begiebt fich bann wieber an Borb.

Auf biese Fabel gründete sich das Stüd, das ich im Theater zu Amsterdam gesehen. Es sind wieder sieden Jahre verstoffen, der arme Holländer ist des endlosen Umherirrens müder als jemals, steigt and Land, schließt Freundschaft mit einem schottischen Rausmann, dem er begegnet, vertauft ihm Diamanten zu spottwoolfeilem Preise, und wie er hört, daß sein Kunde eine schöne Lochter besit, verlangt er sie zur Gemahlin. Auch dieser Handel ward abgeschlossen. Run sehen wir das Haus des Schotten, das Mädchen erwartet den Bräutigam zagen Herzens. Sie schaut oft mit Wehmuth nach einem großen verwitterten Gemälbe, welches in der Stude hängt und einen schönen Rann in spanisch niederländischer Tracht darstellt; es ist ein altes Erbstüd und nach der Aussage der Großmutter ist es ein getreues Contersei des sliegenden Holländers, wie man ihn vor hundert Jahr in Schottland gesehen, zur Zeit König Wilhelms von Dranien. Auch ist mit diesem Gemälde eine überlieserte Warnung verknüpft, daß die Frauen der Familien sich vor dem Originale hüten sollten.

Eben beshalb hat bas Mabden, von Rind auf, fich bie Buge bes gefährlichen Wenn nun ber wirfliche fliegenbe Bollanber leib-Mannes ins Berg gebrägt. haftig hereintritt, erschrickt bas Mäbchen; aber nicht aus Furcht. ift betroffen bei bem Anblid bes Portraits. Als man ihm bebeutet, wen es vorstelle, weiß er feboch feben Argwohn von fich fern zu halten; er lacht über ben Aberglauben, er fpottelt felber über ben fliegenden Sollander, ben ewigen Juben bes Oceans; jeboch unwillfürlich in einen wehmuthigen Ton übergebenb, fcilbert er, wie Myn Beer auf ber unermeflichen Bafferwufte bie unerhörteften Leiben erbulben muffe, wie fein Leib nichts anbers fei, ale ein Sarg von fleifch, worin seine Seele fich langweilt, wie bas Leben ibn von fich ftofit und auch ber Tob ihn abweist: gleich einer leeren Tonne, bie sich bie Wellen einanber zuwerfen und fich spottenb einander jurudwerfen, fo werbe ber arme Sollanber swischen Tob und Leben bin- und hergeschleubert, teins von beiben wolle ibn behalten; fein Schmerz fei tief wie bas Meer, worauf er berumfdwimmt, fein Schiff fei ohne Anter und fein Berg ohne Soffnung.

Ich glaube, bieses waren ungefähr bie Worte womit ber Brautigam schließt. Die Braut betrachtet ihn ernsthaft und wirft manchmal Seitenblide nach seinem Conterfei. Es ist als ob sie sein Geheimnis errathen habe, und wenn er nachher fragt: Catharina, willst bu mir treu sein? antwortet sie entschlosen: treu bis in ben Tob.

Bei biefer Stelle, erinnere ich mich, hörte ich lachen, und biefes Lachen tam nicht von unten, aus ter Bolle, fonbern von oben, vom Parabiefe. hinaufschaute, erblidte ich eine munberschöne Eva, bie mich mit ihren großen blauen Augen verführerisch ansah. 3hr Arm bing über ber Gallerie berab, und in ber Sand hielt fie einen Apfel, ober vielmehr eine Apfelfine. mir aber symbolisch bie Balfte anzubieten, warf sie mir blog metaphorisch bie Schalen auf ben Ropf. War es Absicht ober Zufall? Das wollte ich wissen. 3ch war aber als ich ins Parabies binaufflieg, um bie Befanntichaft fortzufeten, nicht wenig befrembet, ein weißes fanftes Mabden ju finden, eine überaus weiblich weiche Gestalt, nicht schmächtig aber boch friftallig gart, ein Bilb bauslicher Bucht und beglüdenber Bolbfeligfeit. Rur un: bie linke Oberlippe zog fich etwas, ober vielmehr ringelte fich etwas, wie bas Schwangden einer fortidlüpfenben Gibechfe. Es war ein geheimnigvoller Bug, wie man ihn juft nicht bei ben reinen Engeln, aber auch nicht bei häßlichen Teufeln zu finden pflegt. Diefer Bug bebeutete weber bas Bute noch bas Bofe, sonbern blog ein schlimmes Wiffen; es ift ein Lächeln welches vergiftet worben von jenem Apfel ber Ertenninig, ben ber Mund genoffen. ich biefen Bug auf weichen vollrofigen Mabchenlippen febe, bann fühl ich in ben eigenen Lippen ein frampfhaftes Buden, ein gudenbes Berlangen jene Lippen zu fuffen; es ift Bahlvermanbtichaft.

Ich flüsterte baher bem schönen Madchen ins Ohr: Juffrow! ich will beinen Rund fuffen.

Bei Gott, Myn Beer, bas ift ein guter Gebanke! war bie Antwort, bie haftig und mit entzückenbem Wohlaut aus bem Berzen hervorklang.

Aber nein — bie ganze Geschichte, bie ich hier zu erzählen bachte, und wozu ber fliegende hollander nur als Rahmen bienen sollte, will ich setzt unterbrücken. Ich räche mich badurch an den Prüden, die bergleichen Geschichten mit Wonne einschlürfen, und bis an den Rabel, ja noch tiefer, davon entzüdt sind, und nachher den Erzähler schleten, und in Gesellschaft über ihn die Rase rümpfen, und ihn als unmoralisch verschreien. Es ist eine gute Geschichte, föstlich wie eingemachte Ananas, oder wie frischer Caviar, oder wie Trüffel'in Burgunder, und ware eine angenehme Lestüre nach der Betstunde; aber aus Rankune, zur Strafe für frühere Unbill, will ich sie unterbrücken. Ich mache baher hier einen langen Gebankenstrich —

Diefer Strich bedeutet ein schwarzes Sorba, und barauf passirte bie Beschichte, bie ich nicht erzähle. Der Unschuldige muß mit bem Schulbigen leiben, und manche gute Seele ichaut mich jest an mit bittenbem Blid. nun biefen Befferen will ich im Bertrauen gestehn, bag ich noch nie fo wilb gefüßt worden, wie von jener hollanbifden Blondine, und bag biefe bas Boruribeil, welches ich bieber gegen blonbe Saare und blaue Augen begte, aufs flegreichfte gerftort bat. Jest erft begriff ich, warum ein englischer Dichter folde Damen mit gefrorenem Champagner verglichen bat. In ber eisigen Bulle lauert ber heißeste Extrakt. Es giebt nichts pikanteres als ber Contrast jener äußeren Ralte und ber inneren Glut, bie bachantisch emporlobert und ben gludlichen Becher unwiberftehlich berauscht. Ja, weit mehr als in Brunetten gebrt ber Sinnenbrand in manchen icheinstillen Beiligenbilbern, mit golbenem Glorienhaar und blauen himmelsaugen und frommen Lilienhan-3ch weiß eine Blondine aus einem ber besten niederlandischen Saufer. bie zuweilen ihr schönes Schlog am Buyberfee verlieg, und intognito nach Amfterbam und bort ins Theater ging, jebem ber ihr gefiel Apfelfinenschalen auf ben Ropf marf, zuweilen gar in Matrofenberbergen bie muften Rachte gubrachte, eine hollanbische Deffaline.

— Als ich ins Theater noch einmal zurudkehrte, kam ich eben zur letten Seene bes Stucks, wo auf einer hohen Meerklippe bas Beib bes Liegenben Pollanbers, bie Frau pliegenbe Pollanberin, verzweistungsvoll bie Sanbe ringt, während auf bem Meere, auf bem Berbed seines unbeimlichen Schiffes, ihr unglücklicher Gemahl zu schauen ist. Er liebt sie und will sie verlassen, um fie nicht ins Berberben zu ziehen, und er gesteht ihr sein grauenhaftes Schicklal, und ben schrecklichen Fluch, ber auf ihm lastet. Sie aber ruft mit

lauter Stimme: ich war bir treu bis zu biefer Stunbe, und ich weiß ein ficheres Mittel woburch ich bir meine Treue erhalte bis in ben Tob!

Bei biesen Borten fturzt sich bas treue Weib ins Meer, und nun ift auch bie Berwünschung bes fliegenden hollanbers zu Ende, er ift erlöft, und wir sehen wie bas gespenstische Schiff in ben Abgrund bes Meeres versinkt.

Die Moral bes Studes ift für bie Frauen, baß fie fich in Acht nehmen muffen, teinen fliegenden hollander zu heirathen; und wir Männer erseben aus diesem Stude, wie wir durch bie Weiber, im gunftigsten Falle, zu Grunde gebn.

#### Achtes Rapitel.

Aber nicht bloß in Amfterbam baben bie Gotter fich gutigft bemubt, mein Borurtheil gegen Blonbinen ju gerftoren. Auch im übrigen Solland hatte ich 3ch will bei Leibe bie bas Glud meine früheren Irrthumer zu berichtigen. Dollanberinnen nicht auf Roften ber Damen anberer Lanber hervorftreichen. Bewahre mich ber himmel vor foldem Unrecht, welches von meiner Seite Jugleich ber größte Unbant mare. Jebes Land hat feine besonbere Ruche und feine besonderen Beiblichkeiten, und bier ift alles Geschmadface. Der Eine liebt gebratene Buhner, ber Anbere gebratene Enten; was mich betrifft, ich liebe gebratene buhner und gebratene Enten und noch außerbem gebratene Bon hohem ibealischen Standpunfte betrachtet, haben bie Beiber überall eine gewiffe Aehnlichkeit mit ber Ruche bes Lanbes. fcen Schönen nicht eben fo gefund, nahrhaft, folibe, tonfiftent, funftlos und boch fo vortrefflich wie Altenglands einfach gute Roft: Roftbeaf, Sammelbraten, Pubbing in flammenbem Cogniae, Gemufe in Baffer gefocht, nebft amei Saucen, wovon bie eine aus gelassener Butter besteht? Da lächelt fein Fritaffé, ba taufcht tein flatternbes Vol-au-vont, ba feufzt tein geiftreiches Ragout, ba tänbeln nicht fene taufenbartig gestopften, gesottenen, aufgehüpften, geröfteten, burchguderten, pifanten, beflamatorifchen und fentimentalen Berichte, bie wir bei einem frangofischen Reftaurant finden, und die mit ben fconen Frangofinnen felbft bie größte Aehnlichfeit bieten! Derfen wir boch nicht felten, bag bei biefen ebenfalls ber eigentliche Stoff nur als Rebenfache betrachtet wirb, bag ber Braten felber manchmal weniger werth ift abs bie Sauce, bag hier Gefdmad, Grazie und Elegang bie Dauptfache find. liens gelbfette, leibenschaft-gewürzte, humoristisch garnirte, aber boch schmachtenb ibealifche Ruche trägt gang ben Charafter ber italienischen Schonen. wie febne ich mich manchmal nach bem lombarbifden Stuffabos, nach ben Tagliarinis und Brotolis bes holbseligen Lostana! Alles fowimmt in Del

trage und gartlich, und trillert Roffinis fuße Melobicen, und weint vor 3wiebelbuft und Sehnsucht! Den Malaroni mußt bu aber mit ben Fingern effen, und bann heißt er: Beatrice!

Rur gar zu oft bente ich an Italien und am öfterften bes Rachts. Borgeftern träumte mir: ich befände mich in Italien und sel ein bunter Sarletin und läge, recht faulenzerisch unter einer Trauerweibe. Die herabhängenden Zweige biefer Trauerweibe waren aber lauter Mataroni, die mir lang und lieblich bis ins Maul hineinsielen; zwischen biesem Laubwert von Mataroni flossen, statt Sonnenstrablen, lauter gelbe Butterströme, und endlich siel von oben herab ein weißer Regen von geriebenem Parmefantase.

Ach! von geträumtem Dafaroni wirb man nicht fatt - Beatrice!

Bon ber beutschen Ruche tein Bort. Sie hat alle möglichen Tugenben und nur einen einzigen Fehler; ich sage aber nicht welchen. Da giebts gefühlvolles, seboch unentschloffenes Bacwert, verliebte Gierspeisen, tüchtige Dampfnubein, Gemuthefuppe mit Gerfte, Pfanntuchen mit Aepfel und Speck, ingenbhafte Saustlöse, Sauertohl — wohl bem, ber es verbauen tann.

Bas die holländische Rüche betrifft, so unterscheidet fie fich von letterer, erftens durch die Reinlichkeit, zweitens durch die eigentliche Leckorkeit. Besonders ist die Judereitung der Fische undeschreibdar liebenswürdig. Mührend inniger, und doch zugleich tieffinnlicher Sellerieduft. Selbstewuste Nativität und Anoblauch. Tadelhaft jedoch ist es, daß sie Unterhosen von Flannel tragen; nicht die Fische, sondern die schien Töchter des meerumspütten Pollands.

Aber zu Leyben, als ich ankam, fanb ich bas Effen fürchterlich schiecht. Die Republik Damburg hatte mich verwöhnt; ich muß die bortige Rüche nachträglich noch einmal loben, und bei bieser Gelegenheit preise ich noch einmal Damburgs schöne Mädchen und Frauen. D Ihr Götter! in ben ersten vier Wochen, wie sehnte ich mich zuruch nach ben Rauchsteischlichkeiten und nach ben Mokturteltauben Hammonias! Ich schmachtete an Derz und Magen. Dätte sich nicht endlich die Frau Wirthin zur rothen Ruh in mich verliebt, ich ware vor Sehnsucht gestorben.

Deil bir, Birthin gur rothen Ruh!

Es war eine unterfeste Frau, mit einem sehr großen runden Bauche und einem sehr fleinen runden Kopfe. Rothe Wängelein, blaue Aeugelein; Rofen und Beilchen. Stundenlang saßen wir beisammen im Garten, und tranken Thee, aus ächtchinesischen Porzelantassen. Es war ein schöner Garten, vieredige und breiecige Beete, symmetrisch bestreut mit Goldsand, Zinsber und fleinen bianken Muscheln. Die Stämme ber Bäume hübsch roth und blau angestrichen. Kupferne Käsige voll Kanarienvögel. Die koftbarften Zwiebelgewächse in buntbemalten, glasirten Töpfen. Der Laus aller

liebst kunftlich geschnitten, mancherlei Obelisten, Pyramiben, Basen, auch Thiergestalten bilbenb. Da ftanb ein aus Tarus geschnittener grüner Ochs, welcher mich fast eifersuchtig ansah, wenn ich sie umarmte, bie holbe Wirthin gur rothen Ruh.

. Beil bir, Wirthin gur rothen Ruh!

Wenn Myfrow ben Obertheil bes Kopfes mit ben frisischen Golbplatten umschildet, ben Bauch mit ihrem buntgeblümten Damastrock eingepanzert, und die Arme mit ber weißen Fülle ihrer brabanter Spigen gar kostbar be-lastet hatte: bann sah sie aus wie eine fabelhafte chinesische Puppe, wie etwa die Göttin bes Porzelans. Wenn ich alsbann in Begeisterung gerieth und sie auf beibe Baden laut kußte, so blieb sie ganz porzelanig steif stehen und seufzte ganz porzelanig: Myn heer! Alle Tulpen bes Gartens schienen bann mitgerührt und mitbewegt zu sein und schienen mitzuseufzen: Myn heer!

Diefes belitate Berhaltniß ichaffte mir manchen belifaten Biffen. jebe folde Liebesscene influengirte auf ben Inhalt ber Enforbe, welche mir bie vortreffliche Wirthin alle Tage ins Saus schickte. Meine Tischgenoffen, seche andere Studenten, bie auf meiner Stube mit mir agen, fonnten an ber Bubereitung bes Ralbebratens ober bes Dofenfilets jebesmal fcmeden, wie fehr fie mich liebte, bie Frau Wirthin gur rothen Rub. Wenn bas Effen einmal fclecht war, mußte ich viele bemuthigenbe Spotteleien ertragen, und es bieg bann: feht wie ber Schnabelewopsti miferabel ausfieht, wie gelb und runglicht fein Beficht, wie tagenjämmerlich feine Augen, als wollte er fie fich aus bem Ropfe heraustogen, es ift fein Bunber, bag unfere Birthin feiner überbruffig wird und uns jest ichlechtes Effen ichidt. Dber man fagte aud: um Gotteswillen, ber Schnabelewopsti wird täglich schwächer und matter, und verliert am Ende gang bie Gunft unserer Birthin, und wir friegen bann immer ichlechtes Effen wie beut - wir muffen ibn tuchtig futtern, bamit er wieber ein feuriges Neugere gewinnt. Und bann ftopften fie mir juft bie allerichlechteften Stude ins Maul, und nöthigten mich übergebührlich viel Sellerie zu effen. Gab es aber magere Ruche mehrere Tage bintereinander, bann wurde ich mit ben ernsthafteften Bitten bestürmt; fur befferes Effen gu forgen, bas Derg unferer Wirthin aufe neue zu entflammen, meine Bartlichteit für fie ju erhöhen, turg, mich füre allgemeine Bohl aufzuopfern. langen Reben wurde mir bann vorgestellt, wie ebel, wie berrlich es fei, wenn jemand für tas Beil feiner Mitburger fich heroifch refignirt, gleich bem Regulus, welcher fich in eine vernagelte Tonne fteden ließ, ober anch gleich bem Thefeus, welcher fich in bie Doble bes Minotaurs freiwillig begeben bat und bann wurde ber Livius gitirt und ber Plutarch u. f. w. Auch follte ich bildlich jur Raceiferung gereizt werben, indem man jene Großthaten auf die Band zeichnete, und zwar mit grotesten Anspielungen; benn ber Minotaur

fah aus wie die rothe Ruh auf dem wohlbefannten Wirthsbausschilde, und die farthaginenfifche vernagelte Tonne fab aus wie meine Wirthin felbft. Ueberhaupt hatten jene undankbaren Menschen bie außere Gestalt ber vortrefflichen Frau gur beständigen Zielscheibe ihres Wipes gewählt. Sie pflegten gewöhnlich ihre Figur aus Aepfeln gufammen gu fegen, ober aus Brobfrumen gu fueten. Gie nahmen bann ein fleines Aepfelchen, welches ber Ropf fein follte, fetten biefes auf einen gang großen Apfel, welcher ben Bauch vorftellte, und biefer ftand wieber auf zwei Bahnftochern, welche fich für Beine ausgaben. Sie formten auch wohl aus Brobfrumen bas Bilb unserer Birthin und kneteten bann ein gang winziges Puppchen, welches mich felber vorftellen follte, und biefes festen fie bann auf die große Figur, und riffen babei die folechteften Bergleiche. 3. B. ber Gine bemertte, bie Kleine Figur fei Bannibal, welcher über bie Alpen fteigt. Gin Anberer meinte hingegen, es fei Marius, welcher auf ben Ruinen von Carthago fist. Dem fei nun wie ihm wolle, ware ich nicht manchmal über bie Alpen gestiegen, ober batte ich mich nicht manchmal auf bie Ruinen von Carthago gefest, fo wurben meine Tifchgenoffen bestänbig ichlechtes Effen befommen baben.

#### Meuntes Rapitel.

Benn ber Braten gang ichlecht war, bisputirten wir über bie Erifteng Gottes. Der liebe Gott hatte aber immer bie Majoritat. Rur brei von ber Tifchgenoffenichaft maren atheistisch gefinnt; aber auch biefe ließen fich überreben, wenn wir wenigstens guten Rafe jum Deffert befamen. Der eifrigfte Deift war ber fleine Simfon, und wenn er mit bem langen Banpitter über bie Erifteng Gottes bisputirte, murbe er guweilen bochft argerlich, lief im Bimmer auf und ab, und fcbrie bestänbig : bas ift bei Gott nicht erlaubt! Der lange Banvitter, ein magerer Friese, beffen Geele fo rubig wie bas Baffer in einem hollanbifchen Canal, und beffen Worte fich ruhig hinzogen wie ein Treffcuite, bolte feine Argumente aus ber beutschen Philosophie, womit man fich bamale in Lepben ftart beschäftigte. Er spöttelte über bie engen Röpfe, bie bem lieben Gott eine Privaterifteng jufchreiben, er beschuldigte fie fogar ber Blasphemie, indem fie Gott mit Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe und ahnlichen menfoliden Eigenschaften verfaben, bie fich gar nicht für ihn ichidten; benn biefe Gigenschaften feien gewissermaßen bie Regagion von menfchlichen Bebrechen, ba wir fie nur als Gegenfas ju menschlicher Dummbeit, Ungerechtigfeit und Dag aufgefaßt haben. Wenn aber Banpitter feine eigenen pantheiftifchen Anfichten entwidelte, fo trat ber bide Fichteaner, ein gewiffer Driffen aus Utrecht, gegen ihn auf, und wußte feinen vaguen, in ber Ratur verbrei-Seine, III.

teten, also immer im Raume eristirenden Gott gehörig durchzuhecheln, ja er behauptete: es sei Blasphemie, wenn man auch nur von einer Eristenz Gottes spricht, indem "Eristiren" ein Begriff sei, der einen gewissen Raum, kurz etwas Substanzielles voraussepe. Ja, es sei Blasphemie von Gott zu sagen: "er ist;" das reinste Sein könne nicht ohne sinnliche Beschränkung gedacht werden; wenn man Gott denken wolle, müsse man von aller Substanz abstrahiren, man müsse ihn nicht denken als eine Form der Ausbehnung, sondern als eine Ordnung der Begebenheiten; Gott sei kein Sein, sondern ein reines Dandeln, er sei nur Prinzip einer übersinnlichen Weltordnung.

Bei biesen Worten aber wurde ber fleine Simson immer ganz wüthend, und lief noch toller im Zimmer herum, und schrie noch lauter: D Gott! Gott! bas ist bei Gott nicht erlaubt, D Gott! Ich glaube er hätte ben biden Kichteaner geprügelt, zur Ehre Gottes, wenn er nicht gar zu bünne Aermchen hatte. Manchmal stürmte er auch wirklich auf ihn los; bann aber nahm ber Dicke bie beiben Aermchen bes kleinen Simson, hielt ihn ruhig fest, seste ihm sein System ganz ruhig aus einander, ohne die Pfeise aus dem Munde zu nehmen, und bließ ihm dann seine dünnen Argumente mitsammt dem dicken Tabackbampf ins Gesicht; so daß der Kleine fast erstickte vor Rauch und Aerger, und immer leiser und hülfestehend wimmerte: D Gott! Aber der hals ihm nie, obgleich er bessen eigene Sache versocht.

Trop bieser göttlichen Indisserenz, trop diesem fast menschlichen Undank Gottes, blieb der kleine Simson boch der beständige Champion des Deismus, und ich glaube aus angeborener Reigung. Denn seine Bäter gebörten zu dem auserwählten Bolte Gottes, einem Bolke, das Gott einst mit seiner besonderen Liebe protegirt, und das daher dis auf diese Stunde eine gewisse Anglichkeit für den lieben Gott dewahrt hat. Die Juden sind immer die gehorsamsten Deisten, namentlich diesenigen, welche, wie der kleine Simson, in der freien Stadt Frankfurt geboren sind. Diese können, dei politischen Fragen, so republikanisch als möglich benken, ja sich sogar sansküldtisch im Rothe wälzen; kommen aber religiöse Begriffe ins Spiel, dann bleiben sie unterthänige Kammerknechte ihres Jehova, des alten Fetischs, der doch von ihrer ganzen Sippschaft nichts mehr wissen will und sich zu einem Gott-reinen Geist umtausen lassen.

Ich glaube, dieser Gott-reiner Geift, dieser Parvenü des himmels, ber-jest so moralisch, so kosmopolitisch und universell gebildet ift, hegt ein geheimes Mißwollen gegen die armen Juden, die ihn noch in seiner ersten roben Gestalt gekantt haben und ihn täglich in ihren Synagogen, an seine ehemaligen obseuren Razionalverhältnisse erinnern. Bielleicht will es ber alte herr gar nicht mehr wissen, daß er palestinischen Ursprungs und einst der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gewesen und damals Jehova geheißen hat.

#### Behntes Rapitel.

Die bem fleinen Simfon hatte ich ju Lepben fehr vielen Umgang unt er wird in biefen Denfblättern noch oft erwähnt werben. Außer ibm, fab ich am öfterften einen anberen meiner Tifchgenoffen, ben jungen Ban Moeulen, ich konnte gange Stunden lang fein ichones Gesicht betrachten und babei an feine Schwester benken, bie ich nie gesehen, und wovon ich nur wußte, baf fie bie schönste Frau im Waterland fei. Ban Moeulen war ebenfalls ein schönes Menschenbild, ein Apollo, aber fein Apollo von Marmor, fonbern viel eber Er war ber vollenbetfte Dollanber, ben ich je gefehn. von Rafe. berbares Gemifch von Duth und Phlegma. Als er einft im Raffeebaufe einen Irlander fo fehr ergurnt, bag biefer eine Piftole aus ber Tafche gog, auf ihn loebrudte, und ftatt ihn ju treffen, ihm nur bie irbene Pfeife vom Munde wegschoff; ba blieb Ban Moeulens Geficht fo bewegungelos wie Rafe, und im gleichgültig ruhigsten Tone rief er: Jan e nüe Piep! Fatal war mir an ihm fein Lacheln; benn alebann zeigte er eine Reihe ganz fleiner weißer Bahnchen, bie eber wie Kischgrate aussaben. Auch miffiel mir, bag er große golbene Ohrringe trug. Er hatte bie fonberbare Gewohnheit alle Tage in feiner Wohnung bie Aufstellung ber Möbeln zu veranbern, und wenn man gu ibm fam, fant man ihn entweber beschäftigt, bie Commobe an bie Stelle bee Bettes, ober ben Schreibtisch an bie Stelle bes Sophas ju fegen.

Der fleine Simson bilbete, in bieser Beziehung ben angstlichsten Gegensas. Er tonnte nicht leiben, bag man in seinem Zimmer bas minbeste verrückte; er wurbe sichtbar unruhig wenn man bort auch nur bas minbeste, sei es auch nur eine Lichtscheere, zur hand nahm. Alles mußte liegen bleiben wie es lag. Denn seine Möbel und sonstigen Effetten bienten ihm als hülssmittel, nach ben Borschriften ber Mnemonik, allerlei historische Daten ober philosophische Süge in seinem Gebächtnisse zu sirrien. Als einst die Dausmagh, in seiner Abwesenheit, einen alten Kasten aus seinem Zimmer fortgeschafft und seine Dembe und Strümpke aus der Commode genommen, um sie waschen zu lassen: da war er untröstlich als er nach Dause kam, und er behauptete: er wise setzt gar nichts mehr von der assyrischen Geschichte, und alle seine Beweise für die Unsterblichkeit der Seele, die er so mühsam, in den verschiedenen Schublaten, ganz sollematisch geordnet, seien setzt in die Wässen.

Bu ben Originalen, bie ich in Lepben kennen gelernt, gehört auch Myn heer van ber Pissen, ein Better van Moeulens, ber mich bei ihm eingeführt. Er war Professor ber Theologie an ber Universität und ich hörte bei ihm bas hobe Lied Salomonis und bie Offenbarung Iohannis. Er war ein schöner blübenber Mann, etwa fünf und breißig Jahr alt, und auf bem Katheber sehr

ernft und gesett. Als ich ihn aber einft besuchen wollte, und in feinem Wohnsimmer niemanden fand, fab ich burch bie halbgeöffnete Thur eines Geitenkabinets ein gar mertwürdiges Schauspiel. Diefes Rabinet mar halb dinefifc, balb vompabourisch verziert : an ben Wänben golbig fcbillernbe Damafttaveten ; auf bem Boben ber toftbarfte perfifche Teppich; überall munberliche Porzelanbagoben, Spielfachen von Verlmutter, Blumen, Strauffebern, und Chelfteine ; bie Seffel von rothem Sammet mit Golbtrobbeln, und barunter ein besonders erhöhter Geffel, ber wie ein Thron aussah, und worauf ein fleines Mabchen faß, bas etwa brei Jahre alt sein mochte, und in blauen filbergestidten Atlas, jeboch febr altfrantisch, gefleibet mar, und in ber einen Sand, gleich einem Bepter, einen bunten Pfauenwebel, und in ber anbern einen welfen Lorbeer-Bor ihr aber, auf bem Boben, malgten fich Don Deer van franz emporbielt. ber Piffen, fein fleiner Mohr, fein Pubel und fein Affe. Diefe vier zauften fich und biffen fich unter einander, mabrend bas Rind und ber grune Davagoi. welcher auf ber Stange faß, beständig Bravo! riefen. Endlich erhob fich Mon Deer vom Boben, kniete vor bem Rinbe nieber, rühmte in einer ernfthaften lateinischen Rebe ben Duth, womit er feine Feinde befämpft und befiegt, ließ fich von ber Rleinen ben welfen Lorbeerfrang auf bas haupt segen; - und Bravo! Bravo! rief bas Kind und ber Papagoi und ich, welcher jest ins Zimmer trat.

Myn Deer schien etwas bestürzt, daß ich ihn in seinen Wunderlichkeiten überrascht. Diese, wie man mir später sagte, trieb er alle Tage; alle Tage besiegte er den Mohr, den Pudel und den Affen; alle Tage ließ er sich belorbeeren von dem Neinen Mädchen, welches nicht sein eigenes Kind, sondern ein Kindling aus dem Waisenhause von Amsterdam war.

#### Eilftes Rapitel.

Das haus, worin ich zu Leyben logirte, bewohnte einst Jan Stehn, ber große Jan Stehn, ben ich für eben so groß halte wie Raphael. Auch als religiöser Maler war Jan eben so groß, und das wird man einst ganz klar einsehn, wenn die Religion des Schmerzes erloschen ist, und die Religion der Freude den trüben klor von den Rosenbüschen bieser Erbe fortreißt, und die Rachtigallen endlich ihre lang verheimlichten Entzudungen hervorsauchzen dürfen.

Aber keine Rachtigall wird je so heiter und jubelnd singen, wie Jan Stehn gemalt hat. Reiner hat so tief wie er begriffen, daß auf biefer Erde ewige Rirmes fein sollte; er begriff, daß unser Leben nur ein farbiger Auß Gottes sei, und er wußte, daß ber heilige Geist sich am herrlichsten offenbart im Licht und Lachen.

Sein Auge lachte ins Licht hinein und bas Licht fpiegelte fich in feinem lachenben Auge.

Und Jan blieb immer ein gutes, liebes Kind. Als ber alte ftrenge Pradikant von Leyben sich neben ihm an ben Deerd seste, und eine lange Bermahnung hielt über sein fröhliches Leben, seinen lachend unchristlichen Wandel, seine Trunkliebe seine ungeregelte Wirthschaft und seine verstodte Lustigkeit; da hat Jan ihm zwei Stunden lang ganz ruhig zugebört, und er verrieth nicht die mindeste Ungebuld über die lange Strafpredigt, und nur einmal unterbrach er sie mit den Worten: "ja Domine, die Beleuchtung wäre dann viel besser, ja ich bitte Euch, Domine, dreht Euren Stuhl ein klein wenig dem Kamine zu, damit die Flamme ihren rothen Schein über Eur ganzes Gesicht wirst und der übrige Körper im Schatten bleibt ——"

Der Domine ftanb wuthenb auf und ging bavon. Jan aber griff fogleich nach ber Palette, und malte ben alten ftrengen herrn gang wie er ihm in jener Strafprebigtpositur, ohne es zu ahnen, Mobell gesessen. Das Bilb ift vor-

trefflich und hing in meinem Schlafzimmer zu Leyben.

Rachbem ich in holland fo viele Bilber von Jan Stehn gesehen, ift mir, als fennte ich bas ganze Leben bes Mannes. Ja, ich tenne seine fämmtliche Gippschaft, seine Frau, seine Rinber, seine Mutter, alle seine Bettern, seine Dausfeinde und sonstige Angehörigen, ja, ich kenne sie von Angesicht zu Angesicht. Grugen uns boch biefe Gefichter aus allen feinen Gemälben bervor, und eine Sammlung berfelben mare eine Biographie bes Malers. Er bat oft mit einem einzigen Pinselstrich bie tiefsten Geheimnisse seiner Seele barin eingezeichnet. So glaube ich, seine Frau hat ihm allzuoft Borwürfe gemacht über sein vieles Denn auf bem Gemälbe, welches bas Bohnenfeft vorftellt, unb wo Jan mit feiner gangen Familie ju Tifche fist, ba feben wir feine Frau mit einem gar großen Weinkrug in ber hand, und ihre Augen leuchten wie bie 3d bin aber überzeugt, bie gute Frau hat nie zuviel Wein einer Bachantin. genoffen, und ber Schalt hat-uns weiß machen wollen, nicht er, fonbern feine Frau liebe ben Trunk. Deshalb lacht er besto vergnügter aus bem Bilbe her-Er ift glücklich: er figt in ber Mitte ber Seinigen; sein Söhnchen ift Bohnenkönig und fteht mit ber Krone von Flittergolb auf einem Stuble; feine alte Mutter, in ihren Gesichtsfarben bas feligfte Schmungeln, trägt bas fungfte Entelden auf bem Arm; bie Dufitanten fvielen ibre narrifd luftigften Dopfamelobicen; und bie sparfam bebächtige, öfenomisch schmollenbe hausfrau ift bei ber gangen nachwelt in ben Berbacht hineingemalt, als fei fie befoffen.

Wie oft, in meiner Wohnung zu Leyben, tonnte ich mich gange Stunden lang in die häuslichen Scenen zurückbenten, die ber vortreffliche Jan bort erlebt und erlitten haben mußte. Manchmal glaubte ich, ich fabe ihn leibhaftig felber an seiner Staffelei sigen, dann und wann nach bem großen hentelltug

greifen, "überlegen und babei trinken, und bann wieber trinken ohne zu übereegen." Das war kein trübkatholischer Spuk, sonbern ein modern heller Geist
der Freude, der nach dem Tode noch sein altes Attelier besucht, um lustige Bilber zu malen und zu trinken. Nur solche Gespenster werden unsere Nachsommen zuweilen schauen, am lichten Tage, während die Sonne durch die blanken
kenster schaut, und vom Thurme herad keine schwarz dumpfe Glocke, sondern
rothsauchzende Trompetentöne die liebliche Mittagsstunde ankündigen.

Die Erinnerung an Jan Stehn war aber bas Beste, ober vielmehr bas einzig Bute an meiner Wohnung ju Lepben. Dhne biefen gemuthlichen Reig batte ich barin feine acht Tage ausgehalten. Das Aeußere bes Saufes war elend und fläglich und murrifch, gang unhollanbifch. Das bunfle morfche Daus ftanb bicht am Baffer, und wenn man an ber anberen Seite bes Canals vorbeiging, glaubte man eine alte Dere gu feben, bie fich in einem glangenben Bauberspiegel betrachtet. Auf bem Dache ftanben immer ein baar Störche, wie auf allen bollanbifden Dachern. Reben mir logirte bie Rub, beren Milch ich bes Morgens trant, und unter meinem Fenfter mar ein bub-Meine gefieberten Nachbarinnen lieferten gute Gier; aber ba ich immer, ebe fie beren gur Welt brachten, ein langes Gadern, gleichsam bie langweilige Borrebe ju ben Giern anboren mußte, fo wurde mir ber Genug berfelben ziemlich verleibet. Bu ben Unnannehmlichkeiten meiner Wohnung gehörten aber zwei ber fatalften Difffanbe: erftens bas Biolinfpielen, womit man meine Ohren mahrend bee Tage beläftigte, und bann bie Störungen bes Rachts, wenn meine Wirthin ihren armen Dann mit ihrer fonberbaren Giferfucht verfolgte.

Wer das Lerhältniß meines hauswirths zu meiner Frau Wirthin kennen lernen wollte, brauchte nur beide zu hören, wenn sie mit einander Musik machten. Der Mann spielte das Bioloncello und die Frau spielte das sogenannte Biolon d'amour; aber sie hielt nie Tempo, und war dem Manne immer einen Takt voraus, und wußte ihrem unglücklichen Instrumente die grellfeinsten Keistaute abzuquälen; wenn das Tello brummte und die Bioline greinte, glaubte man ein zankendes Chepaar zu hören. Auch spielte die Frau noch immer weiter, wenn der Mann längst fertig war, daß es schien, als wollte sie das leste Wort behalten. Es war ein großes aber sehr mageres Weib, nichts als Haut und Knochen, ein Maul worin einige falsche Jähnskapperten, eine kurze Stirn, fast gar kein Kinn und eine desto längere Rase, beren Spize wie ein Schnabel sich heradzog, und womit sie zuweilen, wenn se Biolin spielte, den Lon einer Saite zu dämpfen schien.

Mein Sauswirth war etwa fünfzig Jahr alt und ein Mann von fehr bunnen Beinen, abgezehrt bleichem Antlit und ganz fleinen grunen Aeuglein, vomit er beständig blinzelte, wie eine Schildwache, welcher bie Sonne ine Geficht icheint. Er war feines Gewerbes ein Bruchbanbmacher und feiner Religion nach ein Wiebertäufer. Er las fehr fleifig in ber Bibel. Lefture folich fich in feine nächtlichen Träume und mit blingelnben Aeuglein erzählte er seiner Frau bes Morgens beim Caffe: wie er wieber hachbegnabigt worben, wie bie beiligften Personen ibn ihres Gefpraches gewürdigt, wie er fogar mit ber allerhöchft beiligen Majeftat Jehovahe verfehrt, und wie alle Frauen bes alten Testamentes ihn mit ber freundlichsten und gartlichften Aufmertfamteit behanbelt. Letterer Umftanb mar meiner Sauswirthin gar nicht lieb, und nicht selten bezeugte sie bie eifersüchtigfte Miglaune über ihres Mannes nächtlichen Umgang mit ben Beibern bes alten Testamentes. noch, fagte fie, bie feusche Mutter Maria, ober bie alte Marthe, ober auch meinethalb bie Magbalene, bie fich ja gebeffert hat — aber ein nächtliches Berhältniß mit ben Sauftöchtern bes alten Loth, mit ber sauberen Mabam Jubith, mit ber verlaufenen Ronigin von Saba und bergleichen zweibeutigen Weibsbilbern, barf nicht gebulbet werben. Nichts glich aber ihrer Wuth, als eines Morgens ihr Mann, im Uebergefdmage feiner Geligfeit, eine begeifterte Schilberung ber ichonen Efther entwarf, welche ihn gebeten, ihr bei ihrer Toilette behülflich zu fein, indem fie burch bie Dacht ihrer Reize, ben Ronig Abasverus für bie gute Sache gewinnen wollte. Bergebens betheuerte ber arme Mann, bag herr Marbachai felber ihn bei feiner schönen Pflegetochter eingeführt, daß biefe schon halb bekleibet mar, bag er ihr nur bie langen fcmargen Daare ausgefammt - vergebens! bie erhofite Frau fclug ben armen Mann mit feinen eignen Bruchbanbern, gof ihm ben beifen Caffe ins Beficht, und fie hatte ihn gewiß umgebracht, wenn er nicht auf's beiligfte verfrach, allen Umgang mit ben alttestamentalischen Beibern aufzugeben, und fünftig nur mit Erzvätern und männlichen Propheten zu verfehren.

Die Folge biefer Mißhanblung war, baß Mon Heer von nun an sein nächtliches Glüd gar ängstlich verschwieg; er wurde jest erst ein heiliger Rous; wie er mir gestand, hatte er ben Muth sogar ber nackten Susanna bie unsittlichsten Anträge zu machen; ja, er war am Ende frech genug, sich in ben harem bes Königs Salomon hineinzuträumen und mit bessen tausend Beibern Thee zu trinken.

## Bwölftes Rapitel.

Ungludselige Ciferfucht! burch biefe warb einer meiner fconften Traume und mittelbar vielleicht bas Leben bes fleinen Simfon unterbrochen!

Bas ift Traum? Bas ift Tod? Ift biefer nur eine Unterbrechung bes Lebens? Ober ganzliches Aufhören beffelben? Ja, für Leute, bie nur Ber-

gangenheit und Zukunft kennen und nicht in jedem Momente der Gegenwart eine Ewigkeit leben können, ja für folche muß der Tob schrecklich sein! Wenn ihnen die beiden Krücken, Raum und Zeit, entfallen, dann finken fie ins ewige Richts.

Und ber Traum? Barum fürchten wir uns vor bem Schlafengebn nicht weit mehr als vor bem Begrabenwerben? 3ft es nicht furchtbar, bag ber Leib eine gange Racht leichentobt fein fann, mahrend ber Beift in uns bas beweateste Leben führt, ein Leben mit allen Schredniffen jener Scheibung, bie wir eben gwischen Beift und Leib gestiftet? Wenn einft, in ber Butunft, beibe wieber in unserem Bewußtsein vereinigt finb, bann giebt es vielleicht feine Traume mehr, ober nur frante Menschen, Menschen beren harmonie geftort, werben traumen. Rur leise und wenig traumten bie Alten; ein ftarfer, gewaltiger Traum mar bei ihnen wie ein Ereigniß und murbe in bie Beschichtsbücher eingetragen. Das rechte Traumen beginnt erft bei ben Juben, bem Bolfe bes Beiftes, und erreichte feine bochfte Bluthe bei ben Chriften, bem Geiftervolf. Unfere Rachfommen werben ichaubern, wenn fie einft lefen, welch ein gespenstisches Dasein wir geführt, wie ber Mensch in uns gespalten war und nur bie eine Balfte ein eigentliches Leben geführt. und sie beginnt am Kreuze Christi — wird als eine große Krankheitsperiode ber Menichbeit betrachtet werben.

Und boch, welche fuge Traume haben wir traumen tonnen! Unsere gefunden Rachtommen werben es taum begreifen. Um uns her verschwanden alle herrlichteiten ber Welt, und wir fanden sie wieder in unserer inneren Seele — in unsere Seele flüchtete sich ber Duft ber zertretenen Rosen und ber lieblichfte Gesang ber verscheuchten Rachtigallen —

Ich weiß bas alles und sterbe an ben unheimlichen Aengsten und grauenhaften Süßigkeiten unserer Zeit. Benn ich bes Abends mich auskleibe, und zu Bette lege, und die Beine lang ausstrede, und mich bebede mit bem weißen Laden: bann schaubre ich manchmal unwillkührlich, und mir kommt in ben Sinn, ich sei eine Leiche und ich begrübe mich selbst. Dann schließe ich haftig bie Augen um diesem schauerlichen Gebanken zu entrinnen, um mich zu retten in bas Land ber Träume.

Es war ein super, lieber, sonniger Traum. Der himmel himmelblau und wolkenlos, bas Meer meergrun und still. Unabsehbar weite Wassersläche, und barauf schwamm ein buntgewimpeltes Schiff, und auf bem Berbed saß ich fesend zu ben Füßen Jadvigas. Schwarmerische Liebeslieber, bie ich selber auf rosige Papierstreisen geschrieben, las ich ihr vor, heiter seufzend, und sie horchte mit ungläubig geneigtem Ohr, und sehnsuchtigem Lächeln, und rif mir zuweilen haftig bie Blätter aus ber hand und warf sie ins Meer. Aber

bie foonen Riren, mit ihren foneeweißen Bufen und Armen, tauchten febesmal aus bem Baffer empor, und erhaschten bie flatternben Lieber ber Liebe. Als ich mich über Bord beugte, fonnte ich gang flar bis in bie Tiefe bes Meeres binabichaun, unt ba fagen, wie in einem gefellschaftlichen Rreife, bie fconen Riren, und in ihrer Mitter ftanb ein junger Rir, ber, mit gefühlvoll belebtem Angeficht, meine Liebeslieber beflamirte. Ein fturmischer Beifall erscholl bei jeber Strophe; bie grunlodigten Schonen applaubirten fo leibenschaftlich, bag Bruft und Raden errötheten, und fie lobten, mit einer freudigen, aber boch jugleich mitleidigen Begeifterung : "Welche fonberbare Wefen find biefe Menschen! Wie sonberbar ist ihr Leben! Wie tragisch ihr ganges Schickfal! Sie lieben fich und durfen es meiftens'nicht fagen, und burfen fie es einmal fagen, fo konnen fie boch einander felten verftebn! Und babei leben fie nicht ewig wie wir, fie find fterblich, nur eine turge Spanne Zeit ift ihnen vergonnt bas Blud ju fuchen, fie muffen es fonell erhafchen, haftig ans Berg bruden, ebe es entflieht - beshalb find ihre Liebeslieber auch fo gart, fo innig, fo fußängstlich, fo verzweiflungevoll luftig, ein fo feltsames Gemisch von Freude und Schmerz. Der Gebanke bes Tobes wirft seinen melancholischen Schatten über ihre glücklichsten Stunden und tröstet sie lieblich im Unglück. Sie kon-Belde Doefie in fo einer Menschentbrane!

Dörft du, sagte ich zu Jadviga, wie die da unten über uns urtheilen ? — Wir wollen uns umarmen, damit sie uns nicht mehr bemitleiden, damit sie sogar neibisch werden! Sie aber, die Geliebte, sah mich an mit unendlicher Liebe, und ohne ein Wort zu reden. Ich hatte sie flumm gefüßt. Sie erdlich, und ein kalter Schauer überstog die holde Gestalt. Sie lag endlich starr, wie weißer Marmor, in meinen Armen, und ich hätte sie für todt gehalten, wenn sich nicht zwei große Thränenströme unaufhaltsam aus ihren Augen ergossen — und diese Thränen überfluteten mich, während ich das holde Bild immer gewaltiger in meinen Armen umschlang —

Da hörte ich plöglich die feisende Stimme meiner hauswirthin und erwachte aus meinem Traum. Sie ftand vor meinem Bette, mit der Blendlaterne in der hand, und bat mich schnell auszustehn und sie zu begleiten. Rie hatte ich sie so häßlich gesehn. Sie war im hembe und ihre verwitterten Brüfte vergeidete der Rondschein, der eben durchs Fenster fiel; sie saben aus wie zwei getrodnete Zitronen. Ohne zu wissen was sie begehrte, fast noch schlummertrunken, folgte ich ihr nach dem Schlafgemach ihres Gatten, und da lag der arme Rann, die Rachtmüße über die Augen gezogen, und schien heftig zu träumen. Ranchmal zuchte sichtbar sein Leib unter ter Bettbecke, seine Lippen lächelten vor überschwenglichster Wonne, spisten sich manchmal krampfhaft, wie zu einem Kusse, und er röchelte und stammelte: Basthi! Königin Basthi!

Mit zornglühenben Augen beugte fich nun bas Beib über ben schlefenben Gatten, legte ihr Ohr an sein Haurt, als ob sie seine Gebanken erlauschen könnte, und flüsterte mir zu: haben Sie sich nun überzeugt, Myn heer Schnabelewopski? Er hat jest eine Buhlschaft mit ber Königin Basihi! Der schälliche Ehebrecher! Ich habe bieses unzüchtige Verhältnis schon gestern Racht entbedt. Sogar eine heibin hat er mir vorgezogen! Aber ich wie ich mich räche.

Bei biesen Worten riß sie crst die Bettbede von dem Leibe des armen Sünbers — er lag im Schweiß — alsbann ergriff sie ein hirschlebernes Bruchband, und schlug damit gotteslästerlich los auf die dünnen Gliedmaßen des armen Sünders. Dieser, also unangenehm geweckt, aus seinem biblischen Traum, schrie so laut, als ob die Hauptstadt Susa in Feuer und Holland in Wasserstünde, und brachte mit seinem Geschrei die Nachbarschaft in Aufruhr.

Den anbern Tag hieß es in gang Lepben, mein Sauswirth habe folch großes Geschrei erhoben, weil er mich bes Rachts in ber Gesellschaft seiner Gattin gesehen. Man hatte leptere halb nacht am Fenster erblicht; und unsere Hausmagt, bie mir gram war, und von ber Wirthin zur rothen Auh über bies Ereigniß befragt worben, erzählte, daß sie seleber gesehen, wie Myfrow mir in meinem Schlafzimmer einen nächtlichen Besuch abgestattet.

3ch fann nicht ohne gewaltigen Rummer an biefes Ereigniß benten. Welche fürchterliche Folgen!

## Dreizehntes Kapitel.

Bare die Birthin zur rothen Auh eine Italienerin gewesen, so hätte sie vielleicht mein Essen vergistet; da sie aber eine Hollanderin war, so schiedte sie mir sehr schlechtes Essen. Schon des anderen Mittags erduldeten wir die Folgen ihres weiblichen Unwillens. Das erste Gericht war: keine Suppe. Das war schrecklich, besonders für einen wohlerzogenen Menschen wie ich, der von Jugend auf alle Lage Suppe gegessen, der sich die jeht gar keine Welt benten konnte, wo nicht des Morgens die Sonne aufgeht und des Mittags die Suppe aufgetragen wird. Das zweite Gericht bestand aus Rindsleisch, welches kalt und hart war wie Myrons Kuh. Drittens kam ein Schellssich, ber aus dem Halse roch wie ein Mensch. Biertens kam ein großes Huhn, das, weit entsernt unsern Hunger stillen zu wollen, so mager und abgezehrt aussah, als ob es selber Hunger hätte: so daß man fast vor Mitseld nichte kavon essen konnte.

Und nun, fleiner Simson, rief ber bide Driffen, glaubst bu noch an Gott? 3ft bas Gerechtigkeit? Die Frau Banbagistin besucht ben Schnabelewopeli

in ber bunfeln Racht, und wir muffen bafür fcblecht effen am hellen lichten Tag?

D Gott! Gott! feufzte ber Rleine, gar verbrieflich wegen solcher atheistischer Ausbrüche und vielleicht auch wegen bes schlechten Effens. Seine Berbrieflichkeit stieg, als auch ber lange Banpitter seine Wiße gegen bie Anthropomorphisten lodließ und die Egypter lobte, die einst Ochsen und Zwiebel verehrten: benn erstere, wenn sie gebraten, und lettere, wenn sie gestopft, schmeckten ganz göttlich.

Des kleinen Simsons Gemüth wurde aber durch solche Spöttereien immer bitterer gestimmt, und er schloß endlich folgendermaßen seine Apologie des Deismus: Was die Sonne für die Blumen ist, das ist Gott für die Menschen. Wenn die Strahlen senes himmlischen Sestims die Blumen berühren, dann wachsen sie heiter empor und öffnen ihre Kelche, und entfalten ihren buntesten Farbenschmuct. Des Nachts, wenn ihre Sonne entfernt ist, stehen sie trautig, mit geschlossenen Kelchen, und schlafen, ober träumen von den golbenen Strahlenküssen der Bergangenheit. Diesenigen Blumen, die immer im Schatten stehen, verlieren Farbe und Wuchs, verkrüppeln und erbleichen, und welsen mismuthig, glücklos. Die Blumen aber, die ganz im Dunkeln wachsen, in alten Burgkellern, unter Klosterruinen, die werden häßlich und giftig, sie ringeln am Boben wie Schlangen, schon ihr Duft ist unheilbringend, boshaft betäubend, töbtlich —

D, bu brauchst beine biblische Parabel nicht weiter auszuspinnen, schrie ber bide Driffen, indem er sich ein großes Glas schiedammer Genever in ben Schlund goß; du, kleiner Simson, bist eine fromme Blume, die im Sonnenschein Gottes die heiligen Strahlen der Tugend und Liebe so trunken einsaugt, daß beine Seele wie ein Regenbogen blüht, während die unsrige, abgewendet von der Gottheit, farblos und häßlich verwelkt, wo nicht gar pestilenzilische Düfte verbreitet —

3ch habe einmal ju Frankfurt, sagie ber kleine Simfon, eine Uhr gefeben, bie an feinen Uhrmacher glaubte; fie mar von Tombat und ging febr folecht -

Ich will bir wenigstens zeigen, bag fo eine Uhr wenigstens gut ichlagen tann, verfeste Driffen, indem er plöglich gang ruhig wurde und ben Rleinen nicht weiter moleftirte.

Da letterer, trop seiner schwachen Aermchen, gang vortrefflich fließ, so warb beschlossen, baß sich bie beiben noch benselben Tag auf Parisiens schlagen sollten. Sie ftachen auf einander los mit großer Erbitterung. Die schwarzen Augen bes kleinen Simson glänzten feurig groß, und kontrastirten um so wunderbarer mit seinen Aermchen, die aus ben aufgeschürzten Dembärmeln gar kläglich binn hervortraten. Er wurde immer heftiger; er schlug sich sa für die Eriftenz Gottes, des alten Jehovah, des Königs der Könige. Dieser aber

gewährte feinem Champion nicht bie minbefte Unterftupung und im fechten Gang befam ber Rleine einen Stich in bie Lunge.

D Gott! feufate er und fturgte ju Boben.

## Vierzehntes Aapitel.

Diese Scene hatte mich furchtbar erschüttert. Gegen bas Weib aber, bas mittelbar solches Unglud verursacht, wandte sich ber ganze Ungestum meiner Empfinbungen; bas berz voll Zorn und Rummer, flürmte ich nach bem rothen Ochsen.

Ungeheur, warum haft bu teine Suppe geschicht? Dieses waren bie Worte womit ich die erbleichende Wirthin anredete, als ich sie in der Rüche antraf. Das Porzelan auf dem Ramine zitterte bei dem Tone meiner Stimme. Ich war so entsehlich, wie der Mensch es nur immer sein kann, wenn er keine Suppe gegessen und sein bester Freund einen Stich in die Lunge bekommen.

Ungeheur, warum haft bu feine Suppe gefchidt? Diese Borte wieberholte ich, mahrend bas fouldbewußte Beib ftarr und fprachlos vor mir ftanb. Enblich aber, wie aus geöffneten Schleusen, fturgten aus ihren Augen bie Thra-Sie überschwemmten ihr ganges Antlig und tropfelten bis in ben Canal ihres Bufens. Diefer Anblid fonnte jedoch meinen Born nicht erweichen, und mit verftarfter Bitterfeit sprach ich: D Ihr Weiber, ich weiß bag Ihr weinen könnt; aber Thranen find feine Suppe. 3hr feib erschaffen ju unferem Unbeil. Gur Blid ift Lug und Gur Dauch ift Trug. Ber bat querft vom Apfel ber Gunbe gegeffen ? Banje haben bas Capitol gerettet, aber burch ein Beib ging Troja ju Grunde. D Troja! Troja! bes Vriamos beilige Beste, bu bist gefallen durch bie Schuld eines Weibes! Wer hat ben Markus Antonius ins Berberben gestürzt? Ber verlangte ben Roof Johannis bes Der war Urfache von Abelarbe Berftummelung? Gin Beib! Die Geschichte ift voll Beispiele, wie wir burch Euch ju Grunde gebn. Eur Thun ift Thorheit und all Eur Denken ift Unbank. Wir geben Euch bas Bochfte, bie beiligfte Flamme bes Bergens, unfere Liebe - was gebt 3hr uns ale Erfan ? Bleifch, folechtes Rinbfleifch, noch folechteres Dubnerfleifc - Ungebeur, warum baft bu feine Guppe geschicht ?

Bergebens begann Myfrow jest eine Reihe von Entschuldigungen herzustammeln und mich bei allen Seligkeiten unserer genossenen Liebe zu beschwören, ihr diesmal zu verzeihen. Sie wollte mir von nun an noch besseres Essen
schicken als früher, und noch immer nur seche Gulben die Porzion anrechnen,
obgleich ber groote Doblenwirth für sein ordinäres Essen sich acht Gulben be-

zahlen läßt. Sie ging so weit, mir für ben folgenben Zag Austerpastete zu versprechen; ja, in bem weichen Zon ihrer Stimme bufteten sogar Trüffel. Aber ich blieb standhaft, ich war entschlossen auf immer zu brechen und verließ bie Kuche mit ben tragischen Worten: Abieu, für bieses Leben haben wir ausgeschot!

Im Forigehn borte ich etwas zu Boben fallen. Bar es irgend ein Rüchentopf ober Myfrow felber? Ich nahm mir nicht einmal die Mühe nachzusehen, und ging bireft nach ber grooten Dohlen, um sechs Porzion Effen für ben nächten Tag zu bestellen.

Rach diesem wichtigsten Geschäft, eilte ich nach der Wohnung des Neinen Simson, ben ich in einem sehr schlechten Zustande fand. Er lag in einem großen altfränkischen Bette, das keine Borhänge hatte, und an bessen Eden vier große marmorirte Polzsäulen besindlich waren, die oben einen reich vergolbeten Betthimmet trugen. Das Antlig des Rleinen war leidend blaß, und in dem Blid, den er mir zuwarf, lag so viel Wehmuth, Güte und Elend, daß ich davon die in die Tiese meiner Seele gerührt wurde. Der Arzt hatte ihn eben verlassen und seine Wunde für bedenklich erklärt. Ban Moeulen, der allein dort geblieben, um die Nacht bei ihm zu wachen, saß vor seinem Bette und las ihm vor aus der Bibel.

Schnabelewopski, seufzte der Aleine, es ist gut, daß du kommst. Rannst zuhören, und es wird bir wohlthun. Das ist ein liebes Buch. Meine Borfahren haben es in der ganzen Welt mit sich herumgetragen, und gar viel Rummer und Unglück und Schimpf und Daß dafür erduldet, oder sich gar dafür todischlagen lassen. Jebes Blatt darin hat Thränen und Blut gekostet, es ist das aufgeschriebene Baterland ber Kinder Gottes, es ist das heilige Erbe Jehovas

Rebe nicht zuwiel, rief Ban Moeulen, es befommt bir fchlecht.

Und gar, seste ich hingu, rebe nicht von Jehovah, bem unbankbarften ber Gotter, für beffen Eriftenz bu bich heute geschlagen —

D Gott! feufzte ber Rleine und Thranen fielen aus feinen Augen - D Gott ou bilfft unferen Feinben!

Rebe nicht fo viel, wieberholte Ban Moeulen. Und bu, Schnabelewopsit, flüfterte er mir zu, entschulbige, wenn ich bich langwelle; ber Rleine wollte burchaus, bag ich ihm bie Geschichte seines Ramensvetters, bes Simson, vorlese—wir find am vierzehnten Rapitel, ber zu:

"Simfon ging hinab gen Thimnath, und fabe ein Belb zu Thimnath unter ten Tochtern ber Bbilifter —"

Rein, rief ber Rleine, mit geschloffenen Augen, wir find icon am fechezehnten Raptiel. Ift mir boch, als lebte ich bas alles mit, was bu ba vorlieft, als hörre ich die Schafe bloden, die am Jordan weiden, als hatte ich felber ben Füchfen Seine III. bie Schwänze angezündet und fie in die Felder der Philifter gejagt, als hätte ich mit einem Selektinnbaden taufend Philifter erschlagen — O, die Philifter, sie hatten und untersocht und verspottet, und ließen und wie Schweine Joll bezahlen, und haben mich zum Tanzsaal hinausgeschmissen, auf dem Roß, und zu Bodenheim mit Füßen getreten — hinausgeschmissen, mit Füßen getreten, auf dem Roß, O Gott, das ift nicht erlaubt!

Er liegt im Bunbfieber und phantafiert, bemerkte leife Ban Moeulen, unb begann bas fechszehnte Kapitel:

"Simfon ging hin gen Gafa und fabe bafelbft eine Bure, und lag bei ihr.

"Da ward ben Gasitern gesagt: Simson ist herein kommen. Und sie umgaben ihn, und ließen auf ihn lauern die ganze Racht in der Stadt Thor, und waren die ganze Racht stille, und sprachen: Harre, morgen, wenn es Licht wird, wollen wir ihn erwürgen.

"Simson aber lag bis zu Mitternacht. Da ftund er auf zu Mitternacht, und ergriff beibe Thuren an ber Stadt Thor, samt ben beiben Pfosten, und hub fie aus mit ben Riegeln, und legte sie auf seine Schultern, und trug sie hinauf auf bie bohe bes Berges von Debron.

"Darnach gewann er ein Weib lieb, am Bach Soret, bie hieß Delila.

"Bu ber kamen ber Philifter Fürsten hinauf, und sprachen zu ihr: Ueberrebe ihn, und besiehe, worin er so große Kraft hat, und womit wir ihn übermögen, daß wir ihn binben und zwingen, so wollen wir dir geben ein jeglicher
tausend und hundert Silberlinge.

"Und Delila fprach zu Simfon : Lieber, fage mir, worinnen beine große Rraft fei, und womit man bich binben moge, bamit man bich zwinge?

"Simson sprach ju thr: wenn man mich bunbe mit fieben Seilen von frischem Baft, bie noch nicht verborret waren: und fie band ihn bamit.

"(Man hielt aber auf ihn bei ihr in ber Kammer.) Und fie sprach zu ihm: Die Philifter über bir, Simson. Er aber zerriß die Seile, wie eine flächsene Schnur zerreißet, wenn fie and Feuer reucht: und ward nicht kund, wo seine Kraft ware."

D bumme Philifter! rief fest ber Meine, und lächelte vergnügt, wollten mich auch auf bie Ronftablerwacht feten -

Ban Moeulen aber las weiter :

"Da sprach Delila zu Simson: Siehe bu haft mich getäuschet, mir gelogen 3 nun, so sage mir boch, womit kann man bich binben?

"Er antwortete ihr: Wenn fie mich bunben mit neuen Striden, bamit nie keine Arbeit geschehen ift; so wurbe ich schwach und wie ein andrer Menich.

"Da nahm Delila neue Stricke, und band ihn bamit, und fprach: Philister über bir, Simson; (man hielt aber auf ihn in ber Kammer;) und erzerriß sie von seinen Armen, wie einen Faben."

D bumme Philifter! rief ber Rleine im Bette.

"Delila aber fprach zu ibm: Roch haft bu mich getäuschet, und mir gelegen Lieber, sage mir boch, womit kann man bich binben? Er antwortete ihr: Wenn bu sieben Locken meines Sauptes flöchtest mit einem Flechtbanbe, und heftetest sie mit einem Ragel ein.

"Und fie fprach ju ihm: Philifter über bir, Simfon. Er aber wachte auf von feinem Schlaf, und jog bie geflochtenen Loden mit Nagel und Flechtbanb beraus."

Der Aleine lachte: bas war auf ter Efchenheimer Gaffe. Ban Moeulen aber fubr fort:

"Da sprach sie zu ihm: wie kannft bu fagen, bu habest mich lieb, so bein Derz boch nicht mit mir ift? Dreimal haft bu mich getäuschet, und mir nicht gesagt, worinnen beine große Kraft sei.

"Da sie ihn aber trieb mit ihren Worten alle Tage, und zerplagte ihn, ward seine Seele matt bis an ben Tob.

"Und sagte ihr sein ganges herz, und sprach zu ihr: es ift nie tein Scheermeffer auf mein haupt kommen, benn ich bin ein Berlobter Gottes von Mutterleib an. Wenn bu mich beschöreft, so wiche meine Kraft von mir, bag ich
schwach wurde, und wie alle andre Menschen.

"Da nun Della sahe, daß er ihr alle sein Derz offenbaret hatte, santte sie bin, und ließ ber Philister Fürsten rufen, und sagen: Rommet noch einmal berauf, benn er hat mir alle sein Derz offenbaret. Da samen der Philister Fürsten und brachten bas Geld mit sich in ihrer Dand.

"Und fie ließ ihn entschlafen auf ihrem Schoof, und rief einem, ber ihm die sieben Loden seines Dauptes abschöre. Und fie fing an, ihn zu zwingen. Da war seine Rraft von ihm gewichen.

"Und fie fprach zu ihm: Philifter über bir, Simson. Da er nun von seinem Schlaf erwachte, gebachte er: ich will ausgehen, wie ich mehrmals gethan habe, ich will mich ausreißen, und wußte nicht, bag ber herr von ihm gewichen war.

"Aber bie Philister griffen ibn, und ftachen ihm bie Augen aus, und führten ihn hinab gen Gasa, und bunben ihn mit zwo ehernen Ketten, und er mußte mahlen im Gefängniß."

D Gott! Gott! wimmerte und weinte beständig ber Rrante. Sei ftill, fagte Ban Moeulen, und las weiter:

"Aber bas haar feines hauptes fing wieder an ju machfen, wo es beschoren mar.

"Da aber ber Philister Fürsten sich versamleten, ihrem Gott Dagon ein groß Opfer zu thun, und sich zu freuen, sprachen fie: Unser Gott hat uns unlern Feind Simson in unsere Banbe gegeben. "Deffelbigen Gleichen als ihn bas Bolt fabe, lobeten fie ihren Gott; benn fie fprachen: Unfer Gott hat uns unfern Feind in unfere Sanbe gegeben, ber unfer Land verberbete, und unferer viele erschlug.

"Da nun ihr Berg guter Dinge war, sprachen sie: Laffet Simson holen, baß er vor und spiele. Da holeten sie Simson aus bem Gefängniß, und er spielete vor ihnen, und sie ftelleten ibn zwischen zwo Saulen.

"Simson aber sprach zu bem Anaben, ber ibn bei ber Banb leitete: Lag mich, bag ich bie Saulen tafte, auf welchen bas Saus fleht, bag ich mich baran leine.

,,Das Saus aber war voll Männer und Weiber. Es waren auch ber Philifter Fürsten alle ba, und auf bem Dach bei breitausenb, Mann und Weib, bie ba zusaben wie Simson spielete.

"Simfon aber rief ben Berrn an, und fprach: Berr, Derr, gebente mein, und ftarte mich boch, Gott, biesmal, bag ich für meine beibe Augen mich einft rache an ben Philistern.

"Und er faffete bie 3wo Mittel-Saulen, auf welchen bas Daus gefehet mar, und barauf fich hielt, eine in feine rechte und bie andere in feine linke Band.

"Und sprach: Meine Seele fterbe mit ben Philiftern; und neigte sich fraftiglich. Da fiel bas haus auf die Fürsten, und auf alles Bolf, bas brinnen war, bag ber Tobten mehr waren, bie in seinem Tobe fturben, benn bie bei seinem Leben fturben."

Bei biefer Stelle öffnete ber fleine Simson seine Augen, geisterhaft weit; hob sich frampfhaft in die höhe; ergriff, mit seinen bünnen Aermehen, die beiben Säulen, die zu Füßen seines Bettes; rüttelte baran, mährend er zornig stammelte: es sterbe meine Seele mit den Philistern. Aber die starten Bettsäulen blieben undeweglich, ermattet und wehmüthig lächelnd siel der Kleine zurud auf seine Kissen, und aus seiner Bunde, deren Berband sich verschoben, quoll ein rother Blutstrom.

Ser

Geschichte ber Religion und Philosophie

in

Deutschland.

(113)

104

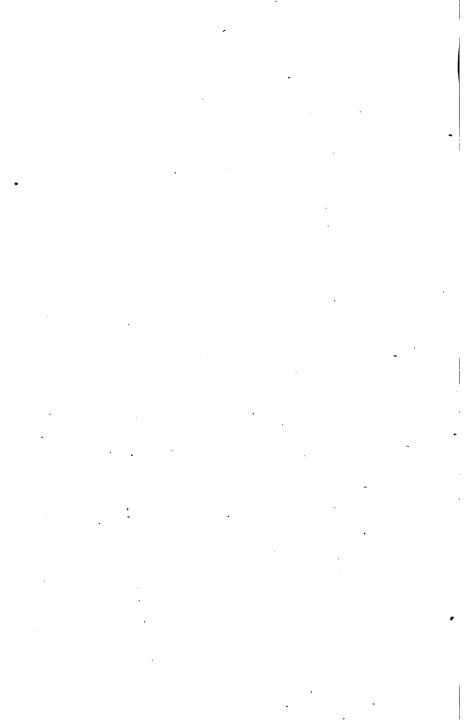

#### Borreben

1 u m

zweiten Bande der Campe'schen Ausgabe des Salons, enthaltend

"Bur Geschichte ber Religion und Philosophie in Deutschlanb."

## Vorrede jur erften Auflage.

Ich muß ben beutichen Leser barauf besonbers aufmerksam machen, daß diese Blätter ursprünglich für eine französische Zeitschrift, die Revue des deux mondes, und zu einem bestimmten Zeitzweck abgefaßt worden. Sie gehören nämlich zu einer Ueberschau beutscher Geistesvergänge, wovon ich bereits-früher bem französischen Publikum einige Theile vorgelegt, und die auch in deutscher Sprache als Beiträge "zur Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland" erschienen sind. Die Anforderungen der periodischen Presse, Uebelstände in der Dekonomie derselben, Mangel an wissenschaftlichen Dülfsmitteln, französische Unzulänglichkeiten, ein neulich in Deutschland vromulgirtes Geseh über ausländische Drucke, welches nur auf mich seine Anwendung sand und bergleichen Demmungen mehr, erlaubten mir nicht, die verschiedenen Theile jener Ueberschau in chronologischer Reihenfolge und unter einem Gesammttitel mitzutheilen. Das gegenwärtige Buch, troß seiner inneren Einheit und seiner äußerlichen Geschlossenheit, ist also nur das Fragment eines größeren Ganzen.

36 gruße bie Beimath mit bem freundlichsten Gruße.

Gefchrieben ju Paris, im Monat December 1834.

Beinrich Beine.

#### Vorrede jur zweiten Auflage.

Als die erfte Auflage bieses Buches die Presse verließ, und ich ein Eremplat besselben zur hand nahm, erschrack ich nicht wenig ob den Berstümmelungen, deren Spur sich überall kund gab. Dier fehlte ein Beiwort, dort ein Zwischensat, ganze Stellen waren ausgelassen, ohne Rücksicht auf die Uebergänge, so daß nicht blos der Sinn, sondern manchmal die Gesinnung selbst versichwand. Bielmehr die Furcht Cäsar's, als die Furcht Gottes, leitete die Dand bei diesen Berstümmelungen, und während sie alles politisch Bersängliche ausmerzte, verschonte sie selbst das Bedenklichte, das auf Religion Bezug hatte. So ging die eigentliche Tendenz dieses Buches, welche eine patriotischemokratische war, verloren, und unheimlich startte mir daraus ein ganz frember Geist entgegen, welcher an scholastisch-theologische Klopssechtereien erinnert, und meinem humanistisch-toleranten Naturell tief zuwider ist.

3ch schmeichelte mir anfangs mit ber hoffnung, bag ich bei einem zweiten Abbrud bie Lacunen biefes Buches wieber ausfüllen fonne; boch feine Restauration ber Art ift jest möglich, ba bei bem großen Brand zu Damburg bas Driginal-Manuscript im Saufe meines Berlegers verloren gegangen. Mein Gebachtnig ift ju fcwach, als bag ich aus ber Erinnerung nachhelfen fonnte, und außerbem burfte eine genaue Durchficht bes Buches mir wegen bes Buftanbes meiner Augen nicht erlaubt fein. 3ch begnüge mich bamit. bag ich nach ber frangofischen Berfion, welche früher ale bie beutsche gebruckt worben, einige ber größern ausgelaffenen Stellen aus bem Frangofifchen übersete und intercalire. Gine biefer Stellen, welche in ungahligen frangofifchen Blättern abgebrucht, biscutirt und auch in ber vorjährigen frangofifchen Deputirtenkammer von einem ber größten Staatsmanner ber Frangofen, bem Grafen Mole, besprochen worben, ift am Enbe biefer neuen Ausgabe befindlich und mag zeigen, welche Bewandtnig es hat mit ber Berfleinerung unt Berabsegung Deutschlands, beren ich mich, wie gewisse ehrliche Leute vernicherten, bem Auslande gegenüber foulbig gemacht haben foll. mich in meinem Unmuth über bas alte, offizielle Deutschland, bas verschimmelte Philifterland, - bas aber feinen Goliath, feinen einzigen großen Mann hervorgebracht hat,- so wußte man bas was ich sagte, so barzustellen, als sei hier bie Rebe von bem wirklichen Deutschland, bem großen, geheimnifvollen, fo ju fagen anonymen Deutschland bes beutschen Bolfes, bes folafenben Souverainen, mit beffen Szepter und Krone bie Meertagen fpielen.

Infinuation warb ben ehrlichen Leuten noch baburch erleichtert, daß jebe Kundgabe meiner wahren Gesinnung mir mahrend einer langen Periode schier unmöglich war, besonders zur Zeit als die Bundestagsbecrete gegen das "junge Deutschland" erschienen, welche hauptsächlich gegen mich gerichtet waren und mich in eine exceptionell gebundene Lage brachten, die unerhört in den Annalen der Prefinechtschaft. Als ich späterbin den Maulkord etwas lüften konnte, blieben doch die Gedanken noch geknebelt.

Das vorliegende Buch ift Fragment, und foll auch Fragment bleiben. Ebrlich gestanden, es ware mir lieb, wenn ich bas Buch gang ungebruckt laffen fonnte. Es haben fich nämlich feit bem Erscheinen beffelben meine Anfichten über manche Dinge, besonders über göttliche Dinge, bebenklich geanbert, und manches, mas ich behauptete, wiberfpricht fest meiner beffern Ueberzeugung. Aber ber Pfeil gehört nicht mehr bem Schügen, sobald er von ber Sehne bes Bogens fortflicht, und bas Wort gehört nicht mehr bem Sprecher, sobalb es seiner Lippe entsvrungen und gar burch bie Preffe vervielfältigt worben. Außerbem wurden frembe Befugniffe mir mit zwingenbem Ginfpruch entgegentreten, wenn ich biefes Buch ungebrudt ließe und meinen Gefammtwerfen entzoge. 3ch könnte zwar, wie manche Schriftsteller in folchen Fällen thun, zu einer Milberung ber Ausbrucke, ju Berhullungen burch Phrase meine Buffucht nehmen; aber ich hasse im Grund meiner Seele bie zweideutigen Worte, bie beuchlerischen Blumen, bie feigen Feigenblätter. Einem ehrlichen Manne bleibt aber unter allen Umständen bas unveräußerliche Recht, seinen Irrthum offen ju gefteben, und ich will es ohne Scheu hier ausüben. baher unumwunden, bag alles, was in biefem Buche namentlich auf bie große Gottesfrage Bezug bat, ebenfo falich wie unbesonnen ift. besonnen wie falfch ift bie Behauptung, bie ich ber Schule nachsprach, bag ber Deismus in ber Theorie ju Grunde gerichtet fei und fich nur noch in ber Er-Scheinungswelt kummerlich binfrifte. Rein, es ift nicht mahr, bag bie Bernunftfritif, welche bie Beweisthumer für bas Dafein Gottes, wie wir biefelben seit Anfelm von Canterbury fennen, gernichtet hat, auch bem Dasein Gottes felber ein Enbe gemacht habe. Der Deismus lebt, lebt fein lebenbigftes Leben, er ift nicht tobt, und am allerwenigsten hat ihn bie neueste beutschi Philosophie getöbtet. Diese spinnwebige Berliner Dialeftif fann feinen Sund ans bem Ofenloch loden, fie tann feine Rape tobten, wie viel weniger einen 3ch habe es am eignen Leibe erprobt, wie wenig gefährlich ihr Umbringen ift; fie bringt immer um, und die Leute bleiben babei am Leben. Der Thurhuter ber Begel'ichen Schule, ber grimme Ruge, behauptete einft fteif und feft, ober vielmehr fest und fteif, bag er mich mit feinem Portierftod in ben Ballifden Jahrbuchern tobt geschlagen habe, und boch gur felben Beit ging ich umber auf ben Boulevarbs von Paris, frifch und gefund und unsterblicher als je. Der arme, brave Ruge! er selber konnte sich später nicht bes ehrlichften Lachens enthalten, als ich ihm hier in Paris bas Geständnis machte, daß ich die fürchterlichen Tobtschlagblätter, die Hallischen Jahrbücher, nie zu Gesicht bekommen hatte, und sowohl meine vollen rothen Baden, als auch der gute Appetit, womit ich Austern schluckte, überzeugten ihn, wie wenig mir der Name einer Leiche gebührte. In der That, ich war damals noch gesund und feist, ich stand im Zenith meines Fettes, und war so übermüthig wie der König Neducadnezar vor seinem Sturze.

Ach! einige Jahre fpater ift eine leibliche und geiftige Beranberung ein-Die oft seitbem bente ich an bie Geschichte biefes babylonischen Rönige, ber fich felbst für ben lieben Gott hielt, aber von ber Bobe feines Dunkels erbarmlich herabsturzte, wie ein Thier am Boben froch und Gras. af — (es wird wohl Salat gewesen fein). In bem prachtvoll grandissen Buch Daniel fteht biefe Legenbe, bie ich nicht blos bem guten Ruge, fonbern auch meinem noch viel verftodtern Freunde Marr, ja auch ben Berren Feuerbach, Daumer, Bruno Bauer, Bengstenberg und wie fie fonft beißen mogen, biefe gottlosen Gelbstgötter, zur erbaulichen Beberzigung empfehle. überhaupt noch viel schöne und merkwürdige Ergablungen in ber Bibel, bie ibrer Beachtung werth waren, g. B. gleich im Anfang bie Geschichte von bem verbotenen Baume im Parabiese und von ber Schlange, ber fleinen Privatbocentin, bie icon fechstaufenb Jahre vor Begel's Geburt bie gange Begel'iche Diefer Blauftrumpf ohne Fuge zeigt febr fcarffinnig, Philosophie vortrug. wie bas Absolute in ber Ibentität von Gein und Wiffen besteht, wie ber Menfch zum Gotte werbe burch bie Erfenntnig, ober was baffelbe ift, wie Gott im Menfchen jum Bewußtfein feiner felbft gelange. - Diefe Formel ift nicht fo flar wie bie urfprünglichen Worte: wenn ihr vom Baume ber Erfenntnig genoffen, werbet ihr wie Gott fein! Frau Eva verftanb von ber gangen Demonstration nur bas Gine, baf bie Frucht verboten fei, und weil fie verboten, af fie bavon, bie gute Frau. Aber taum hatte fie von bem lodenben Apfel gegeffen, fo verlor fie ihre Unschuld, ihre naive Unmittelbarfeit, fie fand, bag fie viel zu nadend fei fur eine Perfon von ihrem Stante, bie Stammmutter fo vieler funftigen Raifer und Ronige, und fie verlangte ein Aleib. Freilich nur ein Rleib von Feigenblättern, weil bamale noch feine Lyoner Seibenfabritanten geboren waren, und well es auch im Parabiese noch feine Dunmacherinnen und Mobehanblerinnen gab - o Parabies! Sonberbar, fo wie bas Beib jum benfenben Gelbftbewußtfein fommt, ift ihr erfter Gebante ein neues Kleib! Auch biefe biblische Geschichte, jumal bie Rebe ber Schlange, kommt mir nicht aus bem Sinn, und ich möchte sie als Motto biesem Buche voransegen, in berfelben Beife, wie man oft vor fürftlichen Garten eine Tafel fieht mit ber warnenben Aufschrift : Dier liegen Fugangeln und Gelbfichuffe.

3d babe mich bereits in meinem jungften Buche, im Romangero, über bie Umwandlung ausgesprochen, welche in Bezug auf göttliche Dinge in meinem Beifte ftattgefunden. Ge find feitbem mit driftlicher Bubringlichfeit febr viele Anfragen an mich ergangen, auf welchem Bege bie beffere Erleuchtung über Fromme Seelen icheinen barnach ju lechzen, bag ich ihnen mich gefommen. irgend ein Miratel aufbinde, und fie möchten gerne wiffen, ob ich nicht wie Saulus ein Licht erblicte auf bem Wege nach Damascus, ober ob ich nicht wie Barlam, ber Gobn Boers, einen ftatigen Efel geritten, ber ploplic ben Mund aufthat und zu fprechen begann wie ein Menfch? Rein, ihr gläubigen Gemuther, ich reifte niemals nach Damascus, ich weiß nichts von Damascus als bag jungft bie bortigen Juben beschulbigt worben, fie fragen alte Rapuginer, und ber Rame ber Stadt mare mir vielleicht gang unbefannt, batte ich nicht bas bobe Lieb gelesen, wo ber Ronig Salomo bie Rase feiner Geliebten mit einem Thurm vergleicht, ber gen Damascus schaut. Auch sah ich nie einen Efel, nämlich feinen vierfüßigen, ber wie ein Menfch gefprochen batte, während ich Menschen genug traf, bie jebesmal, wenn sie ben Mund aufthaten, wie Efel sprachen. In ber That, weber eine Bision, noch eine feraphitische Bergudung, noch eine Stimme vom himmel, auch tein merkwürdiger Traum ober sonft ein Bunberfput brachte mich auf ben Weg bes Beile, und ich verbante meine Erleuchtung gang einfach ber Lecture eines Buches - Eines Buches? Ja, und es ift ein altes, folichtes Buch, bescheiben wie bie Natur, auch natürlich wie biefe; ein Buch, bas werkeltägig und anspruchslos ausfieht, wie bie Sonne, bie uns warmt, wie bas Brob, bas uns nahrt; ein Bud, bas fo traulich, fo fegnenb gutig uns anblidt, wie eine alte Grogmutter, bie auch täglich in bem Buche lief't, mit ben lieben, bebenben Lippen, und mit ber Brille auf ber Rafe — und biefes Buch heißt auch gang turz weg bas Buch, bie Bibel. Mit Jug nennt man biefe auch tie beilige Schrift; wer seinen Gott verloren hat, ber tann ihn in biesem Buche wieberfinben, unb wer ihn nie gefannt, bem weht hier entgegen ber Obem bes göttlichen Wortes. Die Juben, welche fich auf Roftbarkeiten verfteben, wußten fehr gut, was fie thaten, als fie bei bem Brande bes zweiten Tempels bie goldenen und filbernen Opfergeschirre, bie Leuchter und Lampen, fogar ben hohenpriefterlichen Bruftlag mit ben großen Ebelfteinen im Stich ließen, und nur bie Bibel retteten. Diese war ber mahre Tempelichan, und berfelbe marb gottlob nicht ein Raub ber Flammen ober bes Titus Befpafianus, bes Bofewichte, ber ein so schlechtes Enbe genommen, wie bie Rabbiner erzählen. fcher Priefter, ber zweihundert Jahr vor bem Brand bes zweiten Tempels, mahrend ber Glangperiode bes Ptolemaers Philabelphus, ju Jerufalem lebte und Josua ben Sira's ben-Eliezer hieß, hat in einer Gnomensammlung, Mefchalim, in Bezug auf bie Bibel ben Gebanten feiner Zeit ausgesprochen,

und ich will feine schönen Borte hier mitthellen. Sie find facerbotal felerlich und boch zuglich so erquidend frisch, als waren sie erft gestern einer lebenben Renschenbruft entquollen, und sie lauten wie folgt:

"Dies Alles ist eben das Buch des Bundes, mit dem höchsten Gott gemacht, nämlich das Geseh, welches Mose dem Dause Satod zum Schap befohlen hat. Daraus die Weisheit gestossen ist, wie das Wasser Pison, wenn es groß ist: und wie das Wasser Tigris, wenn es übergehet in Lenzen. Daraus der Verstand gestossen ist, wie der Euphrates, wenn er groß ist, und wie der Jordan in der Ernte. Aus demselben ist hervordrochen die Zucht, wie das Licht, und wie das Wasser Rilus im herbst. Er ist nie gewesen, der es ausgelernt hätte: und wird nimmermehr werden, der es ausgründen möchte. Denn sein Sinn ist reicher, weder kein Weer: und sein Wort tiefer, denn kein Abgrund."

Gefdrieben ju Paris, im Wonnemond 1852.

Beinrich Beine.

# Erftes Buch.

Die Franzosen glaubten, in ber lesten Beit, zu einer Berftanbnif Deutschlands zu gelangen, wenn sie sich mit ben Erzeugnissen unserer schönen Literatur bekannt machten. Dierburch haben sie sich aber aus dem Bustanbe ganzlicher Ignoranz nur erst zur Oberstächlichkeit erhoben. Denn die Erzeugnisse unserer schönen Literatur bleiben für sie nur stumme Blumen, der ganze beutsche Gedanke bleibt für sie ein unwirthliches Räthsel, so lange sie die Bebeutung der Religion und ber Philosophie in Deutschland nicht kennen.

Indem ich nun über biefe beiden einige erläuternde Auskunft zu ertheilen suche, glaube ich ein nüpliches Werk zu unternehmen. Diefes ift für mich keine leichte Aufgabe. Es gilt zunächft die Ausdrücke einer Schulsprache zu vermeiben, die den Franzosen gänzlich unbekannt ift. Und boch habe ich weber die Subtilitäten der Theologie, noch die der Metaphysik so tief ergründet, daß ich im Stande wäre, dergleichen nach den Bedürfnissen des französischen Publitums, ganz einfach und ganz kurz zu formuliren. Ich werde daher nur von den großen Fragen handeln, die in der beutschen Gottesgelahrtheit und Weltweisheit zur Sprache gekommen, ich werde nur ihre sociale Wichtigkeit beleuchten, und immer werde ich die Beschränktheit meiner eigenen Berdeutlichungsmittel und das Kasungsvermögen des französischen Lesers berücksichtigen.

Große beutsche Philosophen, die etwa zufällig einen Blid in diese Blätter werfen, werden vornehm die Achseln zuden über den durftigen Zuschnitt alles bessen, was ich hier vorbringe. Aber sie mögen gefälligst bedenken, daß das wenige, was ich sage, ganz klar und beutlich ausgedrückt ist, während ihre eignen Werke, zwar sehr gründlich, unermeßdar gründlich, tehr tiefsinnig, stupent tiefsinnig, aber eben so unverständlich sind. Was helsen dem Bolke die verschlossenen Kornsammern, wozu es keinen Schlüssel hat? Das Bolk hungert nach Wissen und dankt mir für das Stücken Geistesbrob, das ich ehrlich mit ihm theile.

Ich glaube, es ift nicht Talentlosigfeit, was bie meiften beutschen Gelehrten bavon abhält, über Religion und Philosophie sich populair auszusprechen. Ich glaube, es ist Scheu vor ben Resultaten ihres eigenen Dentens, bie sie nicht wagen, bem Bolte mitzutheilen. Ich, ich habe nicht biese Scheu, benn ich bin tein Gelehrter, ich selber bin Bolt. Ich bin tein Gelehrter, ich gehöre

Seine. III. (121)

nicht zu ben siebenhundert Beisen Deutschlands. Ich fiebe mit tem großen Saufen vor ben Pforten ihrer Weisheit, und ist da irgend eine Wahrheit burchgeschlüpft, und ist biese Wahrheit bis zu mir gelangt, bann ift sie weit genug: — ich schreibe sie mit hübschen Buchstaben auf Papier und gebe sie bem Seper; ber sept sie in Blei und giebt sie bem Druder; bieser brudt sie und sie gehört bann ber ganzen Welt.

Die Religion, beren wir uns in Deutschland erfreuen, ist das Christenthum. Ich werde also zu erzählen haben: was das Christenthum ist, wie es römischer Katholizismus geworden, wie aus biesem der Protestantismus und aus dem

Protestantismus bie beutsche Philosophie bervorging.

Indem ich nun mit Befprechung ber Religion beginne, bitte ich im Voraus alle frommen Geelen, fich bei Leibe nicht ju ängstigen. Fürchtet nichte, fromme Geelen! Reine profanirenbe Scherze follen Guer Dhr verlegen. Diese find allenfalls noch nüplich in Deutschland, wo es gilt, bie Macht ber Religion, für ben Augenblid, zu neutralifiren. Wir find nämlich bort in berfelben Lage wie 3hr vor ber Revoluzion, als bas Chriftenthum im untrennbarften Bunbniffe ftanb mit bem alten Regime. Diefes tonnte nicht zerftört werben, so lange noch jenes seinen Ginfluß übte auf bie Menge. Boltaire mußte fein icharfes Gelächter erheben, ehe Samfon fein Beil fallen Jeboch wie burch bieses Beil, fo murbe auch burch jenes Laden im Grunde nichts bewiesen, sonbern nur bewirft. Boltaire hat nur ben Leib bes Chriftenthums verlegen fonnen. Alle feine Gpafe, bie aus ber Rirchengeschichte geschöpft, alle feine Wige über Dogmatit und Rultus, über bie Bibel, biefes heiligfte Buch ber Menschheit, über bie Jungfrau Maria, bieje fconfte Blume ber Poefie, bas gange Dictionaire philosophischer Pfeile, bas er gegen Clerus und Priefterschaft losschof, verlette nur ben fterblichen Leib bes Chriftenthums, nicht beffen inneres Wefen, nicht beffen tieferen Beift, nicht beffen ewige Geele.

Denn bas Chriftenihum ift eine Ibee, und ale folde ungerftörbar und un-

fterblich, wie jebe Ibee. Bas ist aber biese Ibee?

Eben weil man diese 3bee noch nicht klar begriffen und Neußerlichkeiten für die Sauptsache gehalten hat, giebt es noch keine Geschichte des Christenthums. 3mei entgegengesehte Parteien schreiben die Kirchengeschichte und widersprechen sich beständig, doch die eine, eben so wenig wie die andere, wird semals bestimmt aussagen: was eigentlich jene 3dee ist, die dem Christenthum als Mittelpunkt dient, die sich in dessen Symbolik, im Dogma wie im Kultus, und in dessen ganzer Geschichte zu offendaren strebt, und im wirklichen Leben der christelichen Bölker manifestirt hat! Weber Baronius, der katholische Kardinal, noch der protestantische Hofrath Schröch entbeckt uns, was eigentlich sene 3dee war. Und wenn Ihr alle Folianten der Mansischen Conciliensammlung, des

Affemannischen Cober ber Liturgien und die ganze Historia ecolosiastica von Sacarelli burchblättert, werbet 3hr boch nicht einsehen, was eigentlich bie 3bee bes Chriftenthums mar. Bas febt 3br benn in ben Diftorien ber orientaliichen und ber occibentalischen Rirchen? In jener, ber orientalischen Rirchengeschichte feht 3hr nichts als bogmatische Spigfinbigfeiten, wo fich bie altgriechische Sophistif wieber fund giebt; in biefer, in ber occidentalifden Rirdengeschichte, feht 3hr nichts als bisciplinarische, bie firchlichen Intereffen betreffende Zwifte, wobei bie altromifche Rechtstasuiftif und Regierungsfunk, mit neuen Formeln und Zwangemitteln fich wieber geltenb machen. In ber That, wie man in Conftantinopel über ben Logos ftritt, fo ftritt man in Rom über bas Berhaltniß ber weltlichen gur geiftlichen Dacht; und wie etwa bort über Domousios, fo befehbete man fich hier über Investitur. Aber ber byjantinischen Fragen: ob ber Logos bem Gott-Bater Domoufios sei? ob Maria Gottgebarerin beifen foll ober Menichengebarerin ? ob Chriftus in Ermangelung ber Speife hungern mußte, ober nur beswegen hungerte, weil er hungern wollte? alle biefe Fragen haben im hintergrund lauter hofintriguen, beren Lösung bavon abbangt, was in ben Gemachern bes Sacri Palatii gezischelt und gefichert wirb, ob 3. B. Euboria fällt ober Pulcheria; - benn biefe Dame haßt ben Neftorius, ben Berrather ihrer Liebeshandel, jene haßt ben Cyrillus, welchen Pulcheria beschüpt, alles bezieht sich zulest auf lauter Weiber- und Bammlingegeflatiche, und im Dogma wird eigentlich ber Mann und im Manne eine Partei verfolgt ober beforbert. Eben fo geht's im Occibent; Rom wollte herrschen; ,,ale feine Legionen gefallen, schickte es Dogmen in bie Provingen ;" alle Glaubenezwiste hatten romische Usurpazionen zum Grunde; es galt, bie Dbergewalt bes romifchen Bifchofe ju fonfolibiren. über eigentliche Glaubenspunkte immer fehr nachfichtig, fpie aber Feuer unb Flamme, sobald bie Rechte ber Rirche angegriffen murben; er bisputirte nicht viel über bie Personen in Chriftus, sondern über bie Consequengen ber Ifidorfchen Defretalen; er centralifirte feine Gewalt burch fanonisches Recht, Ginsegung ber Bischöfe, Berabwurdigung ber fürftlichen Macht, Moncheorben, Colibat u. f. w. Aber mar biefes bas Christenthum? Offenbart fich uns aus ber Lefture biefer Geschichten bie 3bee bes Christenthums ? Bas ift biefe 3bee ?

Wie sich biese Ibee historisch gebildet und in der Erscheinungswelt manifestirt, ließe sich wohl schon in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt entdeden, wenn wir namentlich in der Geschichte der Manichäer und der Gnostifer vorurtheilofrei nachforschen. Obgleich erstere versepert und lettere verschrien sind und die Kirche sie verdammt hat, so erhielt sich doch ihr Einfluß auf das Dogma, aus ihrer Symbolit entwidelte sich die katholische Kunft, und ihre Dentweise burchbrang das ganze Leben der christlichen Bölter. Die Manichäer sind ihren

letten Grfinben nach nicht febr verschieben von ben Gnoftifern. von ben beiben Pringipien, bem guten und bem bofen, bie fich befampfen, ift beiben eigen. Die Einen, bie Manichaer, erhielten biefe Lehre aus ber altverfischen Religion, wo Ormuz, bas Licht, bem Ariman, ber Finfterniß feinblich entgegengefest ift. Die Anberen, bie eigentlichen Gnoftifer, glaubten vielmehr an bie Praerifteng bes guten Pringips, und erflarten bie Entftehung bes bofen Pringips burch Emanagion, burch Generagionen von Aconen, Die, jemehr fie von ihrem Urfprung entfernt find, fich befto truber verschlechtern. Rach Cerinthus war ber Erschaffer unferer Belt feineswegs ber höchfte Gott, sonbern nur eine Emanazion beffelben, einer von ben Aconen, ber eigentliche Demiurgos, ber allmählich ausgeartet ift, und jest, als bofes Pringip, bem aus bem bochften **Gott unmittelbar entsprungenen Logos, dem guten Prinzip, feindselig gegenüber** Diese gnoftische Weltansicht ift urinbisch und fie führte mit fich bie Lehre von ber Infarnazion Gottes, von ber Abtöbtung bes Fleisches, vom geiftigen Infichselbstverfenken, fie gebar bas ascetisch beschauliche Monchsleben, welches bie reinste Bluthe ber driftlichen 3bee. Diese 3bee hat fich in ber Dogmatit nur fehr verworren und im Rultus nur fehr trube aussprechen tonnen. Doch sehen wir überall bie Lehre von ben beiben Pringipien hervor treten ; bem guten Chriftus fteht ber bofe Satan entgegen; bie Welt bes Beiftes wird burch Chriftus, die Belt ber Materie burch Satan reprafentirt; jenem gehört unfere Seele, biefem unfer Leib; und bie gange Erscheinungswelt, bie Natur ift bemnach urfprünglich bofe, und Satan, ber gurft ber Finfternig, will uns bamit ins Berberben loden, und es gilt allen finnlichen Freuben bes Lebens ju entfagen, unfern Leib, bas Lehn Satans, ju peinigen, bamit bie Seele fich befto berrlicher emporschwinge in ben lichten himmel, in bas ftrahlende Reich Chrifti.

Diese Weltansicht, die eigentliche Ibee bes Christenthums, hatte sich, unglaublich schnell, über das ganze römische Reich verbreitet, wie eine anstecknde Krankheit, das ganze Mittelalter hindurch dauerten die Leiden, manchmal Fieberwuth, manchmal Abspannung, und wir Modernen fühlen noch immer Krämpfe und Schwäche in den Gliebern. Ift auch mancher von uns schon genesen, so kann er doch der allgemeinen Lazarethluft nicht entrinnen, und er fühlt sich unglücklich als der einzig gesunde unter lauter Siechen. Einst wenn die Menscheit ihre völlige Gesundheit wieder erlangt, wenn der Friede zwischen Leib und Seele wieder hergestellt, und sie wieder in ursprünglicher Darmonie sich durchringen: dann wird man den künstlichen Daber, den das Christenthum zwischen beiden gestiftet, kaum begreisen können. Die glücklichern und schöneren Generazionen, die gezeugt durch freie Wahlumarmung, in einer Religion der Freude empordlühen, werden wehmüthig lächeln über ihre armen Borfaheren, die sich aller Genüsse bieser schonlichkeit, saft zu kalten Gespenstern versucht

blichen finb! Ja, ich fage es bestimmt, unfere Rachtommen werben fconer und glücklicher fein als wir. Denn ich glaube an ben Fortichritt, ich glaube, bie Menfcheit ift gur Gludfeligfeit bestimmt, und ich bege alfo eine größere Meinung von ber Gottheit, als jene frommen Leute, bie ba mahnen, er babe ben Menichen nur gum Leiben erschaffen. Schon bier auf Erben möchte ich, burch bie Segnungen freier politischer und industrieller Instituzionen jene Seligfeit etabliren, bie, nach ber Meinung ber Frommen, erft am jungften Tage, im himmel, ftattfinden foll. Benes ift vielleicht eben fo wie biefes eine thörichte Doffnung, und es giebt feine Auferstehung ber Menfcheit, weber im politisch moralischen, noch im apostolisch fatholischen Sinne.

Die Menschheit ift vielleicht ju ewigem Elend bestimmt, bie Boller find vielleicht auf ewig verbammt von Despoten gertreten, von ben Spieggesellen ber-

selben exploitirt, und von den Lakaien verhöhnt zu werden.

Ach, in biefem Kalle mußte man bas Christenthum, felbst wenn man es als Irrthum erfannt, bennoch zu erhalten suchen, man mußte in ber Mönchsfutte und baarfuß burch Europa laufen, und bie Nichtigfeit aller irbischen Guter und Entfagung predigen, und ben gegeigelten und verspotteten Menichen bas tröftenbe Crucifir vorhalten, und ihnen nach bem Tobe, bort oben, alle fieben Dimmel verfprechen.

Bielleicht eben, weil bie Großen biefer Erbe ihrer Dbermacht gewiß find. und im Bergen beschloffen haben, fie ewig ju unserem Unglud ju migbrauchen, find fie von der Nothwendigfeit des Christenthums für ihre Bolfer überzeugt, und es ift im Grunde ein gartes Menschlichkeitsgefühl, daß fie fich für bie Erhaltung biefer Religion so viele Mühe geben!

Das endliche Schicffal bes Chriftenthums ift alfo bavon abhängig, ab wir bessen noch bedürfen. Diese Religion war eine Wohlthat für bie leibenbe Menfcheit mahrend achtzehn Jahrhunberten, fie war providentiell, gottlich, Alles, was fie ber Civilifazion genütt, indem fie bie Starten gabmte und bie Rahmen stärkte, die Bölker verband burch gleiches Gefühl und gleiche Sprache, und mas fonft noch von ihren Apologeten bervorgerühmt wirb, bas ift fogar noch unbebeutend in Bergleichung mit jener großen Tröftung, bie fie burch fich felbft ben Menfchen angebeihen laffen. Ewiger Ruhm gebührt bem Symbol jenes leibenben Gottes, bes Beilands mit ber Dornenfrone, bes gefreuzigten Christus, beffen Blut gleichsam ber linbernbe Balfam war, ber in bie Bunben ber Menschheit herabrann. Besonbers ber Dichter wird bie ichanerliche Erhabenheit biefes Symbols mit Ehrfurcht anerkennen. Das gange Syftem von Symbolen, bie fich ausgesprochen in ber Runft und im Leben bes Mittelalters, wird zu allen Zeiten bie Bewunderung ber Dichter erregen. In ber That, welche coloffale Confequent in ber driftlichen Runft, namentlich in ber Architektur! Diese gothischen Dome, wie fteben fie im Ginklang mit bem

11 \*

Aultus, und wie offenbart fich in ihnen die Ibee ber Kirche felber! Alles ftrebt ba empor, alles transsubstangirt fich: ber Stein sproßt aus in Aeften unb Laubwerf und wird Baum; bie Frucht bes Weinftod's und ber Aehre wirb Blut und Fleisch; ber Mensch wirb Gott; Gott wird reiner Geift! Ein ergiebiger, unverfiegbar toftbarer Stoff für bie Dichter ift bas driftliche Leben im Mittelalter. Rur burch bas Christenthum fonnten auf biefer Erbe fich Buftanbe bilben, bie fo tede Contrafte, fo bunte Schmerzen, und fo abenteuerliche Schönheiten enthalten, bag man meinen follte, bergleichen habe niemals in ber Birflichteit eriftirt, und bas alles fei ein toloffaler Fiebertraum, es fei ber Fiebertraum eines mahnfinnigen Gottes. Die Natur felber ichien fich bamals phantaftifch zu vermummen; inbeffen, obgleich ber Menfch, befangen in abitraften Grübeleien, fich verbriefilich von ihr abwendete, fo wedte fie ibn boch manchmal mit einer Stimme, bie fo ichauerlich füß, fo entfeplich liebevoll, fo jaubergewallig mar, bag ber Denich unwillfürlich aufhorchte, und lächelte, und erschrad, und gar zu Tobe erfranfte. Die Geschichte von ber Bafeler Rachtigall kommt mir hier in's Gebächtnig, und ba ihr fie wahrscheinlich nicht tennt, fo will ich fie ergablen.

Im Mai 1433, jur Zeit bes Concils, ging eine Gesellschaft Geistlicher in einem Behölze bei Bafel fpagieren, Pralaten und Doftoren, Donche von allen Farben, und fie bisputirten über theologische Streitigfeiten, und bistinguirten und argumentirten, ober ftritten über Annaten, Erpektativen unb Refervazionen, ober untersuchten, ob Thomas von Aquino ein größerer Philosoph set als Bonaventura, was weiß ich! Aber plöglich, mitten in ihren bogmatischen und abstraften Diefussionen, hielten sie inne und blieben wie angewurzeit fteben vor einem blübenden Lindenbaum, worauf eine Rachtigall faß, bie in ben weichften und gartlichften Melobien jauchte und foluchte. Es warb ben gelehrten herren babei fo wunderselig zu Muthe, bie warmen Arüblingstone brangen ihnen in bie icholaftifch verflaufulirten Bergen, ibre Gefühle erwachten aus bem bumpfen Binterfolaf, fie faben fic an mit ftaunenbem Entzüden; - als enblich einer von ihnen bie scharffinnige Bemerfung machte, bag foldes nicht mit rechten Dingen jugehe, bag biefe Rachtigall wohl ein Teufel sein tonne, bag biefer Teufel sie mit feinen holbseligen Lauten von ihren driftlichen Gefprächen abziehen, und ju Bolluft und fonftig fußen Gunben verloden wolle, und er bub an ju erorciren, mahricheinlich mit ber bamale üblichen formel: adjuro te per eum, qui venturus est, judicare vivos et mortuos etc. etc. Bei biefer Beschwörung, sagt man, habe ber Bogel geantwortet: "ja, ich bin ein bofer Geift!" und fei lachent bavon geflogen; biefenigen aber, bie feinen Gefang gebort, follen noch felbigen Tages erfranti und balb barauf geftorben fein.

Dick Geschichte bebarf wohl keines Commentars. Sie trägt gang bas

grauenhafte Geprage einer Zeit, bie alles, was fuß und lieblich mar, als Teufelei verschrie. Die Nachtigall sogar wurde verläumbet und man fehlug ein Rreus, wenn fie fang. Der mahre Chrift spazierte, mit angftlich verfoloffenen Sinnen, wie ein abstrattes Gefvenft, in ber blübenben Ratur umber. Diefes Berhaltnif bes Chriften gur Ratur werbe ich vielleicht in einem fpateren Buche weitlaufiger erörtern, wenn ich, gum Berftanbnig ber neuromantifden Literatur, ben beutiden Bolfsglauben grunblich befrrechen muß. Borlaufig tann ich nur bemerten, bag frangofische Schriftfteller, mißleitet burch beutsche Autoritäten, in großem Irrihume find, wenn fie annehmen, ber Bolfsalauben fei mabrent bes Mittelalters überall in Europa berfelbe gewesen. Rur über bas gute Pringip, über bas Reich Chrifti, begte man in gang Europa biefelben Anfichten; bafür forgte bie romifche Rirche, und wer bier von ber vorgeschriebenen Meinung abwich, war ein Reper. bas bofe Pringip, über bas Reich bes Satans, herrschien verschiebene Unfichten in ben verschiebenen ganbern, und im germanischen Rorben batte man gang anbere Borftellungen bavon, wie im romanischen Guben. Dieses entftand baburch, bag bie driftliche Priesterschaft bie vorgefundenen alten Razionalgotter nicht als leere Dirngespinnfte verwarf, sonbern ihnen eine wirkliche . Erifteng einräumte, aber babei behauptete, alle biefe Götter feien lauter Teufel und Teufelinnen gewesen, die burch ben Sieg Chrifti ihre Macht über bie Menfchen verloren und fie jest burch Luft und Lift gur Gunbe verloden mol-Ien. Der gange Dlymp wurde nun eine luftige Bolle, und wenn ein Dichter bes Mittelaltere bie griechischen Göttergefchichten noch fo fcon befang, fo fab ber fromme Chrift barin boch nur Sput und Teufel. Der buftere Babn ber Monde traf am barteften bie arme Benus; absonberlich biefe galt für eine Tochter Beelgebubs und ber gute Ritter Tanbufer fagt ihr fogar in's Beficht :

> D, Benus, schöne Fraue mein Ihr feib eine Teufelinne!

Den Tanhüser hatte sie nämlich verlodt in jene wunderbare Söhle, welche man ben Benusberg hieß und wovon die Sage ging, daß die schöne Göttin bort mit ihren Fräulein und Gesponsen, unter Spiel und Tänzen, das lüberlichste Leben führe. Die arme Diana sogar, troß ihrer Keuschheit, war vor einem ähnlichen Schickal nicht sicher, und man ließ sie nächtlich mit ihren Rymphen durch die Wälber ziehen, und daher die Sage von dem wüthenden Dex, von der wilden Jagd. Dier zeigt sich noch ganz die gnostische Ansicht von der Berschlechterung des ehemals Göttlichen, und in dieser Umgestaltung des früheren Nazionalglaubens manifestirt sich am tiessinnigsten die Idee des Christenthums.

Der Nazionalglaube in Europa, im Norben noch viel mehr als im Guben. war pantheistifch, feine Mysterien und Symbole bezogen fich auf einen Raturbienft, in jebem Clemente verehrte man wunberbare Befen, in jebem Baume athmete eine Gottheit, bie gange Ericheinungswelt mar burchgöttert ; bas Chriftenthum verfehrte biefe Anficht, und an bie Stelle einer burchgötterten Ratur trat eine burchteufelte. Die heiteren, burch bie Runft verschönerten Gebilbe ber griechischen Dythologie, bie mit ber römischen Civilisazion im Suben berrichte, bat man jeboch nicht fo leicht in baffliche, ichauerliche Satanslarven verwandeln tonnen, wie bie germanischen Gottergeftalten, woran freilich kein befonderer Runftsinn gemobelt hatte, und bie ichon vorber fo migmuthig und trube maren, wie ber Norben felbft. Daber hat fich bei Euch, in Franfreich, fein fo finfterschredliches Teufelsthum bilben fonnen, wie bei uns, und bas Beifter- und Baubermefen felber erhielt bei Euch eine beitere Die icon, flar und farbenreich find Gure Bolfsfagen in Berglei-Bestalt. dung mit ben unfrigen, biefen Miggeburten, bie aus Blut und Rebel befteben und une fo grau und graufam angrinfen. Unfere mittelalterlichen Dichter, inbem fie meiftene Stoffe mablten, bie 3hr, in ber Bretagne und in ber Normanbie, entweber ersonnen ober querft behandelt habt, verlieben ihren Werfen vielleicht abfichtlich, fo viel ale möglich von jenem beiter altfrangofischen Beifte Aber in unferen Nagionalbichtungen und in unferen munblichen Boltsfagen, blieb fener bufter norbische Beift, von bem 3hr taum eine Abnung habt. 3be habt, eben fo wie wir, mehre Gorten von Elementargeistern, aber bie unfrigen find von ben Eurigen fo verschieben wie ein Deutscher von einem Frangofen. Die Damonen in Guren Fabliaur und Bauberromanen, wie hellfarbig und besondere wie reinlich find fie in Bergleichung mit unserer grauen und febr oft unflätigen Beifterfanaille. Eure geen und Elementargeifter, wober 3br fie auch bezogen, aus Cornwallis ober aus Arabien, fie find boch gang naturalifirt und ein frangofischer Beift unterscheibet fich von einem beutschen, wie etwa ein Danby, ber mit gelben Glagehanbichuhen auf bem Boulevard Coblence flanirt, fich bon einem ichweren beutichen Sadtrager unterscheibet. Riren, g. B. bie Melufine, find von ben unfrigen eben fo verfchieben wie eine Pringeffin von einer Bafcherin. Die Fee Morgana, wie wurde fie er . fdreden, wenn fie etwa einer beutschen Bere begegnete, bie nadt, mit Galben beschmiert, und auf einem Befenftiel, nach bem Broden reitet. Diefer Bera ift fein beiteres Avalon, fonbern ein Renbeg-vous für alles, was wuft unb Auf bem Bipfel bes Berge fist Satan in ber Gestalt eines fdmargen Bode. Jebe von ben Beren naht fich ihm mit einer Rerze in ber Danb und füßt ibn binten, wo ber Ruden aufbart. Rachber tangt bie verruchte Schwesterschaft um ihn herum und fingt: Donberemus, Donberemus: Es medert ber Bod, es jaucht ber infernale Chabut. Es ift ein bofes Omen

für die here, wenn sie bei diesem Tanze einen Schuh verliert; das bebeutet, daß sie noch im selbigen Jahr verbrannt wird. Doch alle ahnende Angst übertäubt die tolle echiberliozische Sabbathmusik; — und wenn die arme here des Morgens aus ihrer Berauschung erwacht, liegt sie nacht und mübe in der Asche, neben dem verglimmenden herbe.

Die beste Auskunft über biese heren findet man in der "Damonologie" bes ehrenfesten und hochgelahrten Dottor Ricolai Remigii, des durchlauchtigsen Gerzogs von Lothringen Criminalrichter. Dieser scharffinnige Mann hatte fürwahr die beste Gelegenheit das Treiben der heren kennen zu ternen, da er in ihren Prozessen instruirte, und zu seiner Zeit allein in Lothringen achthundert Weiber den Scheiterhaufen bestiegen, nachdem sie der hererei überwiesen worden. Diese Beweisssührung bestand meistens darin: Man band ühnen hände und Küße zusammen und warf sie in's Wasser. Gingen sie unter und ersossen, so waren sie unschuldig, blieben sie aber schwimmend über dem Wasser, so erkannte man sie für schuldig, und sie wurden verbrannt. Das war die Logis fener Zeit.

Als Grundzug im Charafter ber beutschen Damonen sehen wir, daß alles Ibealische von ihnen abgestreift, daß in ihnen das Gemeine und Gräßliche gemischt ift. De plump vertraulicher sie an uns herantreten, besto grauenhafter ihre Birkung. Nichts ift unheimlicher als unsere Poltergeister, Kobolbe und Bichtelmannchen. Prätorius in seinem Antropodemus enthält in bieser Beziehung eine Stelle, bie ich nach Dobeneck hier mittheile:

"Die Alten haben nicht anbers von ben Poltergeiftern halten können, als bag es rechte Menfchen fein muffen, in ber Geftalt wie fleine Rinber, mit einem Etliche fegen bagu, bag fie theile Deffer in bunten Rödlein ober Rleibchen. ben Ruden haben follen, theils noch anders und gar gräulich gestaltet waren; nachbem fie fo und fo, mit biefem ober fenem Inftrument vorzeiten umgebracht Denn' bie Abergläubischen halten bafur, bag es berer vorweilen im Daufe ermordeten Leute Seelen sein follen. Und schwapen fie von vielen Diftorien, bag, wenn bie Robolbe benen Mägben und Röchinnen eine Beile im Daufe gute Dienfte gethan, und fich ihnen beliebt gemacht haben ; bag manches Menfch baber gegen die Robolbe eine folche Affekgion bekommen, bag fie folche Rnechteben auch zu feben inbrunftig gewunscht und von ihnen begehrt haben: worin aber bie Poltergeister niemals gerne willigen wollen, mit ber Ausrebe, baß man fie nicht feben tonne, ohne fich barüber zu entfegen. bennoch bie lufternen Dagbe nicht haben nachlaffen können, fo follen bie Robolbe jenen einen Ort im Sause benannt haben, wo fie fich leibhaft prafentiren wollen; aber man muffe jugleich einen Gimer faltes Baffer mitbringen. Da habe es fich benn begeben, bag ein folder Robolb, etwa auf bem Boben, in einem Riffen, nadt gelegen, und ein großes Schlachtmeffer im Ruden ftedent gehabt habe. Dierfiber manche Dagt fo febr erfchroden war, baf fie eine Donmacht befommen hat. Darauf bas Ding alebalb aufgesprungen ift, bas Baffer genommen, und bas Menich bamit über und über begoffen bat, bamit fie wieber ju fich felbft tommen tonne. Boranf bie Dagbe bernach ibre Luft verloren, und lieb Chimgen niemals weiter ju fcauen begehrt baben. Die Robolde nämlich follen auch alle besondere Ramen führen, in's Gemein aber Chim beifen. Go follen fie auch für bie Anechte und Magbe, welchen fie fich etwa ergeben, alle Sausarbeit thun : bie Pferbe ftriegeln, futtern, ben Stall ausmiften, alles aufscheuern, bie Rube fauber halten und mas fonften im Daufe zu thun ift, fehr wohl in Acht nehmen, und bas Bieb foll auch von ihnen junehmen und gebeiben. Dafür muffen bie Robolbe anch von bem Befinde fareffirt werben; bag fie ihnen nur im Geringften nichts zu Leibe thun, weber mit Andlachen ober Berfaumung in Speifen. Dat nämlich eine Röchin bas Ding zu ihrem beimlichen Gebülfen einmal im baufe angenommen, fo muß fie taglich, um eine gewiffe Beit, und an einem bestimmten Ort im Dause fein bereitetes Schuffelden voll gutes Effen hinsegen, und ihren Weg wieber geben; sie kann hernach immer faulenzen, auf ben Abend zeitig fchlafen geben, fie wird bennoch früh Morgens ihre Arbeit beschickt finden. Bergift fie aber ihre Pflicht einmal, etwa bie Speife unterlaffenb, fo bleibt ihr wieder ihre Arbeit allein zu verrichten, und fie hat allerhand Diggefchia: bag fie fich entweber im beigen Baffer verbrennt, bie Topfe und bas Gefdirt gerbricht, bas Effen umgefchüttet ober gefallen ift u. f. w., bag fie alfo nothwenbig von ber hausfrau ober bem herrn gur Strafe ausgescholten werben : worüber man auch jum öftern ben Robold foll fichern ober lachen gehört haben. Und fo ein Robold foll ftets in feinem Daule verblieben fein, wennaleich fich bas Gefinde verändert hat. Ja, es hat eine abziehende Magd ihrer Rachfolgerin ben Robold retommanbiren und auf's befte anbefehlen muffen, bag jene seiner auch also wartete. Hat biese nun nicht gewollt, so hat es ihr auch an kontinuirlichem Unglud nicht gemangelt, und fie hat zeitig genug bas haus wieber räumen muffen."

Bielleicht zu ben grauenhafteften Geschichten gebort folgenbe fleine Erzählung :

Eine Magb hatte jahrelang einen unsichtbaren hausgeist bei sich am herbe sipen, wo sie ihm ein eignes Stättchen eingeräumt, und wo sie sich die langen Binterabende hindurch mit ihm unterhielt. Nun bat einmal die Magd das Deinzchen, benn also hieß sie ben Geift, er solle sich boch einma sehen lassen, wie er von Natur gestaltet sei. Aber das Deinzlein weigerte sich bessen. Endlich aber willigte es ein, und sagte, sie möchte in den Keller hinabgehen, bort solle sie ihn sehen. Da nimmt die Magd ein Licht, steigt hinab in den Reller, und bort, in einem offenen Fasse, sieht sie ein todtes Kindlein in seinem Blute

Schwimmen. Die Magb hatte aber vor vielen Jahren ein uneheliches Kint geboren und es heimlich ermorbet und in ein Faß gesteckt.

Inbeffen, wie die Deutschen nun einmal sind, sie suchen oft im Grauen selbst ihren besten Spaß und die Boltssagen von den Robolben sind manchmal voll ergöhlicher Züge. Besonders amufant find die Geschichten von hübeken, einem Robold, der, im zwölsten Jahrhundert, zu hildesheim sein Besen getrieben und von welchem in unseren Spinnstuben und Geisterromanen so viel die Rede ift. Eine schon oft abgedruckte Stelle aus einer alten Chronit giebt von ihm folgende Runde:

"Um bas Jahr 1132 ericbien ein bofer Geift eine lange Reit binburch vielen Menichen im Bisthum Silbesbeim, in ber Geftalt eines Bauern mit einem But auf bem Ropfe: weshalb bie Bauern ihn in fachfischer Gprache Bubefen nannten. Diefer Geift fant ein Bergnugen baran mit Menfchen umqugeben. uch ihnen balb fichtbar, balb unfichtbar ju offenbaren, ihnen Fragen vorzulegen und zu beantworten. Er beleibigte niemanben ohne Urfache. Wenn man ibn aber auslachte, ober sonst beschimpfte, so vergalt er bas empfangene Unrecht mit vollem Mage. Da ber Graf Burcharb be Lufa von bem Grafen Derman von Biesenburg erschlagen wurde, und bas ganb bes letteren in Gefah: tam, eine Beute ber Racher gu werben, fo wedte ber Dubeten ben Bifchof Bernhard von hilbesheim aus bem Schlafe, und rebete ihn mit folgenber. Borten an: Stehe auf, Rabltopf! bie Grafichaft Wiesenburg ift burd Dorb verlaffen und etlebigt, und wirb alfo leicht von bir befest werben fonnen. Der Bischof versammelte fonell seine Rrieger, fiel in bas Land bes foulbigen Grafen, und vereinigte es, mit Bewilligung bes Raifers, mit feinem Stfft. Der Beift warnte ben genannten Bifchof haufig ungebeten vor naben Gefahren, und zeigte fich befonbers oft in ber Doffuche, wo er mit ben Rochen rebete, und ihnen allerlei Dienfte erwieß. Da man allmählich mit bem Subeten vertraut geworben war, fo magte es ein Ruchenjunge, ibn, fo oft er ericbien. ju neden, und ihn fogar mit unreinem Waffer ju begießen. Der Geift bat ben Daupttoch, ober ben Rüchenmeifter, bag er bem unartigen Anaben feinen Ruthwillen unterfagen mochte. Der Meiftertoch antwortete: bu bift ein Beift, und fürchteft bich por einem Buben! worauf Dubeten brobend erwieberte: Well bu ben Knaben nicht ftrafen willft, fo werbe ich bir in wenigen Tagen zeigen, wie fehr ich mich vor ihm fürchte. Balb nachher fag ber Bube, ber ben Beift beleibigt hatte, gang allein schlafend in ber Rüche. Buftand ergriff ihn ber Beift, erbroffelte ihn, gerriß ihn in Studen, und feste biefe in Töpfen an's ffeuer. Da ber Roch biefen Streich entbedte, ba fluchte er bem Beift, und nun verbarb Subeten am folgenben Tage alle Braten, bie am Spiefe geftedt waren, burch bas Gift unb Blut von Rreten, welches er barüber ausschüttete. Die Rache veranlafte ben Roch zu neuen Beschimpfungen, nach welchen ber Geift ihn endlich über eine falfche vorgezauberte Brude in einen tiefen Graben fturgte. Bugleich machte er bie Racht burch, auf ben Mauern und Thurmen ber Stadt, fleißig bie Runbe, und zwang bie Bachter zu einer beständigen Bachsamfeit. Ein Mann, ber eine untreue Frau batte, fagte einft, ale er verreisen wollte, im Scherze zu bem Dubeten : guter Freund, ich empfehle bir meine Frau, hüte sie sorgfältig. Sobalb ber Mann entfernt war, ließ bas ehebrecherische Weib einen Liebhaber nach bem anbern fommen. Allein Dubeten ließ teinen ju ihr, fonbern warf fie alle aus bem Bette auf ben Boben bin. Als ber Mann von seiner Reise gurudtam, ba ging ibm ber Geift weit entgegen und fagte zu bem Bieberkehrenben: "Ich freue mich fehr über beine Antunft, bamit ich von bem schweren Dienft frei werbe, ben bu mir auferlegt haft. 3ch habe beine Frau mit unfäglicher Mube vor wirtlicher Untreue gehütet. 3ch bitte bich aber, bag bu fie mir nie wieber anvertrauen mögest. Lieber wollte ich alle Schweine in ganz Sachsenland büten, als ein Weib, bas burch Rante in bie Arme ihrer Bublen ju tommen fucht."

Der Genauigfeit wegen muß ich bemerten, bag Bubefens Ropfbebedung von bem gewöhnlichen Roftume ber Robolbe abweicht. Diefe find meiftens grau gefleibet unb.tragen ein rothes Rappchen. Benigstens fieht man fie fo im Danischen, wo fie heut zu Tage am zahlreichften sein follen. 3ch war ebemals ber Meinung, bie Robolbe lebten beshalb fo gern in Danemart, weil fie am liebften rothe "Grupe" agen. Aber ein junger banifcher Dichter. Berr Anberfen, ben ich bas Bergnügen batte biefen Sommer bier in Paris ju feben, hat mir gang bestimmt versichert, bie Riffen, wie man in Danemart bie Robolbe nennt, agen am liebsten "Brei" mit Butter. Wenn biefe Robolbe fich mal in einem Saufe eingeniftet, fo find fie auch nicht fobalb geneigt, es gu Inbeffen, fie fommen nie unangemelbet, und wenn fie irgend wohnen wollen, machen fie bem hausherrn auf folgende Art bavon Angeige: fie tragen bes Rachts allerlei Holzspäne in's haus und in bie Milchfaffer ftreuen fie Dift von Bieb. Wenn nun ber hausberr biefe holgfvane nicht wieber wegwirft, ober wenn er mit feiner Familie von jener beschmugten Milch trinkt, bann bleiben bie Robolbe auf immer bei ihm. Diefes ift manchem fehr migbehaglich geworben. Ein armer Jutlanber murbe am Enbe fo verbrieglich über bie Genoffenschaft eines folden Robolbs, bag er fein Daus felbft aufgeben wollte, und feine fieben Sachen auf eine Rarre lub und bamit nach bem nächsten Dorfe fuhr, um fich bort niebergulaffen. Unterwegs aber, als er fich mal umbrehte, erblidte er bas rothbemuste Röpfchen bes Robolbs, ber aus einer von ben leeren Butten bervorgudte, und ihm freundlich gurief: wi flutten! (wir zieben aus.)

36 habe mich vielleicht zu lange bei biefen kleinen Damonen aufgehalten, und es ift Beit, bag ich wieber zu ben großen übergebe. Aber alle biefe Ge-

ichichten illustriren ben Glauben und ben Charafter bes beutichen Bolfs. Jener Glaube war in ben versiossenen Jahrhunderten eben so gewaltig wie ber Kirchenglaube. Als der gelehrte Doktor Remigius sein großes Buch über das Derenwesen beendigt hatte, glaubte er seines Gegenstandes so kundig zu sein, daß er sich einbildete, sest selber heren zu könnenz und, ein gewissenhafter Mann wie er war, ermangelte er nicht, sich selber bei den Gerichten als Derenmeister anzugeben, und in Folge dieser Angabe wurde er als Derenmeister verbrannt.

Diese Greuel entstanden nicht birekt durch die christliche Kirche, sondern indirekt dadurch, daß diese die altgermanische Razionalreligion so tücklich verkehrt, daß sie die pantheistische Weltansicht der Deutschen in eine pandämonische umgebildet, daß sie die früheren Deiligthümer des Bolks in häßliche Teufelei verwandelt hatte. Der Mensch läßt aber nicht gern ab von dem, was ihm und seinen Borsahren theuer und lieb war, und heimlich främpen sich seine Empsindungen daran fest, selbst wenn man es verderbt und entstellt hat. Daher erhält sich jener verkehrte Bolksglaube vielkeicht noch länger als das Christenthum in Deutschland, welches wie jener in der Nazionalität wurzell. Bur Zeit der Reformazion schwand sehr schnell der Glaube an die katholischen Legenden, aber keineswegs der Glaube an Zauber und Dererei.

Luther glaubt nicht mehr an katholische Wunder, aber er glaubt noch an Teufelswesen. Seine Tischreben sind voll kurioser Geschichten, von Satanskunsten, Robolben und heren. Er selber in seinen Nöthen glaubte manchmal mit bem leibhaftigen Gott-sei-vei-uns zu kampfen. Auf ber Wartburg, wo er das neue Testament übersette, ward er so sehr vom Teufel gestört, daß er ihm das Tintensaß an den Kopf schmiß. Seitbem hat der Teufel eine große Schen vor Tinte, aber noch weit mehr vor Druckerschwärze. Bon der Schlauheit des Teufels wird in den erwähnten Tischreben manch ergöstliches Stücklein erzählt, und ich kann nicht umbin ein's davon mitzutheilen.

"Doktor Martin Luther ergählte, baß einmal gute Gesellen bei einanber in einer Zeche gesessen waren. Nun war ein wild wüstes Kind unter ihnen, ber hatte gesagt: Wenn einer wäre, ber ihm eine gute Zeche Weins schenkte, wollte er ihm bafür seine Seele verkaufen.

"Richt lange barauf fommt einer in bie Stube zu ihm, fepet fich bei ihm nieber und zecht mit ihm, und fpricht unter anderen zu bem, ber fich also viel vermeffen gehabt:

"bore, bu fagft guvor, wenn einer bir eine Beche Beins gebe, fo wolleft bu ibm bafur beine Seele vertaufen ?

"Da fprach er nochmals: Sa, ich will's thun, lag mich heute recht folemmen, bemmen und guter Dinge fein.

Seine, III.

"Der Mann, welcher ber Teufel war, fagte ja, und balb barnach verschlich er sich wieber von ihm. Als nun berselbige Schlemmer ben gangen Tag fröhlich war, und zulest auch trunken wurde, ba kommt ber vorige Mann, ber Teufel, wieber, und setzt fich zu ihm nieber, und fragt bie anderen Zecherüber, und spricht: Lieben Berren, was bünket Euch, wenn einer ein Pferb kauft, gehört ihm ber Sattel und Zaum nicht auch bazu? Dieselbigen erschraken alle. Aber letzlich sprach ber Mann:

"Run sagt's flugs. Da bekannten sie und sagten: Ja, ber Sattel und Baum gehört ihm auch bazu. Da nimmt ber Teufel benselbigen wilben, roben Gesellen und führet ihn burch bie Dede hindurch, daß niemand gewußt, wo er mar hinkommen."

Obgleich ich für unsern großen Reister Martin Luther ben größten Respekt bege, so will es mich boch bebunken, als habe er ben Charafter bes Satans ganz verkannt. Dieser benkt burchaus nicht mit solcher Geringschätzung vom Leibe, wie hier erwähnt wirb. Bas man auch Boses vom Teufel erzählen mag, so hat man ihm boch nie nachsagen können, bag er ein Spiritualift fei.

Aber mehr noch als bie Gennnung bes Teufels vertannte Martin Luther bie Gefinnung bes Papftes und ber fatholifchen Rirche. Bei meiner ftrengen Unparteilichkeit muß ich beibe, eben fo wie ben Teufel, gegen ben allzueifrigen Mann in Sout nehmen. Ja, wenn man mich auf's Gewiffen fruge, wurte ich eingestehn, bag ber Papft, Leo X., eigentlich weit vernünftiger war, als Luther, und bag biefer bie legten Grunbe ber fatholifden Religion gar nicht begriffen bat. Denn Luther batte nicht begriffen, bag bie 3bee bes Chriftenthums, bie Bernichtung ber Ginnlichfeit, gar ju fehr in Wiberfpruch mar mit ber menfchlichen Ratur, als bag fie jemale im Leben gang ausführbar gemefen fei; er hatte nicht begriffen, bag ber Katholizismus gleichsam ein Concorbat war zwischen Gott und bem Teufel, b. h. zwischen bem Beift und ber Materie, woburch bie Alleinherricaft bes Geiftes in ber Theorie ausgesprochen wirb. aber bie Materie in ben Stand gefett wird alle ihre annullirten Rechte in ber Praris auszuüben. Daber ein fluges Goftem von Bugeftanbniffen, welche bie Rirche gum Beften ber Sinnlichkeit gemacht bat, obgleich immer unter Formen, welche jeden Att ber Sinnlichkeit fletriren und bem Beifte scine bohnifcen Usurpazionen vermahren. Du barfft ben gärtlichen Reigungen bes Bergens Behör geben und ein fcones Mabchen umarmen, aber bu mußt eingestehn, bag es eine schändliche Sunde war, und für biefe Sunde mußt bu Dag biefe Abbuge burch Gelb geschehen tonnte, mar eben fo Abbuffe thun. wohlthätig für bie Menschheit, wie nüglich für bie Rirche. Die Rirche ließ so ju fagen Wehrgelb bezahlen für jeben flleischlichen Genuff, und ba entftanb eine Tare für alle Gorten von Gunben, und es gab beilige Colporteurs, welche, im namen ber romifchen Rirche, bie Ablagzettel für jebe tarirte Gunbe

em Lande feil boten, und ein folder mar jener Tepel, mogegen Luther zuerft Unfere Diftorifer meinen, biefes Protestiren gegen ben Ablaghandel fei ein geringfügiges Ereigniß gewesen, und erft burch romifchen Starrfinn fei Luther, ber anfange nur gegen einen Digbrauch ber Rirche geeifert, babin getrieben worben, bie gange Rirchenautoritat in ihrer hochften Spipe angu-Aber bas ift eben ein Irrthum, ber Ablaghanbel mar fein Digbranch, er war eine Confequeng bes gangen Rirchenfostems, und inbem Luther ibn angriff, hatte er bie Rirche felbft angegriffen, und biefe mußte ibn als Reger verbammen. Leo X., ber feine Florentiner, ber Schuler bes Polizian, ber Freund bes Raphael, ber griechische Philosoph mit ber breifachen Krone, bie ihm bas Conclav vielleicht beshalb ertheilte, weil er an einer Rrankheit litt, bie feineswege burch driftliche Abstineng entsteht und bamale noch fehr gefährlich war . . . . Leo von Mebicis, wie mußte er lacheln über ben armen, feuichen, einfältigen Monch, ber ba mahnte, bas Evangelium fei bie Charte bes Chriftenthums, und biefe Charte muffe eine Dahrheit fein! Er hat vielleicht gar nicht gemerkt, was Luther wollte, inbem er bamale viel gu febr beschäftigt war mit bem Bau ber Petersfirche, beffen Roften eben mit ben Ablafgelbern bestritten wurden, fo bag bie Gunbe gang eigentlich bas Belb bergab gum Bau biefer Rirche, bie baburch gleichsam ein Monument finnlicher Luft murbe, wie jene Pyramibe, bie ein agyptisches Freubenmabchen fur bas Gelb erbaute, bas fie burch Proftituzion erworben. Bon biefem Gotteshause fonnte man vielleicht eber als von bem Rölner Dome behaupten, bag es burch ben Teufel Diefen Triumph bes Spiritualismus, baf ber Senfualismus felber ihm feinen ichonften Tempel bauen mußte, bag man eben für bie Menge Bugeftanbniffe, bie man bem Rleische machte, bie Mittel erwarb, ben Beift zu verherrlichen, biefes begriff man nicht im beutichen Norben. bier, weit eber als unter bem glubenben himmel Italiens, mar es möglich. ein Chriftenthum auszuüben, bas ber Ginnlichfeit bie allerwenigften Bugeftanbniffe macht. Bir Rorblanber find falteren Blutes, und wir bedurften nicht so viel Ablafgettel für fleischliche Gunben, als uns ber väterlich beforgte Leo zugeschicht hatte. Das Rlima erleichtert und bie Ausübung ber driftlichen Tugenben, und am 31. October 1516, ale Luther feine Thefen gegen ben Ablag an bie Thure ber Augustiner-Rirche anschlug, mar ber Stabtgraben von Bittenberg vielleicht icon zugefroren, und man fonnte bort Schlittidube laufen, welches ein fehr faltes Bergnugen und alfo feine Gunbe ift.

Ich habe mich oben vielleicht ichen mehrmals ber Borte Spiritualismus und Sensualismus bebient; biese Borte beziehen sich aber hier nicht, wie bei ben frangöfischen Philosophen, auf bie zwei verschiebenen Quellen unserer Erkenntniffe, ich gebrauche sie vielmehr, wie schon aus bem Sinne meiner Rebe von felber hervorgeht, zur Bezeichnung sener beiben verschiebenen Denkweisen, wo-

von die eine ben Geift daburch verherrlichen will, daß sie die Materie zu gerftören strebt, während die andere die natürlichen Rechte ber Materie gegen die Usurvazionen bes Geistes zu vindiziren sucht.

Auf obige Anfänge ber lutherischen Reformazion, bie schon ben ganzen Geift berfelben offenbaren, muß ich ebenfalls besonbers aufmertfam machen, ba man hier in Frankreich über bie Reformazion noch bie alten Digbegriffe begt, bie Boffuet burch feine Histoire des variations verbreitet hat und bie fich fogar bei beutigen Schriftstellern geltend machen. Die Frangofen begriffen nur bie negative Seite ber Reformagion, fie faben barin nur einen Rampf gegen ben Ratholizismus, und glaubten manchmal, biefer Rampf fei jenseits bes Rheines immer aus benfelben Gründen geführt worben, wie bieffeits, in Frankreich. Aber bie Grunde maren bort gang andere ale hier, und gang entgegengesette. Der Rampf gegen ben Ratholizismus in Deutschland war nichts anders, als ein Rrieg, ben ber Spiritualismus begann, als er einfah, bag er nur ben Titel ber Berrichaft führte, und nur de jure berrichte, mahrend ber Senfualismus burch hergebrachten Unterschleif, bie wirkliche Berrichaft ausübte und de facto berrichte; - bie Ablafframer wurden fortgejagt, die hubichen Priefterkontubinen wurden gegen falte Cheweiber umgetauscht, bie reizenden Madonnenbilber wurben gerbrochen; es entstand bie und ba ber finnenfeinblichste Puritanismus. Der Rampf gegen ben Ratholizismus in Frankreich, im fiebengehnten unb achtzehnten Jahrhundert mar bingegen ein Rrieg, ben ber Genfuglismus begann, als er fah, bag er de facto berrichte und bennoch jeber Aft feiner Berrschaft von bem Spiritualismus, ber de jure zu herrschen behauptete, als illegitim verhöhnt und in ber empfindlichften Beise fletrirt murbe. man nun in Deutschland mit feuschem Ernfte fampfte, fampfte man in Frantreich mit schlüpfrigem Spafe; uub ftatt bag man bort eine theologische Disbutagion führte, bichtete man bier irgend eine luftige Satyre. Der Gegenstanb biefer letteren mar gewöhnlich, ben Wiberfpruch ju zeigen, worin ber Menfc mit fich felber gerath, wenn er gang Geift fein will; und ba erblühten bie foftlichften Siftorien von frommen Mannern, welche ihrer thierischen Ratur unwillfürlich unterliegen ober gar alebann ben Schein ber Beiligkeit retten wollen, und gur Beuchelei ihre Buflucht nehmen. Schon bie Rönigin von Navarra fchilberte in ihren Rovellen folche Difftanbe, bas Berhaltnig ber Monche gu ben Weibern ift ihr gewöhnliches Thema, und fie will alsbann nicht blos unfer Amerchfell, fonbern auch bas Monchothum erschüttern. Die bosbaftefte Bluthe folder tomischen Polemit ift unftreitig ber Tartuff von Moliere; benn biefer ift nicht blos gegen ben Jesuitismus feiner Beit gerichtet, fonbern gegen bas Christenthum felbft, ja gegen bie 3bee bes Christenthums, gegen ben Spiritua-In ber That, burch bie affischirte Angft por bem nadten Bufen bet Dorine, burd bie Borte

Le ciel défend, de vrai, certains contentements, Mais on trouve avec lui des accomodements —

vaburch wurbe nicht blos bie gewöhnliche Scheinheiligkeit persiflirt, sonbern anch bie allgemeine Lüge, bie aus ber Ausführbarkeit ber christlichen Ibee nothwenbig entsteht; persistlirt wurbe baburch bas ganze Spstem von Concessionen, bie ber Spiritualismus bem Sensualismus machen mußte. Wahrlich, ber Iansensomus hatte immer weit mehr Grund, als ber Issuitismus sich burch bie Darstellung bes Tartus verletzt zu fühlen, und Molidre bürfte ben heutigen Methobisten noch immer so misbehagen, wie ben katholischen Devoten seiner Zeit. Darum eben ist Molidre so groß, weil er, gleich Aristophanes und Cervantes, nicht blos temporelle Zufälligkeiten, sonbern bas Ewig-Lächerliche, bie Urschwächen ber Menschheit, persistirt. Boltaire, ber immer nur bas Zeitliche und Unwesentliche angriff, muß ihm in bieser Beziehung nachstehen.

Jene Persistage aber, namentlich bie Bostairesche, hat in Frankreich stere Mission erfüllt, und wer sie weiter fortsepen wollte, handelte eben so unzeitgemäß, wie unklug. Denn wenn man die letten sichtbaren Reste des Ratholizismus vertilgen würde, könnte es sich leicht ereignen, daß die Idee besselben sich in eine neue Form, gleichsam in einen neuen Leib flüchtet, und, sogar den Ramen Christenthum ablegend, in dieser Umwandlung und noch weit verdriesslicher besässigen könnte, als in ihrer setzigen gebrochenen, ruinirten und allgemein distreditirten Gestalt. Ja, es hat sein Gutes, daß der Spiritualismus durch eine Religion und eine Priesterschaft repräsentirt werde, wovon die erstere ihre beste Kraft schon verloren und lettere mit dem ganzen Freiheitsenthusiasmus unserer Zeit in direkter Opposition steht.

Aber warum ist uns benn ber Spiritualismus so sehr zuwider? Ist er etwas so Schlechtes? Reineswegs. Rosenoel ist eine kostbare Sache, und ein Bläschchen besselben ist erquickam, wenn man in den verschlossenen Gemächern des Parem seine Tage vertrauern muß. Aber wir wollen bennoch nicht, baß man alle Rosen des Lebens zertrete und zerstampse, um einige Tropsen Rosenoel zu gewinnen, und mögen diese noch so tröstsam wirken. Wir sind vielmehr wie die Nachtigallen, die sich gern an der Rose selber ergößen, und von ihrer erröthend blühenden Erscheinung eben so beseligt werden, wie von ihrem unsichtbaren Duste.

3ch habe oben geäußert, daß es eigentlich ber Spiritualismus war, welcher bei uns den Ratholizismus angriff. Aber dieses gilt nur vom Anfang der Reformazion; sobald der Spiritualismus in das alte Kirchengebäude Breiche geschoffen, stürzte der Sensualismus hervor mit all seiner lang verhaltenen Gluth, und Deutschland wurde der wildeste Tummelplag von Freiheitsrausch und Sinnenlust. Die unterdrückten Bauern hatten in der neuen Lehre geistliche Wassen gefunden, mit denen sie den Krieg gegen die Aristofratio-führen

konnten; bie Luft zu einem folden Rriege mar fcon feit anberthalb Jahrhunbert vorhanden. Bu Münfter lief ber Genfualismus nadt burch bie Stragen, in ber Gestalt bes Jan van Leiben, und legte fich mit seinen zwölf Beibern in jene große Betiftelle, welche noch heute auf bem bortigen Rathhause zu sehen Die Rlofterpforten öffneten fich überall, und Ronnen und Monchlein fürzten fich in ble Arme und fonabelten fich. Ja, bie außere Gefchichte jener Reit besteht fast aus lauter sensualischen Emeuten; wie wenig Resultate bavon geblieben, wie der Spiritualismus jene Lumultuanten wieder unterbrückte, wie er allmählich im Norden seine Berrschaft sicherte, aber burch einen Feind, ben er im eigenen Bufen erzogen, nämlich burch bie Philosophie, gu Tobe verwundet murbe, feben wir fpater. Es ift biefes eine febr verwidelte Gefchichte, Der fatholischen Partei wird es leicht, nach Belieben bie fcmer zu entwirten. ichlimmften Motive bervorzukehren, und wenn man fie fprechen bort, galt es nur bie frechfte Ginnlichfeit gu legitimiren und bie Rirchengüter gu plunbern. Freilich, bie geistigen Interessen muffen immer mit ben materiellen Interessen eine Alliang fchließen, um zu fiegen. Aber ber Teufel hatte bie Karte fo sonberbar gemifcht, bag man über bie Intenzionen nichts Sicheres mehr fagen fann.

Die erlauchten Leute, bie Anno 1521 im Reichsfaale zu Worms verfammelt waren, mochten wohl allerlei Gebanten im Bergen tragen, bie im Biberforuch ftanben mit ben Borten ibres Munbes. Da fag ein junger Raifer. ber fich, mit jugenblicher herrscherwonne, in feinen neuen Purpurmantel widelte, und fich heimlich freute, bag ber folge Romer, ber bie Borganger im Reiche fo oft mighandelt und noch immer feine Anmagungen nicht aufgegeben. jest bie wirkfamfte Burechtweifung gefunden. Der Reprafentant fenes Romers hatte feinerseits wieber bie gebeime Freube, bag ein 3wiefpalt unter fenen Deutschen entstand, bie, wie betrunkene Barbaren, fo oft bas fcone Italien überfallen und ausgeplundert, und es noch immer mit neuen Ueberfällen und Dlünberungen bebrobten. Die weltlichen Kurften freuten fich, baff fie, mit ber neuen Lehre, fich auch ju gleicher Beit bie alten Kirchengüter ju Gemuthe führen founten. Die boben Pralaten überlegten icon, ob fie nicht ihre Röchinnen beirathen und ihre Rurftaaten, Biethumer und Abteien auf ihre mannlichen Sprößlinge vererben könnten. Die Abgeordneten ber Städte freuten fich einer neuen Erweiterung ihrer Unabhängigkeit. Jeber hatte hier etwas ju gewin- nen und bachte beimlich an irbifche Bortheile.

Doch ein Mann war bort, von bem ich überzeugt bin, bag er nicht an fich bachte, sonbern nur an bie göttlichen Interessen, bie er vertreten sollte. Diefer Mann war Martin Luther, ber arme Mönch, ben bie Borsehung auserwählt, jene römische Weltmacht zu brechen, wogegen schon bie ftarfften Kaiser und kühnften Weisen vergeblich angekampft. Aber bie Borsehung weiß sehr gut,

auf welche Schultern fie ihre Laften legt; bier war nicht blos eine geiftige, fonbern auch eine phyfifche Rraft nöthig. Eines burch flöfterliche Strenge unb Reufcheit von Jugend auf gestählten Leibes bedurfte es, um die Mühfeligfeiten eines folden Amtes ju ertragen. Unfer theurer Deifter mar bamale noch mager und fab febr blag aus, fo bag bie rothen wohlgefütterten Berren bes Reichstags fast mit Mitleib auf ben armfeligen Dann in ber fcwarzen Rutte berabsaben. Aber er war boch gang gefund, und feine Nerven waren fo feft, bağ ihn ber glangende Tumult nicht im mindeften einschüchterte, und gar feine Lunge muß ftart gewesen sein. Denn, nachbem er feine lange Bertheibigung gefprochen, mußte er, weil ber Raifer fein Sochbeutich verftanb, fie in lateinischer Sprache wieberholen. 3ch ärgere mich jebesmal, wenn ich baran bente; benn unfer theurer Deifter fant neben einem offenen genfter, ber Augluft ausgesest, mabrent ihm ber Schweiß von ber Stirne troff. lange Reben mochte er wohl febr ermubet und fein Gaumen mochte wohl etwas Der muß jest großen Durft haben, bachte gewiß bertroden geworben fein. Bergog von Braunschweig; wenigstens lefen wir, bag er bem Martin Luther brei Rannen bes besten Eimbeder Biere in bie Derberge guschickte. 3ch werbe biefe eble That bem Saufe Braunschweig nie vergeffen.

Bie von ber Reformagion, fo hat man auch von ihren Delben fehr falfche Begriffe in Frankreich. Die nächste Ursache biefes Nichtbegreifens liegt wohl barin, bag Luther nicht blos ber größte, fonbern auch ber beutschefte Mann unferer Geschichte ift; bag in feinem Charafter alle Tugenben und Fehler ber Deutschen auf's Grogartigfte vereinigt finb, bag er auch perfenlich bas munberbare Deutschland repräsentirt. Dann hatte er auch Eigenschaften, bie wir selten vereinigt finden, und die wir gewöhnlich fogar als feindselige Gegenfäße Er mar zugleich ein träumerischer Mpftifer und ein praftischer Mann in ber That. Seine Gebanken hatten nicht blos Klügel, sonbern auch Banbe; er fprach und banbelte. Er war nicht blos bie Bunge, fonbern auch bas Schwert feiner Zeit. Auch war er zugleich ein falter fcbelaftifcher Bort-Hauber und ein begeisterter, gottberauschter Prophet. Wenn er bes Tags über mit feinen bogmatifchen Diftinfzionen fich mubfam abgearbeitet, bann griff er bes Abenbe ju feiner Flote, und betrachtete bie Sterne und gerfloß in Melobie und Anbacht. Derfelbe Mann, ber wie ein Fischweib fchimpfen fornte, er konnte auch weich fein, wie eine garte Jungfrau. Er war mandmal wilb wie ber Sturm, ber bie Eiche entwurzelt, und bann mar er wieber fanft wie ber Bephyr, ber mit Beilchen tof't. Er war voll ber ichauerlichften . Gottesfurcht, voll Aufopferung ju Ehren bes heiligen Beiftes, er tonnte fic gang verfenten in's reine Beiftthum; und bennoch fannte er fehr gut bie Berrlichfeiten biefer Erbe, und mußte fie ju ichagen, und aus feinem Munbe erblühte ber famoje Bahlfpruch: Ber nicht liebt Bein, Beiber und Gesang, ber bleibt ein Rarr fein Lebenlang. Er war ein kompleter Mensch, ich möchte sagen: ein absoluter Mensch, in welchem Geist und Materie nicht getrennt sind. Ihn einen Spiritualisten nennen, wäre baher eben so irrig, als nennte man ihn einen Sensualisten. Bie soll ich sagen, er hatte etwas Ursprüngliches, Unbegreistiches, Mirakuleuses, wie wir es bei allen providenziellen Männern sinden, etwas Schauerlich-Raives, etwas Tölpelhaft-Kluges, etwas Erhaben-Bornirtes, etwas Unbezwingdar-Dämonisches.

Luther's Bater war Bergmann zu Mannsfeld, und ba war ber Knabe oft bei ihm in ber unterirbischen Werkstatt, wo bie mächtigen Metalle wachsen und die starken Urquellen rieseln, und das junge Derz hatte vielleicht unbewußt die geheimsten Naturfräste in sich eingesogen, ober wurde gar geseit von den Berggeistern. Daher mag auch so viel Erbstoff, so viel Leidenschaftschlade an ihm kleben geblieben sein, wie man dergleichen ihm hinlänglich vorwirft. Man hat aber Unrecht, ohne jene irdische Beimischung hätte er nicht ein Mann der That sein können. Reine Geister können nicht handeln. Erfahren wir doch aus Jung Stilling's Gespensterlehre, daß die Geister sich zwar recht farbig und bestimmt versichtbaren können, auch wie lebendige Menschen zu gehen, zu laufen, zu tanzen, und alle möglichen Geberden zu machen verstehen, daß sie aber nichts Materielles, nicht den kleinsten Rachtisch, von seiner Stelle fortzubewegen vermögen.

Ruhm bem Luther! Ewiger Ruhm bem theuren Manne, bem wir bie Rettung unferer ebelften Guter verbanfen, und von beffen Boblibaten wir noch beute leben! Es giemt une wenig, über bie Beschränftheit seiner An-Der Zwerg, ber auf ben Schultern bes Riefen ftebt, fann lichten zu flagen. freilich weiter ichauen als biefer felbft, befonbers wenn er eine Brille aufgefest; aber ju ber erhöhten Anschauung fehlt bas bobe Gefühl, bas Riefenberg, bas wir uns nicht aneignen können. Es ziemt uns noch weniger, über feine Jehler ein herbes Urtheil ju fällen; biefe Fehler haben uns mehr genupt, als bie Tugend von taufend Anbern. Die Feinheit bes Eraemus und bie Milbe bes Melanchthon hatten une nimmer fo weit gebracht wie manchmal bie abttliche Brutalität bes Bruber Martin. Ja, ber Irrthum in Betreff bes Beginnes, wie ich ihn oben angebeutet, hat bie toftbarften Fruchte getragen, Früchte, woran fich bie gange Menfcheit erquidt. Bon bem Reichstage an, we Luther bie Autorität bes Papftes laugnet und öffentlich erflart: "bag man feine Lehre burch bie Aussprüche ber Bibel felbst ober burch vernünftige Grunbe widerlegen muffe!" ba beginnt ein neues Zeitalter in Deutschland. Die Rette, womit ber beilige Bonifag bie beutsche Rirche an Rom gefeffelt, wird entywei gehauen. Diese Rirche, bie vorher einen integrirenden Theil ber großen Dierarchie bilbete, gerfällt in religiofe Demofratien. Die Religion selber wird eine andere; es verschwindet baraus bas indisch anostische Element,

und wir feben, wie fich wieber bas judaisch-beiftische Element barin erbebt. Es entfteht bas evangelische Chriftenthum. Inbem bie nothwenbigften Unfpruche ber Materie nicht blos berudfichtigt, fonbern auch legitimirt werben, wird bie Religion wieber eine Bahrheit. Der Priefter wird Menich, und nimmt ein Beib und zeugt Rinber, wie Gott es verlangt. Dagegen Gott felbft wird wieder ein-himmlischer Sageftolg ohne Familie; bie Legitimitat feines Sohnes wird bestritten; die Beiligen werben abgebanft; ben Engeln werben die Flügel beschnitten; die Mutter Gottes verliert alle ihre Ansprüche an bie himmlische Krone und es wird ihr untersagt, Wunder zu thun. Ueberhaupt von nun an, besondere feit die Naturmiffenschaften fo große Fortidritte machen, boren bie Bunber auf. Gei es nun, baf es ben lieben Gott verbriefit, wenn ihm bie Phyfiter fo mißtrauisch auf die Finger feben, fei es auch, bag er nicht gern mit Booto tonturiren will: fogar in ber füngften Beit, wo bie Religion fo fehr gefährbet ift, hat er es verschmäht, fie burch irgend ein eflatantes Bunber zu unterflügen. Bielleicht wird er von jest an, bei allen neuen Religionen, bie er auf biefer Erbe einführt, fich auf gar feine heiligen Runftstude mehr einlaffen, und bie Wahrheiten ber neuen Lehren immer burch bie Bernunft beweisen; was auch am vernünftigsten ift. Wenigstens beim Saint-Simonismus, welcher die neueste Religion, ist gar kein Wunder vorgefallen, ausgenommen etwa, bag eine alte Schneiberrechnung, bie Saint-Simon auf Erben schulbig geblieben, zehn Jahre nach seinem Tobe, von feinen Schulern baar bezahlt worben ift. Noch sehe ich, wie ber vortreffliche Pore Dlinbe in ber Salle-Taitbout, begeisterungsvoll fich erhebt, und ber erstaunten Gemeinbe bie quittirte Schneiberrechnung porbalt. Junge Epiziere ftunten ob foldem übernatürlichen Zeugniß. Die Schneiber aber fingen schon an zu glauben!

Inbeffen, wenn bei und in Deutschland, burch ben Protestantismus, mit ben alten Mirafeln auch fehr viele anbere Doefie verloren ging, fo gewannen wir boch mannichfaltigen Erfan. Die Menschen wurden tugenbhafter und Der Protestantismus batte ben gunftigften Ginflug auf jene Reinheit ber Sitten und fene Strenge in ber Ausübung ber Pflichten, welche wir gewöhnlich Moral nennen ; ja, ber Protestantismus bat in manchen Gemeinben eine Richtung genommen, woburch er am Enbe mit biefer Moral gang jusammenfällt, und bas Evangelium nur als icone Parabel gultig bieibt. Besonders feben wir jest eine erfreuliche Beranderung im Leben ber Geiftlicen. Mit bem Colibat verschwanden auch fromme Unguchten und Monchslafter. Unter ben protestantischen Geiftlichen finben wir nicht felten bie tugenbhafteften Menschen, Menschen, vor benen felbft bie alten Stoifer Respett Man muß zu Fuß, als armer Stubent, burch Norbbeutschland wandern, um zu erfahren, wie viel Tugend, und bamit ich ber Tugend ein fcones Beiwort gebe, wie viel evangelifche Tugenb manchmal in fo einer

scheinlofen Pfarrerwohnung zu finden ift. Wie oft, bes Winteradends, fand ich da eine gastfreie Aufnahme, ich ein Fremder, der teine andere Empfehlung mitbrachte, außer daß ich hunger hatte und müde war. Wenn ich dann gut gegessen und gut geschlen und gut geschlen und gab mir noch ben Segen auf den Weg, kam ber alte Paster im Schlafrod und gab mir noch den Segen auf den Weg, welches mir nie Unglud gebracht hat; und die gutmuthig geschwähige Frau Pastorin stedte mir einige Butterbröbe in die Tasche, welche mich nicht minder erquidten; und in schweigender Ferne standen die schönen Predigertöchter mit ihren erröthenden Wangen und Beilchenaugen, deren schüchternes Feuer, noch in der Erinnerung, für den ganzen Winterbag mein berz erwärmte.

Indem Luther ben Say aussprach, bag man feine Lehre nur burch bie Bibel felber, ober burch vernünftige Grunde, widerlegen muffe, mar ber menfclichen Bernunft bas Recht eingeräumt, die Bibel ju erflaren und fie, die Bernunft, war ale oberfte Richterin in allen religiöfen Streitfragen auerfannt. Daburch entftand in Deutschland bie fogenannte Geiftesfreiheit, ober, wie man Das Denken warb ein Recht und bie fie ebenfalls nennt, die Denkfreiheit. Befugniffe ber Bernunft murben legitim. Freilich, icon feit einigen Jahrbunberten batte man giemlich frei benten und reben fonnen, und bie Scholaftifer baben über Dinge bisbutirt, wovon wir taum begreifen, wie man fie im Mittelalter auch nur aussprechen burfte. Aber biefes geschah vermittelft ber Diftinfzion, welche man zwischen theologischer und philosophischer Babrbeit machte, eine Diffintzion, woburch man fich gegen Reperei ausbrudlich verwahrte; und bas gefcah auch nur innerhalb ben Borfalen ber Universitäten, und in einem gothifch abstrusen Latein, wovon boch bas Bolf nichts verfteben konnte, so bag wenig Schaben für bie Rirche babei zu befürchten war. noch batte bie Rirche folches Berfahren nie eigentlich erlaubt, und bann und wann hat fie auch wirklich einen armen Scholaftifer verbrannt. feit Luther, machte man gar feine Diftinkzion mehr zwischen theologischer und philosophischer Bahrheit, und man bispptirte auf öffentlichem Markt, und in ber beutschen Lanbessprache und ohne Schen und Furcht. Die Fürsten, welche bie Reformazion annahmen, haben biefe Dentfreiheit legitimifirt, und eine wichtige, weltwichtige Blüthe berfelben ift bie beutsche Philosophie.

In ber That, nicht einmal in Griechenland hat ber menschliche Geift sich jo frei aussprechen fönnen wie in Deutschland, seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts dis zur französischen Invasion. Namentlich in Preußen hereschte eine grenzenlose Gedankenfreiheit. Der Marquis von Brandendurg hatte begriffen, daß er, der nur durch das protestantische Prinzip ein legitimer König von Preußen sein konnte, auch die protestantische Denkfreiheit aufrecht erhalten mußte.

Seitbem freilich haben fich bie Dinge veranbert, und ber natürliche Schirm.

pogt unserer protestantischen Denkfreiheit hat sich, zur Unterbrückung berselben, mit ber ultramontanen Partei verständigt, und er benupt oft dazu die Baffe, die das Papstihum zuerst gegen und ersonnen und angewandt: die Censur.

Sonderbar! Wir Deutschen sind das ftarfte und das flügfte Bolf. Unsere Kürftengeschlechter sigen auf allen Thronen Europa's, untere Rothschlie beberrichen alles-Börsen der Welt, unsere Gelebrten regieren in allen Wiffenschaften, wir haben das Pulver erfunden und die Buchbruckerei; — und bennoch, wer bei uns eine Pistole losschießt bezahlt drei Thaler Strafe, und wenn wir in den hamburger Correspondent sepen wollen: "meine liebe Gattin ist in Bochen gekommen, mit einem Töchterlein, schön wie die Freiheit!" dann greift der herr Doktor hoffmann zu seinem Rothstift und freicht uns "die Freiheit."

Bird bieses noch lange geschehen können? Ich weiß nicht. Aber ich weiß, bie Frage ber Preffreiheit, die jest in Deutschland so heftig diskutirt wird, knüpft sich bebeutungsvoll an die obigen Betrachtungen, und ich glaube ihre Lösung ift nicht schwer, wenn man bedenkt, daß die Preffreiheit nichts anderes ift, als die Ronsequenz der Deukfreiheit und folglich ein protestantisches Recht. Für Rechte dieser Art hat der Deutsche schon sein bestes Blut gegeben, und er dürste wohl dahin gebracht werden, noch einmal in die Schranken zu treten.

Daffelbe ift anwendbar auf die Frage von ber akademischen Freiheit, bie jest so leibenschaftlich bie Gemüther in Deutschland bewegt. Seit man entbect w baben glaubt, baff auf ben Universitäten am meiften politische Aufregung. nämlich Freiheitsliebe, herrscht, seitbem wird ben Souverainen von allen Seiten infinuirt, bag man biefe Inftitute unterbrücken, ober boch wenigstens in gewöhnliche Unterrichtsanstalten vermanbeln muffe. Da werben nun Plane geschmiebet und bas Pro und Rontra bisfutirt. Die öffentlichen Gegner ber Universitäten, eben so wenig wie bie öffentlichen Bertheibiger, bie wir bieber vernommen, icheinen aber bie lesten Grunbe ber Frage nicht zu verfteben. Jene begreifen nicht, bag bie Jugend überall, und unter allen Disciplinen, für bie Interessen ber Freiheit begeistert sein wird, und bag, weum man bie Universitäten unterbrückt, jene begeisterte Jugend anberswo, und vielleicht, in Berbinbung mit ber Jugend bes handelsftands und ber Gewerbe, fich besto thatfraftiger aussprechen wirb. Die Bertheibiger suchen nur zu beweisen, baß mit ben Universitäten auch bie Bluthe ber beutschen Wiffenschaftlichkeit gu Grunde ginge, daß eben bie afabemische Freiheit ben Studien fo nütlich sei, bağ bie Jugenb baburch fo bubfch Belegenheit finde, fich vielfeitig auszubilben u. f. w. Als ob es auf einige griechische Botabeln ober einige Robbeiten mehr ober weniger bier antomme!

Und was gälte ben Fürften alle Biffenschaft, Stubien ober Bilbung, wenn bie heilige Sicherheit ihrer Throne gefährbet flünbe! Sie waren hervisch ge-

nug, alle jene relativen Guter für das einzig abfolute, für ihre abfolute Berrichaft aufzuopfern. Denn biefe ift ihnen von Gott anvertraut und wo ber Dimmel gebietet, muffen alle irbischen Rudfichten weichen.

Migverstand ift sowohl auf Seiten ber armen Professoren, bie als Bertreter, wie auf Seiten ber Regierungsbeamten, bie als Wegner ber Univerfitäten Rur bie tatholifche Propaganda in Deutschland begreift öffentlich auftreten. bie Bebeutung berfelben, biefe frommen Obscuranten find bie gefährlichften Beaner unferes Universitätospftems, biefe wirten bagegen meuchlerisch mit Lug und Trug, und gar, wenn fich einer von ihnen ben liebevollen Anschein giebt, als wollte er ben Universitäten bas Wort reben, offenbart sich bie jefuitifche Intrigue. Wohl wiffen biefe feigen Beuchler, was bier auf bem Spiel Denn mit ben Universitäten fällt auch bie protestantische ftebt zu gewinnen. Rirche, die seit der Reformazion nur in jenen wurzelt, so daß die ganze proteftantische Rirchengeschichte ber letten Jahrhunderte fast nur aus ben theologifchen Streitigkeiten ber Bittenberger, Leipziger, Tubinger und Salle'ichen Universitätsgelehrten besteht. Die Confistorien find nur ber fcmache Abglang ber theologischen Fafultät, fie verlieren mit biefer allen Dalt und Charafter, und finken in die obe Abbangigkeit ber Ministerien ober gar ber Volizei.

Doch laßt uns solchen melancholischen Betrachtungen nicht zu viel Raum geben, um so mehr, ba wir hier noch von bem providenziellen Manne zu reben haben, durch welchen so Großes für das deutsche Boll geschehen. Ich habe von gezeigt, wie wir durch ihn zur größten Denkfreiheit gelangt. Aber dieser Rautin Luther gab uns nicht blos die Freiheit der Bewegung, sondern auch das Mittel der Bewegung, dem Geist gab er nämlich einen Leib. Er gab dem Gedanfen auch das Wort. Er schuf die beutsche Sprache.

Dicfes gefchah, indem er bie Bibel überfeste.

In ber That, ber göttliche Verfasser biefes Buchs scheint es eben so gut wie wir Anbere gewüßt zu haben, baß es gar nicht gleichgültig ift, burch wen man überset wird, und er wählte selber seinen Uebersetz, und verlieh ihm die wundersame Kraft, aus einer tobten Sprache, die gleichsam schon begraben war, in eine andere Sprache zu übersetzen, die noch gar nicht lebte.

Man befaß zwar bie Bulgata, bie man verstand, so wie auch die Septnaginta, bie man schon verstehen konnte. Aber die Kenntniß des hebräischen war in der christlichen Welt ganz erloschen. Nur die Juden, die sich, hie und da, in einem Winkel dieser Welt verborgen hielten, bewahrten noch die Tradizionen dieser Sprache. Wie ein Gespenst, das einen Schap bewacht, der ihm einst im Leben anvertraut worden, so saß dieses gemordete Bolk, dieses Volk-Gespenst, in seinen dunklen Ghettos und bewahrte dort die hebräische Bibel und in diese verrusenen Schlupfwinkel sah man die deutschen Gelehrten heimlich hinabsteigen, um den Schap zu heben, um die Kenninis der hebräischen Sprache

m erwerben. Mis bie fatholifche Beiftlichfeit mertte, bag ihr von biefer Sette Gefahr brobte, bag bas Bolf auf biesem Seitenweg jum wirflichen Bort Gottes gelangen und bie römischen Fälschungen entbeden konnte: ba hatte man gern auch die fübische Trabizion unterbrudt, und man ging bamit um, alle bebräifden Buder zu vernichten, und am Rhein begann bie Bucherverfolgung, wogegen unfer vortrefflicher Dottor Reuchlin fo glorreich gefämpft hat. Rölner Theologen, bie bamale agirten, befonbere Bochftraaten, waren teineswegs fo geiftesbeschränkt, wie ber tapfere Mittampfer Reuchlin's, Ritter Ulrich von hutten sie in seinen litteris obscurorum virorum schilbert. Es galt bie Unterbrudung ber bebraifden Sprache. Als Reuchlin flegte, fonnte Luther In einem Briefe, ben biefer bamals an Reuchlin fein Berf beginnen. fcrieb, scheint er icon zu fublen, wie wichtig ber Sieg war, ben jener erfochten, und in einer abhängig ichwierigen Stellung erfochten, mabrent er, ber Augustinermond, ganz unabhängig ftand; sehr naiv fagt er in diesem Briefes ego nihil timeo, quia nihil habeo.

Bie aber Luther gu ber Sprache gelangt ift, worin er feine Bibel überfeste, ift mir bis auf bieje Stunbe unbegreiflich. Der altichwäbische Dialett mar, mit ber Ritterpoeffe ber Dobenftaufen'ichen Raiferzeit, ganglich untergegangen. Der altsächfische Dialett, bas fogenannte Plattbeutsche, berrichte nur in einem Theile bes nörblichen Deutschlands, und hat sich, trop aller Bersuche, bie man gemacht, nie ju literärischen Zweden eignen wollen. Nahm Luther ju feiner Bibelüberseyung bie Sprache, bie man im heutigen Sachsen sprach, so hätte Abelung Recht gehabt, ju behaupten, bag ber fachlische, namentlich ber meigeniche Dialett, unfer eigentliches Dochbeutich, b. b. unfere Schriftsprache, Aber biefes ift langft wiberlegt worben, und ich muß biefes bier um fo schärfer erwähnen, ba folder Irrihum in Frankreich noch immer Gang und Das beutige Sachfifche mar nie ein Dialett bes beutiden Bolts, eben fo wenig, wie etwa bas Schlefische; benn fo wie biefes, entstanb es burch flavische Farbung. Ich befenne baber offenbergig, ich weiß nicht, wie bie Sprace, bie wir in ber lutherischen Bibel finden, entstanden ift. weiß, daß burch biefe Bibel, wovon bie junge Preffe, bie schwarze Runft, Taufenbe von Eremplaren in's Bolt ichleuberte, bie lutherische Sprache in wenigen Jahren über ganz Deutschland verbreitet und zur allgemeinen Schriftsprace erhoben wurde. Diese Schriftsprace berrscht noch immer in Deutschland, und giebt biefem politisch und religios gerftudelten Lande eine literärische Ein foldes unschätbares Berbienft mag uns bei biefer Sprache bafür entschäbigen, bag fie, in ihrer heutigen Ausbilbung, etwas von jener Innigkeit entbehrt, welche wir bei Sprachen, die fich aus einem einzigen Dialett gebildet, zu finden pflegen. Die Sprache in Luther's Bibel entbehrt jeboch burchaus nicht einer folchen Innigfeit, und biefes alte Buch ift eine 18 Beine. III.

ewige Quelle ber Berfüngung für unfere Sprace. Alle Ausbrude und Wenbungen, bie in ber lutherischen Bibel ftehn, sind beutsch, der Schriftfeller barf sie immerhin noch gebrauchen; und ba bieses Buch in ben Sanden ber armsten Leute ift, so bedürfen biese keiner besonderen gelehrten Anleitung, um sich literarisch aussprechen zu können.

Diefer Umftand wirb, wenn bei uns bie politische Revoluzion ausbricht, gar merkwürdige Erscheinungen zur Folge haben. Die Freiheit wird überall sprechen können und ihre Sprache wird biblisch sein.

Luther's Originalschriften haben ebenfalls bazu beigetragen, die beutsche Sprace zu firiren. Durch ihre polemische Leibenschaftlichkeit.drangen sie tief in das herz der Zeit. Ihr Ton ist nicht immer sauber. Aber man macht auch keine religiöse Revoluzion mit Orangenblüthe. Zu dem groben Klop gehört manchmal ein grober Reil. In der Bibel ist Luther's Sprache aus Ehrfurcht vor dem gegenwärtigen Geist Gottes, immer in eine gewisse Würde gedannt. In seinen Streitschriften hingegen überläßt er sich einer pledezischen Robbeit, die oft eben so widerwärtig, wie grandios ist. Seine Ausdrücke und Bilder gleichen dann jenen riesenhaften Steinsiguren, die wir in indischen oder ägyptischen Tempelgrotten sinden, und beren grelles Colorit und abenteuerliche Hässlichkeit und zugleich abstößt und anzieht. Durch diesen baroden Kelsenstyl erscheint und der kühne Mönch manchmal wie ein religiöser Danton, ein Prediger des Berges, der, von der höhe besselben, die bunten Wortblöde hinabschmettert auf die Häupter seiner Gegner.

Merkwürbiger und bebeutenber als diese prosaischen Schriften sind Luther's Gebichte, die Lieber, die, in Rampf und Noth, aus seinem Gemüthe entsprossen. Sie gleichen manchmal einer Blume, die auf einem Felsen wächt, manchmal einem Mondstrahl, der über ein bewegtes Meer hinzittert. Luther liebte die Musik, er hat sogar einen Traktat über diese Runft geschrieben, und seine Lieber sind daher außerordentlich melodisch. Auch in dieser hinsicht gebührt ihm der Rame: Schwan von Eisleben. Aber er war nichts weniger als ein milber Schwan in manchen Gesangen, wo er den Muth der Seinigen anseuert und sich selber zur wildesten Rampflust begeistert. Ein Schlachtlied war jener tropige Gesang, womit er und seine Begleiter in Borms einzogen. Der alte Dom zitterte bei diesen neuen Klängen, und die Raben erschraken in ihren obsturen Thurmnestern. Jenes Lied, die Marseiller hymne der Reformazion, hat die auf unsere Tage seine begessternde Kraft bewahrt.

Eine feste Burg ift unser Gott, Ein' gute Wehr und Waffen, Er hilft uns frei aus aller Roth, Die uns jest hat betroffen. Der alte bbse Feinb Mit Ernst er's jest meint, Groß Macht und viel List Sein grausam Rüstung ist, Auf Erd' ist nicht sein's Gleichen.

Mit unfrer Macht ift nichts gethan, Wir sinb gar balb verloren, Es streit't für uns ber rechte Mann, Den Gott selbst hat erforen. Fragst bu, wer es ist? Er heißt Jesus Christ, Der herr Zebaoth, Und ift kein and'rer Gott, Das Felb muß er behalten.

Und wenn bie Welt voll Teufel war' Und wollten uns verschlingen, So fürchten wir uns nicht so fehr, Es soll uns boch gelingen; Der Fürst bieser Welt, Wie fauer er sich stellt, Thut er uns boch nicht, Das macht, er ist gericht', Ein Wörtlein kann ihn fällen.

Das Wort sie sollen lassen stahn, Und keinen Dank dazu haben, Er ist bei uns wohl auf bem Plan Mit seinem Geist und Gaben. Rehmen sie uns den Leib, Gut, Chr', Kind und Weib, Laß fahren bahin, Sie haben's kein Gewinn, Das Reich muß uns doch bleiben.

Ich habe gezeigt, wie wir unferm theuern Dottor Martin Luther bie Geifrefreiheit verbanken, welche die neuere Literatur zu ihrer Entfaltung bedurfte. Ich habe gezeigt, wie er uns auch bas Wort fchuf, die Sprache, worin biefe neue Literatur fich aussprechen konnte. Ich habe jest nur noch hinzuzufügen, bag er auch felber biefe Literatur eröffnet, daß biefe, und ganz eigentlich bie schöne Literatur mit Luther beginnt, daß seine geistlichen Lieber sich als bie ersten wichtigen Erscheinungen berselben ausweisen und schon ben bestimmten Charafter berselben fund geben. Wer über die neuere beutsche Literatur reben will, muß baher mit Luther beginnen, und nicht etwa mit einem Nüremberger Spießbürger, Namens Dans Sachs, wie aus unredlichem Miswollen von einigen romantischen Literatoren geschehen ist. Dans Sachs, bieser Troubabour ber ehrbaren Schusterzunft, bessen Meistergefang nur eine läppische Parobie ber früheren Minnelieber und bessen Dramen nur eine tölpelhafte Travestie ber alten Mysterien, dieser pedantische Danswurft, ber die freie Naivität bes Mittelalters ängstlich nachäst, ist vielleicht als ber letzte Poet der alteren Zeit, keineswegs aber als ber erste Poet der neueren Zeit zu betrachten. Es wird dazu keines weiteren Beweises bedürfen, als daß ich den Gegensat unserer neuen Literatur zur älteren mit bestimmten Worten erörtere.

Betrachten wir baber bie beutsche Literatur, bie vor Luther blubte, so finden wir:

- 1) 3hr Material, ihr Stoff ift, wie bas Leben bes Mittelalters felbst, eine Mischung zweier heterogener Elemente, die in einem langen Zweitampf sich so gewaltig umschlungen, baß sie am Ende in einander verschmolzen, nämlich: bie germanische Nazionalität und bas indisch gnostische, sogenannte katholische Christenthum.
- 2) Die Behandlung, ober vielmehr ber Geift ber Behandlung in biefer alteren Literatur ift romantisch. Abufive fagt man baffelbe auch von bem Material jener Literatur, von allen Erscheinungen bes Mittelaltere, bie burch bie Berfchmelzung ber erwähnten beiben Elemente, germanische Razionalität und fatholisches Chriftenthum, entstanden find. Denn, wie einige Dichter bes Mittelalters bie griechische Geschichte und Mythologie gang romantisch behaubelt baben, fo fann man auch bie mittelalterlichen Sitten und Legenden in flaffifcher form barftellen. Die Ausbrude ,,flaffifch" und ,,romantifch" beziehen fich alfo nur auf ben Geift ber Behandlung. Die Behandlung ift flaffifch, wenn bie Form bes Dargestellten gang ibentifch ift mit ber 3bee bes Darguftellenben, wie biefes ber Fall ift bei ben Runftwerfen ber Griechen, wo baber in biefer Ibentität auch bie größte Darmonie zwischen Form und Ibee zu fin-Die Behandlung ift romantisch, wenn bie Form nicht burch Ibentität bie Ibee offenbart, sonbern parabolisch biese Ibee errathen läßt. Ich gebrauche hier bas Bort "parabolisch" lieber als bas Bort "symbolisch." Die griechische Mythologie hatte eine Reihe von Göttergestalten, beren jebe, bei aller Ibentität ber Form und ber Ibee, bennoch eine symbolische Bebeutung betom-Aber in biefer griechischen Religion war eben nur bie Gestält ber Götter bestimmt, alles anbere, ihr Leben und Treiben, mar ber Billfür ber Poeten jur beliebigen Behandlung überlaffen. In ber driftlichen Religion

bingegen giebt es feine fo bestimmte Gestalten, fonbern bestimmte Rafta, beftimmte beilige Ereigniffe und Thaten, worin bas bichtenbe Gemuth bes Menichen eine varabolische Bebeutung legen konnte. Man fagt, homer babe bie griechischen Götter erfunden; bas ift nicht mahr, fie eriftirten ichon vorher in bestimmten Umriffen, aber er erfand ihre Geschichten. Die Runftler bes Mittelaltere bingegen magten nimmermehr in bem geschichtlichen Theil ihrer Religion bas minbefte ju erfinden; ber Gunbenfall, bie Menfcwerbung, bie Taufe, bie Rreuzigung u. bgl. waren unantaftbare Thatfachen, woran nicht gemobelt werben burfte, worin aber bas bichtenbe Gemuth ber Menfchen eine parabolische Bebeutung legen konnte. In biesem parabolischen Geift wurden nun auch alle Runfte im Mittelalter behanbelt, und biefe Behandlung ift romantifch. Daber in ber Poefie bes Mittelalters fene myftische Allgemeinheit; bie Gestalten find fo ichattenhaft, mas fie thun ift fo unbestimmt, alles ift barin fo bammernb, wie von wechselndem Mondlicht beleuchtet; bie 3bee ift in ber Form nur wie ein Rathfel angebeutet, und wir feben bier eine vague Form, wie fie eben zu einer spiritualiftischen Literatur geeignet mar. Da ift nicht wie bei ben Griechen eine fonnenflare Barmonie zwischen Form und 3bee; fonbern manchmal überragt bie 3bee bie gegebene form, und biefe ftrebt verzweiflungsvoll jene zu erreichen, und wir seben bann bigarre, abenteuerliche Erhabenheit: manchmal ift bie Form gang ber 3bee über ben Ropf gewachsen, ein läppifc winziger Gebante ichlevot fich einher in einer foloffalen Form, und wir feben groteste Farce; fast immer feben wir Unformlichfeit.

3) Der allgemeine Charafter jener Literatur war, bag sich in allen Probutten berselben jener feste, sichere Glaube kund gab, ber bamals in allen weltlichen wie geistlichen Dingen herrschte. Basirt auf Autoritäten waren alle Ansichten ber Zeit; ber Dichter wandelte, mit der Sicherheit eines Maulesels, längs den Abgründen des Zweisels, und es herrscht in seinen Werten eine kühne Rube, eine selige Zuversicht, wie sie später unmöglich war, als die Spite jener Autoritäten, nämlich die Autorität des Papstes, gedrochen war und alle anderen nachstürzten. Die Gedichte des Mittelalters haben daher alle denselben Charafter, es ist, als habe sie nicht der einzelne Mensch, sondern das ganze Boll gedichtet; sie sind obiektiv, evisch und nate.

In ber Literatur hingegen, bie mit Luther emporbluht, finden wir gang bas Gegenibeil:

1) 3hr Material, ber Stoff, ber behanbelt werben soll, ist ber Kampf ber Reformazionsinteressen und Ansichten mit ber alten Ordnung ber Dinge. Dem neuen Zeitgeist ist jener Mischalbe, ber aus ben erwähnten zwei Elementen, germanische Razionalität und indisch gnostisches Christenthum, ent-standen ift, ganzlich zuwider; lepteres dünkt ihm heldnische Göpendienerei, an bessen Stelle die wahre Religion bes judaisch beistischen Evangeliums treten

- foll. Eine neue Orbnung ber Dinge gestaltet fich; ber Geift macht Empfinbungen, bie bas Bohlsein ber Materie beforbern; burch bas Gebeihen ber Industrie und burch die Philosophie wird ber Spiritualismus in ber öffentlichen Meinung bisfrebitirt; ber britte Stand erhebt fich; bie Revoluzion grout icon in ben Bergen und Röpfen; und was bie Zeit fühlt und bentt und bebarf und will, wirb ausgesprochen, und bas ift ber Stoff ber mobernen Literatur.
- 2) Der Geift ber Behandlung ift nicht mehr romantisch, fonbern flaffisch. Durch bas Wieberaufleben ber alten Literatur verbreitete fich über gang Europa eine freudige Begeisterung für die griechischen und romischen Schriftsteller, und die Gelehrten, die Einzigen, welche bamals schrieben, suchten ben Geift bes flafsischen Alterthums fich anzueignen, ober wenigstens in ihren Schriften bie klassischen Runftformen nachzubilben. Ronnten sie nicht, gleich ben Grieden, eine Darmonie ber Form und ber 3bee erreichen, fo bielten fie fich boch befto ftrenger an bas Meugere ber griechischen Behanblung, fie ichieben, nach griechischer Borfchrift, bie Gattungen, enthielten fich jeber romantischen Extravagang, und in biefer Begiehung nennen wir fie flaffifc.
- 3) Der allgemeine Charafter ber mobernen Literatur besteht barin, baf jest bie Inbivibualität und bie Stepfis vorherrichen. Die Autoritäten find niebergebrochen; nur bie Bernunft ift jest bes Menfchen einzige Lampe, und fein Bewissen ift fein einziger Stab in ben bunkeln Irraangen biefes Lebens: Der Mensch fteht jest allein seinem Schöpfer gegenüber, und fingt ibm fein Lieb. Daher beginnt biefe Literatur mit geiftlichen Gefangen. fpater, wo fie weltlich wirb, herrscht barin bas innigfte Gebftbemußtfein, bas Befühl ber Perfonlichfeit. Die Deefie ift jest nicht mehr efeftip, epifch und

naiv, fonbern fubjeftiv, lvrifd und reflettirenb.

## 3 weites Buch.

Im vorigen Buche haben wir von ber großen religiösen Revoluzion gehanbelt, bie von Martin Luther in Deutschland repräsentirt warb. Jest haben wir von ber philosophischen Revoluzion zu sprechen, bie aus jener hervorging, ja, bie eben nichts anderes ift, wie biese lette Consequenz bes Proteftantismus.

Ehe wir aber ergählen wie biefe Revolugion burch Immanuel Rant jum Ausbruch tam, muffen die philosophischen Borgänge im Auslande, die Bebeutung des Spinoza, die Schickfale der Leidnisischen Philosophie, die Bechserhältnisse dieser Philosophie und der Religion, die Reibungen derselben, ihr Zerwürfniß u. dgl. mehr erwähnt werden. Beständig aber halten wir im Auge diesengen von den Fragen der Philosophie, denen wir eine sociale Bedeutung beimessen, und zu deren Lösung sie mit der Religion konkurrirt.

Dieses ift nun bie Frage von ber Natur Gottes. Gott ift Anfang und Enbe aller Weisheit! fagen bie Gläubigen in ihrer Demuth, und ber Philosoph, in allem Stolze seines Wissens, muß biesem frommen Spruche bei-fimmen.

Richt Baco, wie man zu lehren pflegt, sonbern Rene Descartes ift ber Bater ber neuern Philosophie, und in welchem Grabe bie beutsche Philosophie von ihm abstammt, werben wir gang beutlich zeigen.

Rene Descartes ist ein Franzose, und bem großen Frankreich gebührt auch hier der Ruhm der Iniziative. Aber das große Frankreich, das geräuschvolle, bewegte, vielschwaßende Land der Franzosen, war nie ein geeigneter Boden für Philosophie, diese wird vielleicht niemals darauf gedeihen, und das fühlte Rene Descartes, und er ging nach holland, dem stillen, schweigenden Lande der Trekschuten und holländer, und dort schried er seine philosophischen Werke. Nur dort konnte er seinen Geist von dem tradizionellen Formalismus befreien und eine ganze Philosophie aus reinen Gedanken empordauen, die weder dem Glauben noch der Empirie abgeborgt sind, wie es seitbem von seber dem Philosophie verlangt wird. Nur dort konnte er so tief in des Denkens Abgründe sich versenken, daß er es in den letzten Gründen des Selbstdewußtseins ertappte, und er eben durch den Gedanken das Selbstdewußtsein konnte, in dem weltderühmten Saze: cogito ergo sum.

Aber auch vielleicht nirgends anders als in Holland konnte Descartes es (151)

wagen, eine Philosophie ju lehren, bie mit allen Trabizionen ber Bergangenbeit in ben offenbarften Rampf gerieth. 3hm gebührt bie Ehre, bie Autonomie ber Philosophie gestiftet zu haben; biese brauchte nicht mehr bie Erlaubnif jum Denten von ber Theologie ju erbetteln und burfte fich jest als felbitftanbige Wiffenschaft binftellen. 3ch fage nicht: berfelben entgegenseben, benn es galt bamals ber Grunbfag: bie Bahrheiten, wogu wir burch bie Philosophie gelangen, find am Ende biefelben, welche uns auch bie Religion überliefert. Die Scholaftifer, wie ich ichon früher bemerkt, batten bingegen ber Religion nicht blos bie Suprematie über die Philosophie eingeräumt, fonbern auch biefe lettere für ein nichtiges Spiel, für eitel Wortfechterei erflart, fobalb fie mit ben Dogmen ber Religion in Biberfpruch gerieth. Den Scholaftifern war es nur barum ju thun, ihre Gebanten auszusprechen, gleichviel unter welcher Bebingung. Gie fagten Gin mal Gine ift Gine, und bewiefen es; aber fie festen lächelnb bingu, bas ift wieber ein Irrthum ber menfclichen Bernunft, bie immer irrt, wenn fie mit ben Befdluffen ber Defumenischen Concilien in Wiberspruch gerath; Ein mal Gins ift Drei, und bas ift bie mahre Mahrheit, wie uns langft offenbart worben, im Ramen bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Beiftes! Die Scholaftifer bilbeten, im Bebeim, eine philosophische Opposizion gegen bie Rirche. Aber öffentlich beuchelten fie bie größte Unterwürfigfeit, fampften fogar in manchen gallen für bie Rirche, und bei Aufzügen parabirten fie im Gefolge berfelben, ungefähr wie bie fran- . göfischen Opposizionsbeputirten bei ben Feierlichkeiten ber Restauragion. Romobie ber Scholastifer bauerte mehr ale feche Jahrhunderte und fie murbe immer trivialer. Indem Descartes ben Scholaftizismus zerftörte, zerftörte er auch bie verfährte Opposizion bes Mittelalters. Die alten Beseu maren burch bas lange Fegen flumpf geworben, es flebte baran allzuviel Rehricht, und bie neue Beit verlangte neue Befen. Rach jeber Revoluzion muß bie bisherige Opposizion abbanken; es geschehen sonft große Dummbeiten. Wir haben's erlebt. Weniger mar es nun bie fatholische Rirche, als bie alten Gegner berfelben, ber nachtrab ber Scholaftifer, welche fich querft gegen bie Cartesianische Philosophie erhoben. Erft 1663 verbot fie ber Dapft.

3ch barf bei Franzosen eine zulängliche, suffisante Bekanntschaft mit ber Philosophie ihres großen Landsmannes voraussegen, und ich brauche hier nicht erft zu zeigen, wie die entgegengesetzesten Doftrinen aus ihr das nöthige Material entlehnen konnten. Ich spreche hier vom Ibealismus und vom Materialismus.

Da man, befonders in Frankreich, biese zwei Doftrinen mit ben Namen Spiritualismus und Sensualismus bezeichnet, und ba ich mich dieser beiben Benennungen in anderer Weise bebiene, so muß ich, um Begriffsverwirrungen vorzubeugen, die obigen Ausbrude naber besprechen.

Seit ben ältesten Zelten giebt es zwei entgegengesetzt Ansichten über bie Ratur bes menschlichen Denkens, b. h. über bie lepten Gründe ber geistigen Erkenntniß, über die Entstehung ber Ibeen. Die Einen behaupten, wir erlangen unsere Ibeen nur von Außen, unser Geist sei nur ein leeres Behältniß, worin die von den Sinnen eingeschlucken Anschauungen sich verarbeiten, ungefähr wie die genoffenen Speisen in unserem Magen. Um ein besseres Bild zu gebrauchen, diese Leute betrachten unseren Geist wie eine Tabula rasa, worauf später die Erfahrung täglich etwas Neues schreibt, nach bestimmten Schreibregeln.

Die Anberen, die entgegengesetzt Ansicht, behaupten: die Ibeen sind bem Menschen angeboren, ber menschliche Geist ift ber Ursis ber Ibeen, und die Außenwelt, die Ersahrung, und die vermittelnden Sinne bringen und nur zur Erkenntnis bessen, was schon vorher in unserem Geiste war, sie weden bort nur die schlafenden Ibeen.

Die erftere Anficht hat man nun ben Senfualismus, manchmal auch ben Empirismus genannt; bie anbere nannte man ben Spiritualismus, mandmal auch ben Razionalismus. Daburch fonnen jeboch leicht Digverftanbniffe entfteben, ba wir mit biefen zwei Ramen, wie ich fcon im vorigen Buche erwähnt, feit einiger Zeit auch jene zwei sociale Syfteme, bie fich in allen Ranifestazionen bes Lebens geltenb machen, bezeichnen. Den Ramen Spiritualismus überlaffen wir baber jener frevelhaften Anmagung bes Beiftes, ber nach alleiniger Berherrlichung ftrebend, bie Materie gu gertreten, wenigftens ju fletriren fucht: und ben Ramen Genfualismus überlaffen wir jener Opposizion, Die, bagegen eifernb, ein Rehabilitiren ber Materie bezwect unb ben Sinnen ihre Rechte vindigirt, ohne bie Rechte bes Beiftes, ja nicht einmal ohne bie Supremazie bes Beiftes zu läugnen. hingegen ben philosophischen Meinungen über bie Ratur unserer Ertenntniffe, gebe ich lieber bie Ramen Ibealismus und Materialismus; und ich bezeichne mit bem erfteren bie Lehre von ben angeborenen Ibeen, von ben Ibeen a priori, unb mit bem anberen Ramen bezeichne ich bie Lehre von ber Beifteverfenntnig burch bie Erfahrung, burch bie Sinne, bie Lehre von ben 3been a posteriort.

Bebeutungsvoll ist der Umstand, daß die idealistische Seite der Cartesianischen Philosophen nicmals in Frankreich Blück machen wollte. Mehre derühmte Jansenisten verfolgten einige Zeit diese Richtung, aber sie verloren sich bald in den christlichen Spiritualismus. Bielleicht war es dieser Umstand, welcher den Ibealismus in Frankreich diskreditirte. Die Bölker ahnen inkinktmäßig, wessen sie bedürfen, um ihre Missen zu erfüllen. Die Franzosen waren schon auf dem Wege zu jener politischen Revoluzion, die erst am Ende des achtzehnten Jahrhunderts ausbrach, und wozu sie eines Beils und einer eben so kaltschafen, materialistischen Philosophie bedurften. Der christen

Noe Spiritualismus fant als Mitkampfer in ben Relhen ihrer Feinde, und ber Gensualismus wurde baber ihr natürlicher Bunbesgenoffe. Da bie franablichen Senfualiften gewöhnlich Materialisten waren, fo entstand ber Irrthum, bağ ber Senfualismus nur aus bem Materialismus hervorgehe. Rein, jener fann fich eben fo gut als ein Refultat bes Pantheismus geltenb machen, und ba ift feine Ericeinung icon und herrlich. Bir wollen jeboch bem frangonichen Materialismus feineswegs feine Berbienfte abfprechen. Der frangöfische Materialismus war ein gutes Gegengift gegen bas Uebel ber Bergangenheit, ein verzweifeltes Beilmittel in einer verzweifelten Rrantheit, Mertur für ein infigirtes Bolt. Die frangofischen Philosophen mablten John Lode au ihrem Meifter. Das war ber Belland, beffen fie bedurften. Gein Essay on human understanding warb the Evangelium; barauf foworen fie. Lode war bei Descartes in bie Soule gegangen, und batte alles von ibm gelernt, was ein Engländer lernen kann, Mechanik, Scheibekunft, Combiniren, Conftruiren, Rechnen. Rur eine hat er nicht begreifen fonnen, nämlich bie angeborenen Ibeen. Er vervolltommnete baber bie Doftrin, bag wir unfere Ertenntniffe von Augen, burch bie Erfahrung, erlangen. Er machte ben menichlichen Beift zu einer Art Rechenfaften, ber gange Denich murbe eine englifche Mafchine. Diefes gilt auch von bem Menfchen, wie ihn bie Schiler Lode's fonftruirten, obgleich fie fich burch verschiebene Benennungen von einander unterscheiben wollen. Gie baben alle Angft por ben letten Folgerungen ihres oberften Grunbfages, und ber Anhanger Conbillac's erfchrict, wenn man ihn mit einem Belvetius, ober gar mit einem Dolbach, ober vielleicht noch am Enbe mit einem La Metrie in eine Rlaffe fest, und boch muß es geschehen, und ich barf baber bie frangofischen Philosophen bes achtzehnten Jahrhunberts und ihre heutigen Nachfolger sammt und sonders als Materialiften bezeichnen. L'homme machine ift bas fonfequentefte Buch ber frangofichen Bhilosophie, und ber Titel icon verrath bas lette Bort ihrer gangen Beltanlicht.

Diese Materialisten waren meistens auch Anhänger bes Deismus, tenn eine Maschine sest einen Mechanitus voraus, und es gehört zu ber höchten Bollfommenheit bieser ersteren, bag sie bie technischen Kenninisse eines solchen Künflers, theils an ihrer eigenen Construtzion, theils an seinen übrigen Ber-ten, zu erkennen und zu schähen weiß.

Der Raterialismus hat in Frantreich seine Mission erfüllt. Er vollbringt jest vielleicht basselbe Wert in England, und auf Locke fußen bort die revoluzionairen Parteien, namentlich die Benthamisten, die Prädikanten der Utilität. Diese sind gewaltige Geister, die den rechten Debel ergriffen, womit man John Bull in Bewegung seben kann. John Bull ist ein geborener Materialist und sein christischer Spiritualismus ist meistens eine tradizionelle heuchelei ober

boch nur materielle Bornirtheit - fein Bleifch refignirt fich, well ihm ber Geift nicht zu Dulfe tommt. Anbere ift es in Deutschland und die beutschen Revoluzionaire irren fich, wenn fie wähnen, daß eine materialiftische Philosophie ihren Zweden gunftig sei.

Deutschland bat von jeber eine Abneigung gegen ben Materialismus bekundet und wurde beshalb, mahrend anderthalb Jahrhunderte, der eigentliche Schauplag bes Ibealismus. Auch bie Deutschen begaben sich in bie Schule bes Descart, und ber große Schüler beffelben bieg Gottfried Wilhelm Leibnig. Bie Lode bie materialistische Richtung, fo verfolgte Leibnig bie ibealistische Richtung bes Meifters. Dier finden wir am beterminirteften bie Lehre von ben angeborenen Ibeen. Er befampfte Lode in feinem nouveaux essays sur l'entendement humain. Mit Leibnig erblühte ein großer Gifer für philosophifches Studium bei ben Deutschen. Er wedte bie Geifter und lentte fie in neue Bahnen. Db ber inwohnenben Milbe, ob bes religiöfen Ginnes, ber seine Schriften belebte, wurden auch die wiberftrebenden Geister mit ber Ruhnbeit berfelben einigermaßen ausgefohnt, und bie Birfung war ungeheuer. Die Rühnheit Dieses Denters zeigt fich namentlich in feiner Monabenlehre, eine ber mertwürdigften Dobothefen, die je aus bem Baupte eines Philosophen hervorgegangen. Diese ift auch zugleich bas Befte, was er geliefert; benn es bammert barin icon bie Erfenntnig ber wichtigften Wefege, bie unfere beutige Philosophie erkannt hat. Die Lehre von ben Monaben war vielleicht nur eine unbebulfliche Formulirung biefer Gelege, bie jest von ben Raturbbilosophen in bessern Formeln ausgesprochen worben. 3ch sollte hier eigentlich fatt bes Bortes ,, Gefet" eben nur ,, Formel" fagen; benn Newton hat gang Recht, wenn er bemerkt, bag basjenige, was wir Gefege in ber Natur nennen, eigentlich nicht eriftirt, und bag es nur Formeln find, bie unferer Jaffungstraft ju Bulfe tommen, um eine Reibe von Erscheinungen in ber Ratur ju Die Theobigee ift in Deutschland von allen Leibnigischen Schriften am meiften befprochen worben. Es ift jeboch fein schwächstes Wert. Buch, wie noch einige andere Schriften, worin sich der religibse Geift des Leibnis ausspricht, bat ihm manden bofen Leumund, manche bittere Bertennung Seine Feinde haben ihn ber gemuthlichften Schwachtöpfigfeit befoulbigt; feine Freunde, bie ihn vertheibigten, machten ihn bagegen ju einem pfiffigen Beuchler. Der Charafter bes Leibnig blieb lange bei uns ein Gegenfand ber Controverse. Die Billigsten haben ihn von bem Borwurf ber 3meibeutiafeit nicht freisbrechen fonnen. Am meisten schmäbten ibn bie Freibenter und Aufflärer. Wie tonnten fie einem Philosophen verzeihen, bie Dreieinigkeit, die ewigen Sollenftrafen, und gar bie Gottheit Chrifti vertheibigt gu baben! Go weit erftredte fich nicht ihre Tolerana. Aber Leibnit war weber ein Thor noch ein Schuft, und von feiner harmonischen bobe fonnte er febr

gut bas ganze Christenthum vertheibigen. Ich sage, bas ganze Christenthum, benn er vertheibigte es gegen bas halbe Christenthum. Er zeigte bie Consequenz ber Orthoboren im Gegensaße zur Dalbheit ihrer Gegner. Mehr hat er nie gewollt. Und bann stand er auf senem Indisserenzpunkte, wo die verschiebensten Spsteme nur verschiebene Seiten berselben Wahrheit sind. Diesen Indisserenzpunkt hat späterhin auch Derr Schelling erkannt, und Degel hat ihn wissenschaftlich begründet, als ein Spstem ber Spsteme. In gleicher Weise beschäftigte sich Leibnig mit einer Darmonie zwischen Plato und Aristoteles. Auch in der späteren Zeit ist diese Aufgabe oft genug bei uns vorgestommen. Ist sie gelöst worden?

Rein, mahrhaftig nein! Denn biefe Aufgabe ift eben nichts anbers als eine Schlichtung bes Rampfes zwischen Ibealismus und Materialismus. Plato ift burchaus 3bealift und fennt nur angeborene ober vielmehr mitgeborene Ibeen: ber Menfc bringt bie Ibeen mit gur Belt, und wenn er berfelben bewußt wirb, fo tommen fie ibm vor wie Erinnerungen aus einem früheren Dafein. Daher auch bas Bague und Moftische bes Plato, er erinnert fich mehr ober minber flar. Bei Ariftoteles hingegen ift Alles flar, Alles beutlich, Alles ficher: benn feine Erkenntniffe offenbaren fich nicht in ihm mit vorweltlichen Beziehungen, sondern er ichopft Alles aus ber Erfahrung, und weiß Alles auf's Bestimmtefte zu flaffifigiren. Er bleibt baber auch ein Mufter für alle Empirifer, und biefe miffen nicht genug Gott zu preifen, bag er ihn gum Lebrer bes Alexander gemacht, bag er burch beffen Eroberungen fo viele Belegenheiten fand zur Beforberung ber Biffenschaft, und bag fein fiegenber Schuler ihm fo viele Taufend Talente gegeben zu zoologischen 3wecken. Diefes Gelb hat ber alte Magister gewissenhaft verwenbet, und er hat bafür eine ehrliche Angahl von Säugethieren secirt und Bogel ausgestopft, und babei bie wichtigften Beobachtungen angestellt: aber bie große Bestie, bie er am nachsten vor Augen batte, bie er felber auferzogen, und bie weit merkwürdiger war, als bie gange tamalige Beltmenagerie, hat er leiber überfeben und unerforicht gelaffen. In ber That, er ließ uns ganz ohne Kunbe über bie Natur jenes Jünglingfonige, beffen Leben und Thaten wir noch immer als Wunder und Rathfel Wer war Alexander? Das wollte er? War er ein Wahnfinniger ober ein Gott ? Noch jest wiffen wir es nicht. Defto beffere Ausfunft giebt une Ariftoteles über babylonische Meertagen, inbifche Papageien und griechische Tragodien, welche er ebenfalls secirt hat.

Plato und Ariftoteles! Das find nicht blos bie zwei Syfteme, sonbern auch die Typen zweier verschiebenen Menschennaturen, die sich seit undenklicher Beit, unter allen Coftimen, mehr ober minder feinbselig entgegenstehen. Borzüglich bas ganze Mittelalter hindurch, bis auf ben heutigen Tag, wurbe solchermaßen getämpft, und bieser Rampf ift ber wesentlichte Inhalt ber chrift-

lichen Kirchengeschichte. Bon Plato und Aristoteles ift immer die Rebe, wenn auch unter anderem Namen. Schwärmerische, mystische, platonische Naturen offenbaren aus den Abgründen ihres Gemüthes die dristlichen Ibeen und die entsprechenden Symbole. Praktische, ordnende, aristotelische Naturen bauen aus diesen Ideen und Symbolen ein sestes System, eine Dogmatik und einen Tultus. Die Kirche umschließt endlich beide Raturen, wovon die einen sich meistens im Clerus, und die anderen im Wönchsthum verschlangen, aber sich unablässig besehden. In der protestantischen Kirche zeigt sich berselbe Rampf, und das ist der Zwiespalt zwischen Pietisten und Orthodoren, die den katholischen Mystikern und Dogmatikern in einer gewissen Beise entsprechen. Die protestantischen Pietisten sind Dogmatiker ohne Phantasse, und die protestantischen Orthodoren sind Dogmatiker ohne Geist.

Diese beiden protestantischen Parteien finden wir in einem erbitterten Rampfe jur Zeit des Leibnis, und die Philosophie desselben intervenirte späterhin, als Christian Bolf sich derselben bemächtigte, sie den Zeitbedürfnissen anpaßte, und sie, was die Hauptsache war, in deutscher Sprache vortrug. Ehe wir aber von diesem Schüler des Leibnis, von den Birkungen seines Strebens und von den späteren Schicksland des Lutherthums ein Weiteres berichten, müffen wir des providentiellen Mannes erwähnen, der gleichzeitig mit Lode und Leibnis sich in der Schule des Descartes gebildet hatte, lange Zeit nur mit Dohn und haß betrachtet worden, und bennoch in unseren heutigen Tagen zur alleinigen Geisterherrschaft emporsteigt.

3d fpreche von Benebitt Spinoza.

Ein großer Benius bilbet fich burch einen anberen großen Benius, weniger burch Affimilirung ale burch Reibung. Gin Diamant ichleift ben anbern. So hat die Philosophie bes Descartes feineswegs bie bes Spinoza hervorgebracht, fonbern nur beforbert. Daber junachft finben wir bei bem Schuler bie Methobe bes Meisters; biefes ift ein großer Bewinn. Dann finben wir bei Spinoza, wie bei Descartes, bie ber Mathematif abgeborgte Beweisfüh-Diefes ift ein großes Bebrechen. Die mathematische Form giebt bem Spinoga ein berbes Aeugere. Aber bieses ist wie bie berbe Schale ber Manbel; ber Rern ift um fo erfreulicher. Bei ber Lefture bes Spinoga ergreift und ein Gefühl wie beim Anblid ber großen Ratur in ihrer lebenbigften Ein Balb von himmelhohen Gebanken, beren blubenbe Bipfel in wogenber Bewegung find, mabrend bie unerschütterlichen Baumftamme in ber emigen Erbe wurzeln. Es ift ein gewiffer Sauch in ben Schriften bes Gbinoga, ber unerflärlich. Man wird angeweht wie von ben Luften ber Bufunft. Der Geift ber bebräischen Propheten rubte vielleicht noch auf ihrem fpaten Dabei ift ein Ernft in ihm, ein felbftbewußter Stolz, eine Gebantengranbezza, bie ebenfalls ein Erbtheil zu fein scheint; benn Spinoza gehörte zu Beine. III.

fenen Martyrerfamilien, die bamals von ben allerkatholischfen Königen aus Spanien vertrieben worden. Dazu kommt noch die Gebuld bes Hollanbers, die sich ebenfalls, wie im Leben, so auch in ben Schriften bes Mannes niemals verläugnet hat.

Conftatirt ift es, daß ber Lebenswandel bes Spinoza frei von allem Tabel war, und rein und makellos wie das Leben seines göttlichen Betters, Jefu Christi. Auch wie dieser litt er für seine Lebre, wie dieser trug er die Dornenkrone. Ueberall, wo ein großer Geist seinen Gebanken ausspricht, ist Golgatha.

Theurer Leser, wenn bu mal nach Amsterdam kömmst, so lag bir bort von bem Lohnlakaien bie spanische Synagoge zeigen. Diese ist ein schönes Gebäube, und bas Dach ruht auf vier kolossalen Pfeilern, und in der Mitte steht die Ranzel, wo einst der Bannsluch ausgesprochen wurde über den Berächter bes mosaischen Gesetzes, den Hibalgo Don Benedist de Spinoza. Bel dieser Gelegenheit wurde auf einem Bockhorne geblasen, welches Schosar heißt. Es muß eine surchtdare Bewandtniß haben mit diesem Horne. Denn wie ich mal in dem Leben des Salomon Maimon gelesen, suchte einst der Rabbi von Altona ihn, den Schüler Rant's, wieder zum alten Glauben zurückzussühren, und als derselbe bei seinen philosophischen Repereien halsstarrig beharrte, wurde er drohend und zeigte ihm den Schosar, mit den sinstern Worten: weißt du, was das ift? Als aber der Schüler Kant's sehr gelassen antwortete: ,,es ift das horn eines Bockes!" da siel der Rabbi rücklings zu Boden vor Entsepen.

Mit diesem horne wurde die Erkommunikazion des Spinoza akkompagnirt, er wurde feierlich ausgestoßen aus der Gemeinschaft Israels und unwürdig erklärt hinfüro den Ramen Jude zu tragen. Seine christlichen Feinde waren großmüthig genug, ihm diesen Ramen zu lassen. Die Juden aber, die Schweizergarde des Deismus, waren unerdittlich, und man zeigt den Plat vor der spanischen Synagoge zu Amsterdam, wo sie einst mit ihren langen Dolchen nach dem Spinoza gestochen haben.

Ich konnte nicht umbin, auf solche persönliche Miggeschicke bes Mannes besonders ausmerksam zu machen. Ihn bilbete nicht blos die Schule, sondern auch das Leben. Das unterscheibet ihn von den meisten Philosophen, und in seinen Schriften erkennen wir die mittelbaren Einwirkungen des Lebens. Die Theologie war für ihn nicht blos eine Bissenschaft. Eben so die Politik. Auch diese lernte er in der Praxis kennen. Der Bater seiner Geliebten wurde wegen politischer Bergehen in den Niederlanden gehenkt. Und nirgends in der Welt wird man schlechter gehenkt wie in den Niederlanden. Ihr habt keinen Begriff davon, wie unendlich viele Borbereitungen und Ceremonien dabei stattsinden. Der Delinquent stirbt zugleich vor langer Weile, und der Zuschauer hat dabei hinlängliche Muße zum Nachbenken. Ich in daber überzeugt, das

Benebift Spinoza über bie hinrichtung bes alten Ban Ende sehr viel nachgebacht hat, und so wie er früher die Religion mit ihren Dolchen begriffen, so begriff er auch jest die Politik mit ihren Stricken. Kunde davon giebt sein Tractatus politicus.

Ich habe nur die Art und Weise hervorzuheben, wie die Philosophen mehr ober minder mit einander verwandt sind, und ich zeige nur die Berwandtschaftsgrade und die Erbsolge. Diese Philosophie des Spinoza, des dritten Sohnes des Rene Descartes, wie er sie in seinem Hauptwerf, in der Ethik, dozirt, ist von dem Materialismus seines Bruders Locke eben so sehr entsernt, wie von dem Idealismus seines Bruders Leidnig. Spinoza qualt sich nicht analytisch mit der Frage über die letzten Gründe unserer Erkenntnisse. Er giebt uns seine große Synthese, seine Erklärung von der Gottheit.

Benebist Spinoza lehrt: Es giebt nur eine Substanz, das ist Gott. Diese eine Substanz ist unendlich, sie ist absolut. Alle endliche Substanzen beriviren van ihr, sind in ihr enthalten, tauchen in ihr auf, tauchen in ihr unter, sie haben nur relative, vorübergehende accidenzielle Eristenz. Die absolute Substanz offenbart sich und sowohl unter der Form des unendlichen Densens, als auch unter der Form der unendlichen Ausbehnung. Beides, das unendliche Densen und die unendliche Ausbehnung sind die zwei Attribute der absoluten Substanz. Wir erkennen nur diese zwei Attribute; Gott, die absolute Substanz, hat aber vielleicht noch mehr Attribute, die wir nicht kennen. "Non died, me deum omnino cognoscere, sed me quaedam ejus attributa, non autem omnia, neque maximam intelligere partem."

Rur Unverstand und Böswilligkeit konnten bieser Lehre das Beiwort "atheistisch" beilegen. Keiner hat sich jemals erhabener über die Gottheit ausgesprochen wie Spinoza. Statt zu sagen, er läugne Gott, könnte man sagen, er läugne ben Renschen. Alle endlichen Dinge sind ihm nur Modi der unendlichen Substanz. Alle endliche Dinge sind in Gott enthalten, der menschliche Geist ist nur ein Lichtstrahl des unendlichen Denkens, der menschliche Leid ist nur ein Atom der unendlichen Ausdehnung; Gott ist die unendliche Ursache beider, der Geister und der Leiber, natura, naturans.

In einem Briefe an Madame Du Devant zeigt Boltaire sich ganz entzudt über einen Einfall dieser Dame, die sich geäußert hatte, daß alle Dinge, die der Mensch burchaus nicht wissen könne, sicher von der Art sind, daß ein Wissen berselben ihm nichts nügen wurbe. Diese Bemerkung möchte ich auf jenen Sat des Spinoza anwenden, den ich oben mit seinen eigenen Worten mitgetheilt, und wonach der Gottheit nicht blos die zwei erkennbaren Attribute, Denken und Ausbehnung, sondern vielleicht auch andere für uns unerkennbare Attribute gebühren. Was wir nicht erkennen können, hat für uns keinen Werth, wenigstens keinen Werth auf dem socialen Standpunkte, wo es gilt,

bas im Beifte erfannte gur leiblichen Erscheinung zu bringen. In unferer Erflärung bes Befens Gottes nehmen wir baber Bezug nur auf jene zwei erkennbare Attribute. Und bann ift ja boch am Ende Alles, was wir Attribute Gottes nennen, nur eine verschiebene Form unserer Anschauung, und biese verschiebenen Formen find ibentisch in ber absoluten Substang. Der Gebante ift am Ende nur bie unfichtbare Ausbehnung und bie Ausbehnung ift nur ber fichtbare Gebante. Dier gerathen wir in ben Sauptfag ber beutschen 3bentitatsphilosophie, bie in ihrem Wefen burchaus nicht von ber Lehre bes Spinoga verschieben ift. Mag immerbin herr Schelling bagegen eifern, bag feine Philosophie von bem Spinozismus verschieben set, baß fie mehr ,,eine lebenbige Durchbringung bes Ibealen und Realen" fei, bag fie fich von bem Spinozismus unterscheibe, ,, wie bie ausgebilbeten griechischen Statuen von ben ftarrägyptischen Driginalere" bennoch muß ich auf's bestimmtefte erklaren, bag fich Berr Schelling, in seiner früheren Periode, wo er noch ein Philosoph war, nicht im Geringsten von Spinoza unterschieb. Rur auf einem anbern Wege ift er gu berfelben Philosophie gelangt, und bas habe ich fpaterbin gu erlautern, wenn ich erzähle, wie Kant eine neue Bahn betritt, Fichte ihm nachfolgt, Berr Schelling wieber in Fichte's Fußtapfen weiterschreitet, und burch bas Balbbunkel ber Naturphilosophie umherirrend, endlich bem großen Stanbbilbe Spinoza's, Angesicht zu Angesicht, gegenüberfteht.

Die neuere Naturphilosophie hat blos bas Berbienft, baß sie ben ewigen Parellelismus, ber zwischen bem Geiste und ber Materie herrscht, auf's scharfsinnigste nachgewiesen. Ich sage Geist und Materie, und biese Ausbrücke brauche ich als gleichbebeutend für bas, was Spinoza Gebanken und Ausbehnung nennt. Gewissermaßen gleichbebeutenb ift auch bas, was unsere Natur-Philosophen Geist und Natur, ober bas Ibeale und bas Reale, nennen.

Ich werbe in ber Folge weniger bas Spstem als vielmehr bie Anschauungsweise bes Spinoza mit bem Namen Pantheismus bezeichnen. Bei letterem wird, eben so gut wie bei bem Deismus, die Einheit Gottes angenommen. Aber ber Gott bes Pantheisten ist in der Welf selbst, nicht indem er sie mit seiner Göttlichkeit burchdringt, in der Welse, die einst ber hellige Augustin zu veranschaulichen suchte, als er Gott mit einem großen See und die Welt mit einem großen Schwamm verglich, der in der Mitte läge und die Gottheit einsauge: nein, die Welt sit nicht blos gottgetränkt, gottgeschwängert, sondern sie ist identisch mit Gott. "Gott," welcher von Spinoza die eine Substanz und von den deutschen Philosophen das Absolute genannt wird, "ist alles was da ist," er ist sowohl Materie wie Geist, beides ist gleich göttlich, und wer die heilige Waterie beleidigt, ist eben so sündhaft, wie der, welcher sündigt gegen den helligen Geist.

Der Gott des Pantheisten unterscheibet sich also von dem Gotte des Deisten

daburch, daß er in der Welt selbst ist, während letterer ganz außer, ober was dasselbe ist, über der Welt ist. Der Gott des Deisten regiert die Welt von oben herab, als ein von ihm abgesondertes Stablissement. Rur in Betress der Art dieses Regierens disserenziren unter einander die Deisten. Die Debräer denken sich Gott als einen bonnernden Tyrannen; die Christen als einen liebenden Bater; die Schüler Rousseau's, die ganze Genfer Schule, benten sich ihn als einen weisen Künstler, der die Welt versertigt hat, ungefähr wie ihr Papa seine Uhren versertigt, und als Kunstverständige bewundern sie das Werk und preisen den Meister dort oben.

Dem Deisten, welcher also einen außerweltlichen ober überweltlichen Gott annimmt, ift nur ber Geist heilig, indem er letteren gleichsam als den göttlichen Athem betrachtete, ben der Weltschöpfer dem menschlichen Leibe, dem aus Lehm gekneteten Werk seiner Hände eingeblasen hat. Die Juden achteten daher den Leib als etwas Geringes, als eine armselige Hülle des Ruach bakodsch, des heiligen Hauchs, des Geistes, und nur diesem widmeten sie ihre Sorgfalt, ihre Ehrsurcht, ihren Cultus. Sie wurden daher ganz eigentlich das Bolk des Geistes, keusch, genügsam, ernst, abstrakt, halsstarrig, geeignet zum Martyrthum, und ihre sublimste Blüthe ist Jesus Christus. Dieser ist im wahren Sinne des Wortes der inkarnirte Geist, und tiefsinnig bedeutungsvoll ist die schöne Legende, daß ihn eine leiblich underührte, immakulirte Jungfrau, nur durch geistige Empfängniß, zur Welt gebracht habe.

Datten aber bie Juben ben Leib nur mit Geringschätzung betrachtet, fo find die Christen auf biefer Bahn noch weiter gegangen, und betrachteten ihn als etwas Berwerfliches, als etwas Schlechtes, als bas Uebel felbft. wir nun, einige Jahrhunderte nach Chrifti Geburt, eine Religion emporfteigen, welche ewig bie Menfcheit in Erftaunen fegen, und ben fpateften Geschlechtern die schauerlichste Bewunderung abtropen wirb. Ja, es ift eine große, beilige, mit unenblicher Geligkeit erfüllte Religion, bie bem Beifte auf biefer Erbe bie unbebingtefte herrschaft erobern wollte. — Aber biefe Religion war eben allzuerhaben, allzurein, allzugut für biese Erbe, wo ihre Ibee nur in ber Theorie proflamirt, aber niemals in ber Praxis ausgeführt werben Der Berfuch einer Ausführung biefer 3bee bat in ber Geschichte founte. unendlich viel berrliche Erscheinungen bervorgebracht, und bie Poeten aller Beiten werben noch lange bavon fingen und fagen. Der Berfuch, bie 3bee bes Christenthums gur Ausführung gu bringen, ift jeboch, wie wir enblich feben, auf's flaglichfte verungludt, und biefer ungludliche Berfuch bat ber Menschheit Opfer gefostet, bie unberechenbar find, und trubfelige Folge berfelben ift unfer jesiges fociales Unwohlfein in gang Europa. noch, wie viele glauben, im Jugenbalter ber Menfcheit leben, fo gehörte bas Chriftenthum gleichsam zu ihren überspannteften Stubentenibeen, bie weit mehr ihrem Bergen als ihrem Berftanbe Ehre machen. Die Materie, bas Beltliche, überließ bas Chriftenthum ben Banben Cafar's und feiner jubifchen Rammerknechte, und begnügte fich bamit, ersterem bie Suprematie abgufprechen und lettere in ber bffentlichen Deinung ju fletriren - aber fiebe! bas gehafite Schwert und bas verachtete Belb erringen bennoch am Enbe bie Obergewalt und bie Repräsentanten bes Beiftes muffen fich mit ihnen verftanbigen. Ja, aus biefem Berftanbnig ift fogar eine folibarifche Alliang geworben. Aber burch biefe Berbunbung geht bie Religion bes Spiritualismus besto foneller ju Grunbe. Ru biefer Ginficht gelangen icon einige Priefter, und um die Religion zu retten, geben fie fich bas Anfehen, als entfagten fie jener verberblichen Alliang, und fie laufen über in unfere Reihen, fie fegen bie rothe Muge auf, fie foworen Tob und Dag allen Ronigen, fie verlangen bie irbifche Gütergleichheit, fie fluchen trop Marat und Robespierre. - Unter uns gefagt, wenn 3hr fie genau betrachtet, fo finbet 3hr: fie lefen Messe in ber Sprache bes Jakobinismus, und wie sie einst bem Casar bas Gift beigebracht, verftedt in ber Doftie, fo fuchen fie jest bem Bolle ihre Do-Rien beigubringen, inbem fie folde in revoluzionarem Gifte verfteden.

Bergebens jeboch ift all Euer Bemühen! Die Menschheit ift aller Doftien überbrüssig, und lechzt nach nabrhafterer Speise, nach echtem Brob und schönem Fleisch. Die Menschheit lächelt mitleibig über jene Jugenbibeale, bie fie trop aller Anstrengung nicht verwirklichen konnte, und fie wird männlich praftisch. Die Menschheit hulbigt jest bem irbischen Ruglichkeitespftem, fie benft ernsthaft an eine burgerlich wohlhabenbe Cinrichtung, an vernünftigen Daushalt, und an Bequemlichkeit für ihr fpateres Alter. Die nächfte Aufgabe ift: gefund ju werben; benn wir fuhlen uns Roch febr ichwach in ben Die heiligen Bampire bes Mittelalters haben uns fo viel Lebens-Bliebern. blut ausgesaugt. Und bann muffen ber Materie noch große Gubnopfer gefolachtet werben, bamit fie bie alten Beleibigungen verzeihe. Es mare fogar rathlam, wenn wir Rest viele anordneten, und ber Materie noch mehr außerorbentliche Entichabigunge-Ehren erwiesen. Denn bas Christenthum, unfähig bie Materie zu vernichten, hat fie überall fletrirt, es hat bie ebelften Benuffe herabgewurbigt, und bie Ginne mußten heucheln und es entftanb Luge und Gunbe. Bir muffen unferen Beibern neue Demben und neue Bebanten angieben, und alle unfere Befühle muffen wir burchräuchern, wie nach einer überftanbenen Deft.

Der nächfte Zwed aller unferer neuen Instituzionen ift foldermaßen bie Rehabilitation ber Materie, bie Wiebereinsepung berfelben in ihre Bürbe, ihre moralische Anerkennung, ihre religiöse Beiligung, ihre Berföhnung mit bem Geifte. Purusa wirb wieber vermählt mit Patriti. Durch ihre ge-

maltfame Trennung, wie in ber inbifchen Mythe fo finnreich bargeftellt wirb, entftanb bie große Weltzerriffenheit, bas Uebel.

Bift Ihr nun, was in ber Welt das Uebel ift? Die Spiritualisten haben uns immer vorgeworfen, daß bei der pantheistischen Ansicht der Unterschied zwischen dem Guten und dem Bösen aushöre. Das Böse ist aber eines Theils nur ein Wahnbegriff ihrer eignen Weltanschauung, anderen Theils ist es ein reelles Ergebniß ihrer eignen Welteinrichtung. Nach ihrer Weltanschauung ist die Materie an und für sich böse, was doch wahrlich eine Berläumdung ist, eine entsesliche Gotteslästerung. Die Materie wird nur alsbann böse, wenn sie heimlich konspiriren muß gegen die Usurpazionen des Geistes, wenn der Geist sie sterrichtung prostituirt, oder wenn sie gar mit Berzweislungshaß sich an dem Geiste rächt; und somit wird das Uebel nur ein Resultat der spiritualistischen Welteinrichtung.

Gott ift ibentisch mit ber Belt. Er manifestirt fich in ben Pflangen, bie ohne Bewußtsein ein toemischmagnetisches Leben führen. Er manifestirt fic in ben Thieren, bie in ihrem sinnlichen Traumleben eine mehr ober minber bumpfe Erifteng empfinben. Aber am herrlichften manifestirt er fich in bem Menfchen, ber zugleich fühlt und benft, ber fich felbft inbividuell gu unterfcheiben weiß von ber objektiven Natur, und icon in feiner Bernunft bie Ibeen trägt, die fich ihm in ber Erscheinungswelt fund geben. Im Menschen tommt bie Gottheit jum Gelbstbewußtsein, und foldes Gelbftbewußtsein offenbart fie wieber burch ben Menschen. Aber bieses geschieht nicht in bem einzelnen und burch ben einzelnen Menfchen, fonbern in und burch bie Befammtheit ber Menschen: so bag jeber Mensch nur einen Theil bes Gott-Welt-Alls auffaßt und barftellt, alle Menschen gusammen aber bas gange Gott-Welt-All, in ber Ibee und in ber Realität auffassen und barftellen werben. Jebes Bolt vielleicht hat bie Senbung, einen bestimmten Theil jenes Gott-Belt-Aus zu erfennen und fund zu geben, eine Reihe von Erscheinungen ju begreifen und eine Reihe von Ibeen gur Erscheinung gu bringen, und bas Refultat ben nachfolgenben Bölfern, benen eine ahnliche Senbung obliegt, au überliefern. Gott ift baber ber eigentliche Belb ber Beltgeschichte, biefe ift fein beständiges Denken, fein beständiges Banbeln, fein Wort, feine That; und von ber gangen Menfcheit fann man mit Recht fagen, fie ift eine Infarnazion Gottes!

Es ift eine irrige Meinung, daß blese Religion, ber Pantheismus, bie Menichen jum Indiserentismus führe. Im Gegentheil, das Bewußtsein seiner Göttlichkeit wird ben Menschen auch jur Aundgebung berselben begeistern, und jest erft werden die wahren Großthaten des wahren hersenthums diese Erde verberrlichen.

Bir beforbern bas Bohlfein ber Materie, bas materielle Glud ber Boller,

nicht weil wir gleich ben Materialisten ben Beift miffachten, sonbern weil wir miffen, bag bie Göttlichfeit bes Menfchen fich auch in feiner leiblichen Erfcheinung fund giebt, und bas Elend ben Leib, bas Bilb Gottes, gerftort ober avilirt, und ber Beift baburch ebenfalls ju Grunde geht. Das große Wort ber Revoluzion, bas Saint-Just ausgesprochen: le pain est le droit du peuple, lautet bei und: le pain est le droit divin de l'homme. Wir fampfen nicht für bie Menschenrechte bes Bolfs, sonbern für bie Gottesrechte bes Menschen. hierin, und in noch manchen andern Dingen, unterscheiben wir uns von ben Bir wollen feine Sansfülotten fein, feine fru-Männern ber Revoluzion. gale Bürger, feine wohlfeile Prafibenten: wir ftiften eine Demofratie gleichberrlicher, gleichheiliger, gleichbefeligter Götter. 3br verlangt einfache Trachten, enthaltsame Sitten und ungewurzte Benuffe; wir hingegen verlangen Neftar und Ambrofia, Purpurmäntel, fostbare Bohlgerüche, Wolluft und Dracht, lachenben Nymphentang, Musit und Romöbien. - Seib besbalb nicht ungehalten, 3br tugenbhaften Republikaner! Auf Eure cenforische Borwurfe entgegnen wir Cuch, mas icon ein Rarr bes Chaffpeare fagte: meinft bu, weil bu tugenbhaft bift, folle es auf biefer Erbe feine angenehmen Torten unb teinen füßen Geft mehr geben?

Die Saint-Simonisten haben etwas ber Art begriffen und gewollt. Aber sie standen auf ungünstigem Boben, und ber umgebende Materialismus hat sie niedergedrückt, wenigstens für einige Zeit. In Deutschland hat man sie besser gewürdigt. Denn Deutschland ist der gedeihlichste Boden des Pantheismus; dieser ist die Religion unserer größten Denker, unserer besten Künstler, und der Deismus, wie ich späterhin erzählen werde, ist dort längst in der Theorie gestürzt. Man sagt es nicht, aber jeder weiß es; der Pantheismus ist das öffentliche Geheimniß in Deutschland. In der That, wir sind dem Deismus entwachsen. Wir sind frei und wollen keines donnernden Tyrannen. Wir sind mündig und bedürfen keiner väterlichen Vorsorge. Auch sind wir keine Machwerke eines großen Mechanikus. Der Deismus ist eine Religion sür Knechte, für Kinder, für Genfer, für Uhrmacher.

Der Pantheismus ift die verborgene Religion Deutschlands, und bag es bahin kommen würde, haben diesenigen deutschen Schriftsteller vorausgesehen, bie schon vor fünfzig Jahren so sehr gegen Spinoza eiserten. Der wüthenbste bieser Gegner Spinoza's war Fr. Deinr. Jakobi, dem man zuweilen die Ehre erzeigt, ihn unter den deutschen Philosophen zu nennen. Er war nichts als ein zänkischer Schleicher, der sich in dem Mantel der Philosophie vermummt, und sich bei den Philosophen einschlich, ihnen erst viel von seiner Liebe und weichem Gemüthe vorwimmerte und bann auf die Bernunft losschmähte. Sein Refrain war immer: die Philosophie, die Erkenntnis durch Bernunft, sei eitel Wahn, die Bernunft wisse selbst nicht, wohin sie führe, sie bringe den

Menschen in ein bunfles Labprinth von Irrthum und Wiberspruch, und nur ber Glaube könne ihn sicher leiten. Der Maulwurf! er sah nicht, baß bie Bernunft ber ewigen Sonne gleicht, die, während sie broben sicher einherwanbelt, sich selber mit ihrem eignen Lichte ihren Pfab beleuchtet. Nichts gleicht bem frommen, gemüthlichen Dasse bes kleinen Jakobi gegen ben großen Spinoza.

Merkwürdig ift es, wie die verschiedensten Parteien gegen Spinoza gekampft. Sie bilden eine Armee, beren bunte Zusammensetzung den spaßhaftesten Anblid gewährt. Neben einem Schwarm schwarzer und weißer Rabuzen, mit Kreuzen und dampfenden Beihrauchfässern, marschirt die Phalanr der Encyflopäbisten, die ebenfalls gegen diesen pensour tembraire eisern. Neben dem Rabbiner der Amsterdamer Synagoge, der mit dem Bockhorn des Glaubens zum Angriff bläf't, wandelt Arouet de Boltaire, der mit der Pickelssie der Persistage zum Besten des Deismus mußicirt. Dazwischen greint das alte Beib Jakobi, die Marketenderin dieser Glaubensarmee.

Wir entrinnen fo ichnell als möglich foldem Charivari. Burudtehrend von unferem pantheistischen Aufflug, gelangen wir wieder zur Leibnisischen

Philosophie, und haben ihre weiteren Schidfale zu ergählen.

Leibnit hatte feine Berfe, bie 3hr fennt, theils in lateinischer, theils in frangöfischer Sprace geschrieben. Christian Wolf heißt ber vortreffliche Mann, ber bie Ibeen bes Leibnig nicht blos fostemathisirte, sonbern auch in beutscher Sprache vortrug. Gein eigentliches Berbienft besteht nicht barin, bag er bie Ibeen bes Leibnig in ein festes System einschloß, noch weniger barin, bag er fie burch bie beutsche Sprache bem größeren Publikum zugänglich machte: sein Berbienft befieht barin, bag er uns anregte, auch in unferer Mutterfprache gu philosophiren. Wie wir bis Luther bie Theologie, so haben wir bis Wolf bie Philosophie nur in lateinischer Sprache zu behandeln gewußt. Das Beispiel einiger Wenigen, die icon vorber bergleichen auf beutsch vortrugen, blieb obne Erfolg; aber ber Literarhiftorifer muß ihrer mit befonberem Lobe gebenten. Dier erwähnen wir baber namentlich bes Johannes Tauler, eines Dominifanermonche, ber ju Unfang bes vierzehnten Jahrhunberts am Rhein geboren, und 1361 eben bafelbft, ich glaube zu Strafburg, gestorben ift. frommer Mann unt gehörte ju jenen Mpftifern, bie ich als bie platonifche Partei bes Mittelalters bezeichnet habe. In ben legten Jahren feines Lebens entfagte biefer Mann allem gelehrten Duntel, fchamte fich nicht in ber bemüthigen Bollssprache zu predigen, und biefe Predigten, bie er aufgezeichnet, fo wie auch die beutschen Uebersepungen, die er von einigen seiner früheren lateinifden Predigten mitgetheilt, gehören zu ben Denfmälern ber beutichen Gprache. Denn bier zeigt fie icon, bag fie gu metaphpfifchen Untersuchungen nicht blos tauglich, fonbern weit geeigneter ift als bie lateinische. Diefe lettere, bie Strache ber Romer, fann nie ihren Urfprung verläugnen. Gie ift eine Commanbolprache für Kelbherren, eine Defretalfprache für Abminiftratoren, eine Juftigfprache für Bucherer, eine Lapibarfprache für bas fteinharte Romer-Sie wurde bie geeignete Sprache für ben Materialismus. Dbgleich das Christenthum, mit mahrhaft driftlicher Gebulb, länger als ein Jahrtaufent fich bamit abgequalt biefe Sprache ju fpiritualifiren, fo ift es ihm boch nicht gelungen; und als Johannes Tauler fich gang verfenken wollte in die schauerlichften Abgrunde bes Gebantens, und ale fein Berg am beiligften schwoll, ba mußte er beutsch sprechen. Seine Sprache ift wie ein Bergquell, ber aus harten Felfen hervorbricht, wunderbar gefdmangert von unbefanntem Rrauterbuft und geheimnigvollen Steinfraften. Aber erft in neuerer Zeit ward bie Benutharfeit ber beutiden Sprache für bie Philosophie recht bemerk-In feiner anderen Sprache batte bie Ratur ihr gebeimftes Bert offenbaren fonnen, wie in unferer lieben beutschen Mutterfprache. Nur auf ber ftarfen Giche konnte bie beilige Diftel gebeiben.

Dier ware wohl ber Ort zur Besprechung bas Paracelsus, ober wie er sich nannte, bes Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim. Denn auch er schrieb meistens beutsch. Aber ich habe später in einer noch beheutungs-volleren Beziehung von ihm zu reben. Seine Philosophie war nämlich bas, was wir heut zu Tage Naturphilosophie nennen, und eine solche Lehre von der ibeenbelebten Natur, wie sie bem beutschen Geiste so geheimnistvoll zusagt, hätte sich schon damals bei uns ausgebilbet, wenn nicht, durch zusälligen Einsluß, die leblose, mechanistische Physis der Cartesianer allgemein herrschend geworden wäre. Daracelsus war ein großer Charlatan, und trug immer einen Scharlachrock, eine Scharlachhose, rothe Strümpse, und behauptete homunculi, kleine Menschen, machen zu können, wenigstens stand er in vertrauter Bekanntschaft mit verdorgenen Wesen, die in den verschiebenen Elementen hausen—aber er war zugleich einer der tiessinnigsten Naturkundigen, die mit beutschem Korscherzen den vorchristlichen Vollsglauben, den germanischen Pantheismus begriffen, und was sie nicht wußten, ganz richtig geahnt haben.

Bon Jatob Böhm sollte eigentlich auch bier bie Rebe sein. Denn er hat ebenfalls bie beutsche Sprache zu philosophischen Darstellungen benutt und wird in diesem Betracht sehr getobt. Aber ich habe mich noch nicht entschließen können, ihn zu lesen. Ich laß mich nicht gern zum Narren halten. Ich habe nämlich die Lobredner dieses Myfisters in Berbacht, daß sie das Publikum mystistzien wollen. Was den Inhalt seiner Werke betrifft, so hat Euch sa Saint-Martin einiges davon in französischer Sprache mitgetheilt. Auch die Engländer haben ihn übersetzt. Carl I. hatte von diesem theosophischen Schuster eine so große Idee, daß er eigens einen Gelehrten zu ihm nach Görlits schicke, um ihn zu studieren. Dieser Gelehrte war glücklicher als sein könig-

ficher herr. Denn mahrend biefer zu Whitehall ben Ropf verlor burch Cromwel's Bell, hat jener zu Görlip, burch Jatob Böhm's Theosophie, nur den Berftand verloren.

Bie ich bereits gesagt, erst Christian Wolf hat mit Erfolg bie beutsche Sprache in bie Philosophie eingeführt. Sein geringeres Berbienft war fein Syftematifiren und fein Popularifiren ber Leibnigifchen 3been. terliegt fogar bem größten Tabel und wir muffen beiläufig beffen erwähnen. Sein Softematifiren mar nur eitel Schein und bas wichtigfte ber Leibnigischen Philosophie mar biesem Scheine geopfert, g. B. ber beste Theil ber Monabenlehre. Leibnit hatte freilich fein foftematisches Lehrgebäube hinterlaffen, sonbern nur bie bazu nöthigen Ibeen. Eines Riefen bedurfte es, um bie foloffa-Ien Quabern und Gaulen gusammengusegen, Die ein Riese aus ben tiefften Marmorbruchen hervorgeholt und zierlich ausgemeißelt hatte. Das war' ein schöner Tempel geworben. Chriftian Wolf jeboch mar von febr unterfester Statur und konnte nur einen Theil folder Baumaterialien bemeiftern, und er verarbeitete fie ju einer fummerlichen Stiftshutte bes Deismus. Wolf mar mehr ein encoflopabischer Ropf als ein fostematischer, und bie Ginheit einer Lebre begriff er nur unter ber Form ber Bollftanbigfeit. Er mar gufrieben mit einem gemiffen Fachwert, wo bie Facher iconftens geordnet, bestens gefüllt und mit beutlichen Etifetten verfeben find. Go gab er une eine ,, Encyflopabie ber philosophischen Wiffenschaften." Dag er, ber Entel bes Descartes, bie grogväterliche Form ber mathematischen Beweisführung geerbt hat, verfteht sich von felbst. Diese mathematische Form habe ich bereits bei Spinoza ge-Durch Bolf ftiftete fie großes Unbeil. Sie begenerirte bei feinen Soulern gum unleiblichften Schematismus und gur lacherlichen Manie alles mathematischer Beise zu bemonstriren. Es entstand ber sogenannte Bolf'iche Dogmatismus. Alles tiefere Forichen borte auf, und ein langweiliger Eifer nach Deutlichkeit trat an bessen Stelle. Die Wolf'sche Philosophie wurde immer magriger und überschwemmte endlich gang Deutschland. Spuren biefer Gunbfluth find noch heut ju Tage bemerkbar, und hie und ba, auf unferen bochten Dufenfigen, finbet man noch alte Foffilien von ber Bolf'iden Schule.

Christian Wolf wurde geboren 1679 ju Breslau und ftarb 1754 ju Salle. Ueber ein halbes Jahrhundert dauerte seine Geistesherrschaft in Deutschland. Sein Berhältniß ju den Theologen sener Tage muffen wir besonders erwähnen, und wir ergänzen damit unsere Mittheilungen über die Schickale bes Lutherthums.

In ber gangen Rirchengeschichte giebt es feine verwideltere Partie, als bie Streitigkeiten ber protestantischen Theologen, seit bem breifigjährigen Rrieg. Rur bas spissinbige Gegante ber Bygantiner ift bamit zu vergleichen; jeboch

war biefes nicht fo langweilig, ba große, ftaateintereffante Dofintriquen fic babinter verftedten, ftatt bag bie protestantische Rlopffechterei meiftens in bem Debantismus enger Magisterfopfe und Schulfuchse ihren Grund hatte. Universitäten, befonbere Tubingen, Bittenberg, Leipzig und Salle; find bie Schauplage fener theologischen Rämpfe. Die zwei Parteien, bie wir, im fatholischen Gewande, mahrend bem gangen Mittelalter fampfen faben, bie platonische und bie aristotelische, haben nur Coftume gewechselt, und befehben fic Das find bie Pietiften und bie Orthoboren, beren ich fcon nach wie vor. oben erwähnt, und bie ich als Dofiifer ohne Phantafie und Dogmatifer ohne Beift bezeichnet babe. Johannes Spener mar ber Scotus Erigena bes Droteftantismus, und wie biefer burch feine Ueberfepung bes fabelhaften Dionyfius Areopagita ben fatholischen Doftigiomus begrunbet, fo begrunbete fener ben protestantischen Vietismus, burch feine Erbauungeversammlungen, colloquia pietatis, woher vielleicht ber Namen Pietiften feinen Anhangern geblieben ift. Er war ein frommer Mann, Ehre feinem Anbenfen. Gin Berliner Pietift, herr Frang horn, bat eine gute Biographie von ihm geliefert. Das Leben Spener's ift ein beständiges Martyrthum für bie driftliche 3bee. in biefem Betracht seinen Beitgenoffen überlegen. Er brang auf gute Berfe und frommigfeit, er mar viel mehr ein Prediger bes Beiftes als bes Bortes. Sein homiletisches Wesen war bamale löblich. Denn bie gange Theologie, wie fie auf ben erwähnten Universitäten gelehrt wurde, bestand nur in engbruftiger Dogmatif und wortflaubenber Volemif. Eregese und Rirchenge-Schichte murben gang bei Seite gefest.

Ein Schüler jenes Spener's, hermann Franke, begann in Leipzig Borlefungen zu halten nach bem Beispiele und im Ginne feines Lehrers. fie auf beutsch, ein Berbienft, welches wir immer gern mit Anerkennung ermab-Der Beifall, ben er babei erwarb, erregte ben Reib feiner Collegen, bie beshalb unferem armen Pietiften bas Leben febr fauer machten. bas Felb räumen, und er begab fich nach Salle, wo er mit Wort und That bas Chriftenthum lebrte. Sein Anbenken ift bort unverwelklich, benn er ift ber Stifter bes Balleschen Baisenhauses. Die Universität Balle warb nun bevölkert von Pietisten und man nannte fie "bie Waisenhauspartei." Nebenbei gesagt, biese hat sich bort bis auf heutigen Tag erhalten; Salle ift noch bis fest bie Taupiniere ber Pietiften, und ihre Streitigfeiten mit ben beutschen Razionaliften haben noch vor einigen Jahren einen Scandal erregt, ber burch gang Deutschland seinen Digbuft verbreitete. Gludliche Frangosen, bie Ihr nichts bavon gehört habt! Sogar bie Erifteng fener evangelischen Rlatschblätter, worin bie frommen Fischweiber ber protestantischen Rirche fich weiblich ausgeschimpft, find Eud unbefannt geblieben. Bludliche Frangofen, bie Ihr feinen Begriff bavon habi, wie hämisch, wie kleinlich, wie wibermartig unfre evangelischen Priester einander begeifern können. Ihr wist, ich bin kein Anhänger bes Katholizismus. In meinen jetzigen religiösen Ueberzeugungen lebt zwar nicht mehr die Dogmatik, aber doch immer der Geist des Protestantismus. Ich bin also für die protestantische Kirche noch immer parteiisch. Und doch muß ich, der Wahrheit wegen, eingestehen, daß ich nie in den Annalen des Papiemus solche Miserabilitäten gesunden habe, wie in der Berliner evangelischen Kirchenzeitung bei dem erwähnten Scandal zum Borschein kamen. Die feigenen Mönchstücken, die kleinlichten Klosterränke sind noch immer noble Gutmüthigkeiten in Bergleichung mit den christlichen Delbenthaten, die unsere protestantischen Orthodoren und Pietisten gegen die verhaßten Razionalisten aussübten. Bon dem Daß, der bei solchen Gelegenheiten zum Borschein kommt, habt Ihr Kranzosen keinen Begriff. Die Deutschen sind aber überhaupt vindicativer als die romanischen Bölker.

Das kommt baher, sie sind Ibealisten auch im Daß. Wir hassen uns nicht um Außendinge, wie Ihr, etwa wegen beleidigter Eitelkeit, wegen eines Epigramms, wegen einer nicht erwiederten Bistenkarte, nein, wir hassen bei unsern Feinden das Tiefste, das Wesentlichste, das in ihnen ist, den Gedanken. Ihr Franzosen seid leichtsertig und oberstächlich, wie in der Liebe, so auch im Haß. Wir Deutschen hassen gründlich, dauernd; da wir zu ehrlich, auch zu unbeholsen sind, um uns mit schneller Persidie zu rächen, so hassen wir die zu unsern lepten Athemzug.

Ich fenne, mein herr, biese beutsche Ruhe, sagte jungst eine Dame, inbem sie mich mit großgeöffneten Augen ungläubig und beängstigt ansah; ich weiß, Ihr Deutschen gebraucht basselbe Bort für Berzeihen und Bergiften. Und in ber That sie hat Recht, bas Bort Berge ben bebeutet beibes.

Es waren nun, wenn ich nicht irre, bie Dalle'ichen Orthoboren, welche, in ibrem Rampfe mit ben eingefiedelten Dietiften, bie Bolf'iche Philosophie gu Bulfe riefen. Denn bie Religion, wenn fie und nicht mehr verbrennen fann, fommt fie bei uns betteln. Aber alle unfere Gaben bringen ibr ichlechten Das mathematische, bemonstrative Bewand, womit Bolf tie arme Religion recht liebevoll eingefleibet hatte, paßte ihr fo fchlecht, bag fie fich noch beengter fühlte und in biefer Beengniß febr lacherlich machte. Ueberall platten bie ichmachen Rabte. Befonbere ber verschämte Theil, bie Erbfunbe. trat hervor in feiner greuften Bloge. Dier half fein logisches Feigenblatt. Chriftlich lutherische Erbfunde und Leibnig - Wolf'icher Optimismus find unverträglich. Die frangofische Derfiflage bes Optimismus miffiel baber am wenigften unferen Theologen. Boltaire's Dig tam ber nachten Erbfunbe gu Bute. Der beutiche Panglos bat aber, burch bie Bernichtung bes Optimismus febr viel verleren und fuchte lange nach einer abnlichen Trofflebre, bis bas Begel'iche Bort .. alles mas ift, ift vernünftig!" ibm einigen Erfat bot. Beine. III.

Bon bem Augenblick an, wo eine Religion bei ber Philosophie Bulfe besgehrt, ift ihr Untergang unabwendlich. Sie sucht sich zu vertheibigen und schwapt sich immer tiefer in's Berberben hinein. Die Religion, wie jeder Absolutismus, barf sich nicht justissziren. Prometheus wird an den Felsen gefesselt von der schweigenden Gewalt. Ja, Aeschylus läßt die personistzirte Gewalt kein einziges Wort reden. Sie muß flumm sein.

Seitbem nun, wie ich oben ergablt, bie Religion Bulfe fuchte bei ber Philosophie, wurden von den beutschen Gelehrten, außer der neuen Einfleidung, noch ungablige Experimente mit ihr angestellt. Man wollte ihr eine neue Jugend bereiten, und man benahm fich babei ungefähr wie Debea bei ber Berjungung bes Ronigs Aefon. Querft wurde ihr gur Aber gelaffen, alles abergläubische Blut wurde ihr langfam abgezapft; um mich bilblos auszubruden : es wurde ber Berfuch gemacht, allen hiftorifchen Inhalt aus bem Christenthume berauszunehmen und nur ben moralifden Theil zu bewahren. hierburch marb nun bas Chriftenthum ju einem reinen Deismus. borte auf Mitregent Gottes ju fein, er wurde gleichsam mebiatifirt, und nur noch ale Privatperson fant er anerfennenbe Berehrung. Seinen moralischen Charafter lobte man über alle Dagen. Man fonnte nicht genug rühmen, welch ein braver Mensch er gewesen sei. Was bie Wunder betrifft, bie er verrichtet, fo erklärte man fie phyfitalifch, ober man fuchte fo wenig Aufhebens als möglich bavon zu machen. Wunder, fagten Ginige, waren nöthig in jenen Beiten bes Aberglaubens, und ein vernünftiger Mann, ber irgend eine Bahrbeit zu verfündigen hatte, bebiente fich ihrer gleichsam ale Unnonce. Theologen, bie alles Siftorifche aus bem Chriftenthume ichieben, beifen Razionalisten, und gegen biefe wendete fich sowohl bie Buth ber Vietisten als auch ber Orthoboren, bie fich feitbem minber heftig befehbeten und nicht felten verbundeten. Bas bie Liebe nicht vermochte, bas vermochte ber gemeinschaftliche Dag, ber Dag gegen bie Ragionaliften.

Diese Richtung in ber protestantischen Theologie beginnt mit bem ruhigen Semmler, ben Ihr nicht kennt, erstieg schon eine besorgliche Söhe mit bem klaren Teller, ben Ihr auch nicht kennt, und erreichte ihren Gipfel mit bem seichten Bahrdt, an bessen Bekanntschaft Ihr nichts verliert. Die ftarften Anregungen kamen von Berlin, wo Friedrich ber Große und ber Buchhändler Ricolai regierten.

Ueber ersteren, ben gefrönten Materialismus, seib 3hr hinlänglich unterrichtet. 3hr wißt, bag er französische Berse machte, sehr gut die Flöte bließ, die Schlacht bei Roßbach gewann, viel Tabat schnupste und nur an Kanonen glaubte. Einige von Euch haben gewiß auch Sans-sougi besucht, und ber alte Invalibe, ber bort Schlogwart, hat Euch in der Bibliothet die französischen Romane gezeigt, die Friedrich als Kronprinz in der Kirche las, und die er

in schwarzen Maroquin einbinden lassen, damit sein gestrenger Bater glaudte, er läse in einem lutherischen Gesangbuche. 3hr tennt ihn, den königlichen Weltweisen, den 3hr ben Salomo des Nordens genannt habt. Frankreich war das Ophir dieses nordischen Salomon's, und von dorther erhielt er seine Poeten und Philosophen, für die er eine große Borliebe hegte, gleich dem Salomo des Sübens, welcher, wie 3hr im Buche der Könige Kapitel X. lesen könnt, durch seinen Freund Dieram ganze Schisselaungen von Gold, Elsenbein, Poeten und Philosophen aus Ophir kommen ließ. Wegen solcher Borliebe für ausländische Talente, konnte nun freilich Friedrich der Große keinen allzugroßen Einsluß auf den deutschen Geist gewinnen. Er beleidigte vielmehr, er kränkte das deutsche Nazionalgefühl. Die Berachtung, die Friedrich der Große unserer Literatur angebeihen ließ, muß sogar uns Enkel noch verdrießen. Außer dem alten Gellert hatte keiner derselben sich seiner allergnäbigken Puld zu erfreuen. Die Unterredung, die er mit demselben führte, ist merkwürdig.

Dat aber Friedrich ber Große uns verbobnt obne uns zu unterflügen, fo unterftuste und befto mehr ber Buchhanbler Ricolai, ohne bag wir beshalb Bebenten trugen, ihn zu verhöhnen. Diefer Mann war fein ganges Leben lang unabläffig thatig für bas Wohl bes Baterlanbes, er icheute weber Mühe noch Gelb, wo er etwas Gutes zu beforbern boffte, und boch ift noch nie in Deutschland ein Mann fo graufam, fo unerbittlich, fo gernichtend verspottet worben, wie eben biefer Mann. Dbgleich wir, bie Spatergeborenen, recht wohl wiffen, bag ber alte Nicolai, ber Freund ber Aufflärung, fich in ber Dauptface burchaus nicht irrte; obgleich wir wiffen, bag es meiftens unfere eignen Feinbe, bie Obscuranten, gewesen, bie ibn gu Grunde persiffirt: fo tonnen wir boch nicht mit gang ernfthaftem Gefichte an ihn benten. Der alte Nicolai fuchte in Deutschland baffelbe ju thun, mas bie frangofischen Philofophen in Frankreich gethan: er suchte bie Bergangenheit im Geifte bes Bolfe ju vernichten; eine löbliche Borarbeit, ohne welche feine rabifale Revolugion flattfinden tann. Aber vergebens, er mar folder Arbeit nicht gemach-Die alten Ruinen ftanben noch ju fest, und bie Gespenfter ftiegen baraus hervor und verhöhnten ibn ; bann aber murbe er fehr unwirsch, und schlug blind brein, und die Auschauer lachten, wenn ihm die Flebermäuse um bie Ohren gischten und fich in feiner wohlgepuberten Perrude verfingen. Auch gefcab es wohl zuweilen, bag er Windmühlen für Riefen anfah und bagegen Noch folimmer aber befam es ihm, wenn er mandmal wirfliche Riefen für bloße Windmühlen ansah, z. B. einen Wolfgang Goethe. Er schrieb eine Satyre gegen beffen Werther, worin er alle Intenzionen bes Autore auf's plumpfte vertannte. Inbeffen, in ber Sauptfache hatte er immet Recht; wenn er auch nicht begriffen, was Goethe mit feinem Berther eigentlich fagen wollte, fo begriff er boch gang gut beffen Wirfung, bie weichliche Schwarmerei, bie unfruchtbare Gentimentalität, bie burch biefen Roman auffam und mit feber pernünftigen Gefinnung, bie uns Roth that, in feinblichem Biberfpruch Dier ftimmte Nicolai gang überein mit Leffing, ber an einen Freund folgenbes Urtheil über ben Berther fchrieb:

.... Wenn ein fo warmes Probutt nicht mehr Unbeil als Butes ftiften foll : meinen Sie nicht, bag es noch eine fleine falte Schlugrebe haben mußte? Ein Daar Binte binterber, wie Berther ju einem fo abenteuerlichen Charafter gefommen; wie ein anberer Jüngling, bem bie Ratur eine abnliche Anlage gegeben, fich bavor zu bewahren habe. Glauben Gie mohl, baf je ein romifcher ober griechischer Jüngling fich fo, und barum, bas Leben genommen ? Bewiß nicht. Die wußten fich vor ber Schwarmerei ber Liebe gang anbers ju fichern ; und ju Sofrates Zeiten wurde man eine folche & epwrog 2007027, welche to toduar naoa ovow antreibt, nur faum einem Madden vergieben Solche fleingroße, verächtlich ichagbare Driginale bervorzubringen, war nur ber driftlichen Erziehung vorbehalten, bie ein forperliches Bedurfnig fo icon in eine geiftige Bollfommenbeit zu verwandeln weiß. Alfo, lieber Goethe, noch ein Rapitelden jum Schluffe; und je conischer, je beffer!"

Freund Nicolai bat nun wirklich, nach folder Angabe, einen veränderten Werther herausgegeben. Rach biefer Berfion bat fich ber Belb nicht tobigeschoffen, sonbern nur mit Dubnerblut besubelt; benn ftatt mit Blei mar bie Diftole nur mit letterem gelaben. Werther wird lacherlich, bleibt leben, beirathet Charlotte, fury enbet noch tragischer als im Goethe'schen Driginal.

"Die allgemeine beutsche Bibliothet" hieß bie Zeitschrift, bie Nicolai gegrundet, und worin er und feine Freunde gegen Aberglauben, Jefuiten, Doflataien u. bgl. tampften. Es ift nicht ju laugnen, bag mancher Dieb, ber bem Aberglauben galt, ungludlicher Weise bie Voefie felbst traf. Go ftritt Nicolai g. B. gegen bie auffommenbe Borliebe für altbeutsche Bolfelieber. Aber im Grunde hatte er wieber Recht; bei aller möglichen Borguglichfeit. enthielten bod jene Lieber manderlei Erinnerungen, bie eben nicht geitgemäß waren, bie alten Rlange ber Ruhreigen bes Mittelalters, fonnten bie Gemuther bes Bolfe wieber in ben Glaubensftall ber Bergangenheit gurudlocken. Er suchte, wie Obyffeus, bie Ohren seiner Gefährten ju verftopfen, bamit fie ben Gefang ber Sprenen nicht borten, unbefummert, bag fie alsbann auch taub wurben für bie unschuldigen Tone ber Rachtigall. Damit bas Felb ber Gegenwart nur rabifal von allem Unfraut gefäubert werbe, trug ber prattifche Dann wenig Bebenten, auch bie Blumen mit auszuräuten. gegen erhob fich nun feinblichft bie Partei ber Blumen und Rachtigallen, unb alles was zu biefer Partei gehört, Schonheit, Grazie, Wis und Scherz, und ber arme Nicolai unter'ag.

In bem heutigen Deutschland haben sich bie Umftände geändert, und bie Partei der Blumen und der Nachtigallen ist eng verbunden mit der Revoluzion. Und gehört die Jukunft, und es bämmert schon herauf die Morgenröthe des Sieges. Wenn einst sein schöner Tag sein Licht über unser ganzes Baterland ergießt, dann gebenken wir auch der Todten; dann gedenken wir gewiß auch beiner, alter Nicolai, armer Märtyrer der Bernunft! wir werden beine Asche nach dem deutschen Pantheon tragen, der Sarkophag umgeben vom jubelnden Triumphzug und begleitet vom Chor der Russtanten, unter deren Bladinstrumenten bei Leibe keine Querpfeife sein wird; wir werden auf beinen Sarg die anständigste Lorbeerkrone legen, und wir werden und alle mögliche Mühe geben, nicht dabei zu lachen.

Da ich von ben philosophischen und religiösen Bustanben jener Zeit einen Begriff geben möchte, muß ich hier auch berfenigen Denfer erwähnen, bie mehr ober minder in Gemeinschaft mit Nicolai zu Berlin thätig maren und gleichfam ein Juftemilieu gwifchen Philosophen und Belletriftit bilbeten. batten fein bestimmtes Softem, fonbern nur eine bestimmte Tenbeng. Gie gleichen ben englischen Moralisten in ihrem Styl und in ihren letten Grun-Sie ichreiben ohne wiffenschaftlich ftrenge Form und bas fittliche Bewußtfein ift bie einzige Quelle ihrer Erfenntnig. 3hre Tenbeng ift gang biefelbe, bie wir bei ben frangofischen Philanthropen finden. In ber Religion find fie Razionaliften. In ber Politif find fie Weltburger. In ber Moral find fie Menichen, eble, tugenbhafte Menichen, ftreng gegen fich felbft, milbe gegen Andere. Was Talent betrifft fo mogen wohl Mendelssohn, Sulzer, Abt, Moris, Garve, Engel und Biefter als bie ausgezeichnetften genannt werben. Morig ift mir ber liebste. Er leiftete viel in ber Erfahrungsfeelen-Er war von einer foftlichen naivität, wenig verftanben von feinen Seine Lebensgeschichte ift eins ber wichtigften Denfmaler jener Beit. Menbelssohn hat jeboch vor allen übrigen eine große sociale Bebeutung. Er war ber Reformator ber beutschen Ifraeliten, feiner Glaubensgenoffen, er fürzte bas Ansehen bes Talmubismus, er begründete ben reinen Mosaismus. Diefer Mann, ben feine Zeitgenoffen ben beutschen Gofrates nannten unb wegen feines Seelenabels und feiner Beiftesfraft fo ehrfurchtsvoll bewunderten, war ber Gobn eines armen Rufters ber Synagoge von Deffau. diesem Geburtsübel hatte ihn bie Borsehung auch noch mit einem Buckel belaftet, gleichsam um bem Dobel in recht greller Weise bie Lehre ju geben, bag man ben Menfchen nicht nach feiner äußern Erscheinung, sonbern nach feinem innern Werthe ichagen folle. Der bat ihm bie Borfehung, eben aus gutiger Borficht, einen Budel zugetheilt, bamit er manche Unbill bes Pobels einem Uebel jufchreibe, worüber ein Beifer fich leicht troften fann?

Wie Luther bas Papfithum, fo fturzie Menbelssohn ben Talmub, und zwar

in berfelben Beise, indem er nämlich die Tradizion verwarf, die Bibel für die Quelle der Religion erklärte, und den wichtigften Theil derselben übersepte. Er zerfiörte hierdurch den jüdischen, wie Luther den christlichen Ratholizismus. In der That, der Talmud ist der Ratholizismus der Juden. Er ist ein gothischer Dom, der zwar mit kindischen Schnörkeleien überladen, aber doch durch seine himmelkühne Riesenhaftigkeit und in Erstaunen sept. Er ist eine Dierarchie von Religionsgesehen, die oft die pupigsten, lächerlichsten Subtilitäten betreffen, aber so sinnreich einander über- und untergeordnet sind, einander stügen und tragen, und so furchtbar konsequent zusammenwirken, daß sie ein grauenhaft trobiges, kolossales Ganze bilden.

Rach bem Untergang bes driftlichen Ratholizismus mußte auch ber fübifche, ber Talmub, untergeben. Denn ber Talmub hatte alebann seine Bebeutung verloren; er biente nämlich nur als Schupwert gegen Rom, und ihm verbanfen es bie Juben, daß sie bem driftlichen Rom eben so helbenmüthig wie einft bem heibnischen Rom wiberfteben konnten. Und fie haben nicht blos wiberftanben, fonbern auch geffegt. Der arme Rabbi von Ragareth, über beffen fterbenbes Saupt ber beibnifche Romer. Die bamifchen Worte fdrieb : "Ronig ber Juben" - eben biefer bornengefronte, mit bem ironischen Purpur bebangte Spottfonig ber Juben murbe am Enbe ber Gott ber Romer, und fie mußten por ihm nieberknien! Wie bas beibnifche Rom, murbe auch bas driftliche Rom besiegt, und biefes wurde fogar tributar. Wenn bu, theurer Lefer. bich in ben erften Tagen bes Trimefters nach ber Strafe Lafitte verfügen willft, und zwar nach bem Botel Rummero funfzehn, fo fiehst bu bort vor einem boben Portal eine fcwerfällige Rutiche, aus welcher ein bider Dann bervorsteigt. Dieser begiebt fich bie Treppe hinauf nach einem kleinen Bimmer, wo ein blonder junger Denich figt, ber bennoch alter ift ale er wohl ausfieht, und in beffen vornehmer granbseigneurlicher Nonchalance bennoch etwas so Solides liegt, etwas so Positives, etwas so Absolutes, als habe er alles Gelb biefer Welt in feiner Tafche. Und wirklich, er hat alles Gelb biefer Welt in feiner Tasche, und er heißt Monsieur James be Rothschild, und ber bide Mann ift Monfignor Grimbalbi, Abgefandter Seiner Beiligfeit bes Dapftes, und er bringt in beffen Ramen bie Zinsen ber romischen Anleihe, ben Tribut von Rom.

Bogu fest noch ber Talmub?

Mofes Menbelosohn verbient baher großes Lob, baß er biesen jubischen Ratteliziemus, wenigstens in Deutschland, gestürzt hat. Denn was überflüssig, ift, ift shäblich. Die Tradizion verwerfend, suchte er jedoch bas mosaische Ceremonialgeses als religibse Berpflichtung aufrecht zu erhalten. War es Feigheit ober Alugheit? War es eine wehmuthige Nachliebe, die ihn abhielt, die zerstörende Hand an Gegenstände zu legen, die seinen Borvätern am heiligsten

waren, und wofür so viel Möttycerblut und Märtyrerthränen gestoffen? Ich glaube nicht. Wie die Könige der Materie, so mussen auch die Könige des Geistes unerbittlich sein gegen Familiengefühle; auch auf dem Throne des Gedankens darf man keinen sansten Gemüthlichkeiten nachgeben. Ich bin deshalb vielmehr der Meinung, daß Moses Mendelssohn in dem reinen Mosaismus eine Instituzion sah, die dem Deismus gleichsam als eine letzte Berschanzung dienen konnte. Denn der Deismus war sein innerster Glaube und seine tieffte Ueberzeugung. Als sein Freund Lessung starb, und man denselben des Spinozismus anklagte, vertheibigte er ihn mit dem ängstlichsten Eifer, und er ärgerte sich bei dieser Gelegenheit zu Tode.

Ich habe hier ichon jum zweitenmale ben Namen genannt, ben fein Deutscher aussprechen kann, ohne bag in seiner Bruft ein mehr ober minber ftartes Coo laut wirb. Aber seit Luther hat Deutschland teinen größeren und besseren Mann hervorgebracht, als Gottholb Ephraim Lessing. Diese beiben sind unfer Stolz und unsere Wonne.

Gleich bem Luther wirkte Lessing nicht nur indem er etwas bestimmtes that, fondern indem er bas beutsche Bolt bis in seine Tiefen aufregte, und indem er eine beilfame Beifterbewegung hervorbrachte, burch feine Rritit, burch feine Volemif. Er war bie lebenbige Rritif feiner Zeit und fein ganges Leben mar Diese Rritit machte fich geltenb im weitesten Bereiche bes Geban fens und bes Gefühls, in ber Religion, in ber Wissenschaft, in ber Runft. Diefe Polemit überwand jeben Wegner und erstartte nach jebem Siege. fing, wie er felbft eingestand, beburfte eben bes Rampfes ju ber eignen Beiftes-Er glich gang jenem fabelhaften Normann, ber bie Talente, Renntniffe und Rrafte berjenigen Manner erbte, bie er im Zweikampf erschlug, und in biefer Beife enblich mit allen möglichen Borgugen und Bortrefflichkeiten Begreiflich ift es, bag folch ein ftreitluftiger Rampe nicht geringen garm in Deutschland verursachte, in bem ftillen Deutschland, bas bamals noch fabbathlich stiller war als heute. Berblüfft wurden die meisten ob seiner Aber eben biefe fam ibm bulfreich ju ftatten ; benn literarischen Rübnbeit. Oser! ift bas Beheimnif bes Belingens in ber Literatur, eben fo wie in ber Revoluzion - und in ber Liebe. Bor bem Leffing'ichen Schwerte gitterten Alle. Rein Ropf mar vor ihm ficher. Ja, manchen Schabel hat er fogar aus Nebermuth herunter geschlagen, und bann war er babei noch fo boshaft, ihn som Boben aufzuheben, und bem Publifum ju zeigen, bag er inwendig hohl Ben fein Schwert nicht erreichen fonnte, ben tobtete er mit ben Pfeilen feines Biges. Die Freunde bewunderten bie bunten Schwungfebern biefer Pfeile; bie Feinde fühlten bie Spige in ihren Bergen. fing'iche Wis gleicht nicht jenem Enjouement, fener Gaite, jenen fpringenben Saillies, wie man bier zu Land bergleichen fennt. Gein Wis war fein fleines

frangofifches Winbhundeen, bas feinem eigenen Schatten nachläuft; fein Bis war vielmehr ein großer beuticher Rater, ber mit ber Maus fpielt, ebe er fie wurgt.

Ja, Polemik war die Luft unseres Lessing's, und baher überlegte er nie lange, ob auch der Gegner seiner würdig war. So hat er eben durch seine Polemik manchen Ramen der wohlverdientesten Bergessenheit entrissen. Mehre winzige Schritstellerlein hat er mit dem geistreichsten Spott, mit dem köstlichten Dumor gleichsam umsponnen, und in den Lessing'schen Werken erhalten sie sich nun für ewige Zeiten, wie Insesten, die sich in einem Stüd Bernstein verfangen. Indem er seine Gegner töbtete, machte er sie zugleich unsterdich. Wer von und hätte semals etwas von senem Rlog ersahren, an welchen Lessing so viel Dohn und Scharssinn verschwendet! Die Felsenblöde, die er auf diesen armen Antiquar geschleubert und womit er ihn zerschmettert, sind setzt bessen unverwüstliches Denkmal.

Merkwürdig ist es, daß jener wißigste Mensch in Deutschland, auch zugleich ber ehrlichte war. Richts gleicht seiner Wahrheitsliebe. Lessing machte ber Lüge nicht die mindeste Conzession, selbst wenn er daburch, in der gewöhnlichen Weise der Weltklugen, den Sieg der Wahrheit befördern konnte. Er konnte alles für die Wahrheit thun, nur nicht lügen. Wer darauf denkt, sagte er einst, die Wahrheit unter allerlei Larven und Schminken an den Mann zu bringen, der möchte wohl gern ihr Ruppler sein, aber ihr Liedhaber ist er nie gewesen.

Das schöne Wort Buffon's "ber Styl ist ber Mensch selber!" ift auf niemand anwendbarer als auf Lessing. Seine Schreibart ift ganz wie sein Charafter, wahr, fest, schmucklos, schön und imposant durch die inwohnende Stärke. Sein Styl ist ganz der Styl der römischen Bauwerke: höchste Solibität bei der höchsten Einfachbeit; gleich Quadersteinen, ruhen die Säte auf einander, und wie bei jenen das Geseh der Schwere, so ist bei biesen die logische Schlußfolge das unsichtbare Bindemittel. Daher in der Lessing'schen Prosa so wenig von jenen Füllwörtern und Bendungskunsten, die wir bei unserem Periodendau gleichsam als Mörtel gebrauchen. Noch viel weniger sinden wir da jene Gedankenkaryatiben, welche Ihr la belle phrase nennt.

Daß ein Mann wie Leffing niemals glüdlich sein konnte, werbet 3hr leicht begreifen. Und wenn er auch nicht bie Wahrheit geliebt hätte, und wenn er sie auch nicht selbstwillig überall verfochten hätte, so mußte er boch unglücklich sein; benn er war ein Genie. Alles wird man bir verzeihen, sagte füngst ein seufzenber Dichter, man verzeiht bir beinen Reichthum, man verzeiht bir bie hohe Geburt, man verzeiht bir beine Wohlgestalt, man läßt bir sogar Talent hingehen, aber man ist unerbittlich gegen bas Genie. Ach! unb begegnet ihm auch nicht ber bose Wille von außen, so fände bas Genie boch schon in sich

felber ben Feind, ber ihm Elend bereitet. Deshalb ift bie Geschichte ber großen Manner immer eine Martyrerlegenbe; wenn sie auch nicht litten für die große Menscheit, so litten sie boch für ihre eigene Größe, für die große Art ihres Seins, bas Unphilisterliche, für ihr Migbehagen an ber prunsenden Gemeinheit, ber lächelnden Schlechtigkeit ihrer Umgebung, ein Migbehagen, welches sie natürlich zu Ertravaganzen bringt, z. B. zum Schauspielhaus ober gar zum Spielhaus — wie es bem armen Lessing begegnete.

Mehr als biefes hat ihm aber ber bofe Leumund nicht nachfagen konnen, und aus feiner Biographie erfahren wir nur, bag ihm schöne Comöbiantinnen amufanter buntten als hamburgische Pastore, und bag flumme Karten ihm bessere Unterhaltung gewährten als schwagende Wolfianer.

Es ist herzzerreißend, wenn wir in bieser Biographie lesen, wie das Schickal auch jede Freude diesem Manne versagt hat, und wie es ihm nicht einmal vergönnte, in der Umfriedung der Familie sich von seinen täglichen Kämpfen zu erholen. Einmal nur schien Fortuna ihn begünstigen zu wollen, sie gab ihm ein geliedtes Weib, ein Kind — aber dieses Glück war wie der Sonnenstrahl, der den Fittig eines vorübersliegenden Bogels vergoldet, es schwand eben so schnel, das Weib starb in Folge des Wochenbetts, das Kind schon bald nach der Geburt, und über letteres schrieb er einem Freunde die gräßlich wipigen Worte:

"Reine Freude war nur kurz. Und ich verlor ihn ungern biefen Sohn! Denn er hatte so viel Berstand! so viel Berstand! — Glauben Sie nicht, daß bie wenigen Stunden meiner Baterschaft mich schon zu so einem Affen von Bater gemacht haben! Ich weiß, was ich sage. — War es nicht Berstand, daß man ihn mit eisernen Jangen auf die Welt ziehen mußte? Daß er so bald Unrath merkte? — War es nicht Berstand, daß er die erste Gelegenheit ergriff, sich wieder davon zu machen? — Ich wollte es auch einmal so gut haben wie andere Menschen, aber es ist mir schlecht bekommen."

Ein Unglüd gab es, worüber sich Lessing nie gegen seine Freunde ausgesprochen: dieses war seine schaurige Einsamkeit, sein geistiges Alleinstehn. Einige seiner Zeitgenossen liebten ihn, keiner verstand ihn. Mendelssohn, sein bester Freund, vertheibigte ihn mit Sifer, als man ihn des Spinozismus beschuldigte. Bertheibigung und Sifer waren ebenso lächerlich wie überstüffig. Beruhige dich im Grade, alter Moses; dein Lessing war zwar auf dem Wege zu diesem entseslichen Irrihum, zu diesem sammervollen Unglüd, nämlich zum Spinozismus— aber der Allerhöchste, der Bater im himmel, hat ihn noch zur rechten Zeit durch den Tob gerettet. Beruhige dich, dein Lessing war sein Spinozist, wie die Berläumdung behauptetez er starb als guter Deist, wie du und Ricolai und Teller und die allgemeine deutsche Bibliothet!

Leffing war nur ber Prophet, ber aus bem zweiten Teftament in's britte 3d babe ibn ben Fortsetzer bes Luther genannt und eigentbinüber beutete. lich in biefer Eigenschaft habe ich ihn bier ju besprechen. Bon feiner Bebeutung für bie beutiche Runft tann ich erft fpater reben. In biefer bat er nicht blos burch feine Rritit, fondern auch burch fein Beispiel eine heilfame Reform bewirft, und biefe Seite feiner Thatigfeit wird gewöhnlich jumeift bervorgeboben und beleuchtet. Wir feboch betrachten ihn von einem anderen Standpunkte aus, und seine philosophischen und theologischen Kämpfe find uns wichtiger als feine Dramaturgie und feine Dramata. Lettere jeboch, wie alle seine Schriften, haben eine sociale Bebeutung, und Nathan ber Beise ift im Grunde nicht blos eine gute Comobie, sondern auch eine philosophisch theologifche Abhandlung ju Gunften bes reinen Deismus. Die Runft mar für Leffing ebenfalls eine Tribune, und wenn man ibn von ber Kangel ober bom Ratheber berabstieß, bann fprang er aufe Theater, und fprach bort noch viel beutlicher, und gewann ein noch gablreicheres Dublifum.

Ich sage, Leffing hat ben Luther fortgesett. Rachbem Luther uns von ber Trabigion befreit, und bie Bibel zur alleinigen Quelle bes Christenthums erhoben hatte, ba entstand, wie ich schon oben erzählt, ein starrer Bortbienst, und ber Buchstabe ber Bibel herrschte eben so tyrannisch, wie einst die Trabizion. Bur Befreiung von biesem tyrannischen Buchstaben hat nun Lessing am meisten beigetragen. Wie Luther ebenfalls nicht ber einzige war, ber die Trabizion befämpft, so fämpfte Lessing zwar nicht allein, aber boch am gewaltigten gegen ben Buchstaben. Dier erschalt am lautesten seine Schlachtstimme. Dier schwert am freudigsten, und es leuchtet und töbtet. Dier aber auch wird Lessing am ftärsten bedrängt von ber schwarzen Schaar, und in solcher Bedrängniß rief er einst aus:

"O sancta simplicitas! — Aber noch bin ich nicht ba, wo ber gute Mann, ber biefes ausrief, nur noch biefes ausrufen konnte. (Duß rief biefes auf bem Scheiterhaufen.) Erft foll uns hören, erft foll über uns urtheilen, wer hören und urtheilen kann und will!"

"D daß Er es könnte, Er, ben ich am liebsten zu meinem Richter haben möchte! — Luther, bu! — Großer, verkannter Mann! Und von niemanden mehr verkannt, als von ben Starrköpfen, die, beine Pantoffeln in der hand, ben von dir gebahnten Beg, schreiend aber gleichgültig, daher schlendern! — Du hast und von dem Joche der Tradizion erlöst: wer erlöset und von dem unerträglicheren Joche des Buchstadens! Wer bringt und endlich ein Christenthum, wie du es setzt sehren wurdest; wie es Christus selbst lehren wurde!"

Ja, ber Buchftabe, sagte Lessing, sei bie lette bulle bes Christenthums, und erft nach Bernichtung biefer bulle trete hervor ber Geift. Dieser Geift ift aber nichts anbers, als bas, was bie Bolf'ichen Philosophen zu demonstriren

gedacht, was die Philantropen in ihrem Gemüthe gefühlt, was Mendelssohn im Mosaismus gefunden, was die Freimaurer gefungen, was die Poeten gephisen, was sich bamals in Deutschland unter allen Formen geltend machter ber reine Deismus.

Lessing starb zu Braunschweig, im Jahr 1781, verkannt, gehaßt und verschrien. In demselben Jahre erschien zu Königsberg die Kritif ber reinen Bernunft von Immanuel Kant. Mit diesem Buche, welches durch sonderbare Berzögerung erst am Ende der achtziger Jahre allgemein bekannt wurde, beginnt eine geistige Revoluzion in Deutschland, die mit der materiellen Revoluzion in Frankreich die sonderbarsten Analogien bietet, und dem tieseren Denker eben so wichtig dünken nuß wie jene. Sie entwickelt sich mit denselben Phasen, und zwischen beiden herrscht der merkwürdigste Parallelismus. Auf beiden Seiten des Rheines sehen wir denselben Bruch mit der Bergangenheit, der Tradizion wird alle Ehrfurcht aufgekündigt; wie hier in Frankreich jedes Recht, so muß bort in Deutschland jeder Gedanke sich justiszien, und wie hier das Königthum, der Schlußstein der alten socialen Ordnung, so stürzt dort der Deismus, der Schlußstein des geistigen alten Regimes.

Bon biefer Rataftrophe, von bem 21. Januar bes Deismus, fprechen wir im folgenben Stude. Ein eigenthumliches Grauen, eine geheimnigvolle Dietat erlaubt und heute nicht, weiter ju fchreiben. Unfere Bruft ift voll von entseplichem Mitleib - es ift ber Alte felber, ber fich jum Tobe bereitet. Wir baben ibn fo gut gefannt, von feiner Wiege an, in Aegypten, ale er unter göttlichen Ralbern, Krofobillen, beiligen Zwiebeln, 3biffen und Ragen erzogen wurde. - Wir haben ihn gesehen, wie er biefen Gespielen seiner Rinbheit und ben Obelisten und Sphonren feines beimathlichen Rielthals Abee fagte, und in Palästina, bei einem armen hirtenvölfchen, ein kleiner Gott-König wurbe, und in einem eigenen Tempelpalast wohnte. — Wir faben ihn späterhin, wie er mit ber affprisch babylonischen Civilisazion in Berührung tam, und feine allzumenschlichen Leibenschaften ablegte, nicht mehr lauter Born und Rache fpie, wenigstens nicht mehr wegen jeber Lumperei gleich bonnerte. — Wir faben ihn auswandern nach Rom, ber Sauptstadt, wo er aller Razionalvorurtheile entfagte, und bie himmlische Gleichheit aller Bolfer proflamirte, und mit folden iconen Phrasen gegen ben alten Jupiter Opposizion bilbete, und fo lange intriguirte bis er jur Berrichaft gelangte, und vom Capitole herab bie Stadt und bie Welt, urbem et orbem, regierte. - Wir faben, wie er fich noch mehr vergeistigte, wie er fanftfelig wimmerte, wie er ein liebevoller Bater wurde, ein allgemeiner Menschenfreund, ein Weltbeglücker, ein Philantrop es fonnte ihm alles nichts belfen. -

Bort 3hr bas Glocichen flingeln? Rniet nieber. — Man bringt bie Gaframente einem fterbenben Gotte.

## Drittes Buch.

Es geht bie Sage, bag ein englischer Dechanitus, ber ichon bie fünftlichften Maschinen erbacht, enblich auch auf ben Ginfall gerathen, einen Menschen gu fabrigiren; biefes fei ihm auch enblich gelungen, bas Bert feiner Banbe konnte fich gang wie ein Mensch geberben und betragen, es trug in ber lebernen Bruft fogar eine Art menschlichen Gefühle, bas von ben gewöhnlichen Gefühlen ber Englander nicht gar ju febr verschieden mar, es fonnte in artifulirten Tonen seine Empfindungen mittheilen, und eben bas Geräusch ber innern Raber, Raspeln und Schrauben, bas man bann vernahm, gab biefen Tonen eine echtenglische Aussprache; furz biefes Automat mar ein vollenbeter Gentleman, und zu einem echten Menschen fehlte ihm gar nichts als eine Seele. Diese aber hat ihm ber englische Mechanifus nicht geben konnen, und bas arme Gefcopf, bas fich folden Mangels bewußt worben, qualte nun Tag und Racht feinen Schöpfer mit ber Bitte, ihm eine Seele zu geben. Bitte, bie fich immer bringenber wieberholte, wurde jenem Runftler endlich fo unerträglich, bag er vor feinem eignen Runftwert bie Flucht ergriff. Automat nahm aber gleich Ertrapoft, verfolgte ihn nach bem Continente, reif't beständig binter ihm ber, erwischt ihn manchmal, und schnarrt und grunzt ihm bann entgegen: Give me a soul! Diefen beiben Bestalten begegnen wir nun in allen Lanbern, und nur wer ihr befonberes Berhaltnig fennt, begreift ihre fonberbare Daft und ihren angftlichen Digmuth. Benn man aber biefes besonbere Berhaltniß tennt, fo fieht man barin wieber etwas Allgemeines, man fieht wie ein Theil bes englischen Bolfe feines mechanischen Dafeins überbruffig ift und eine Seele verlangt, ber andere Theil aber aus Angft vor folderlei Begehrniß in bie Rreug und die Quer getrieben wirb, beibe aber es babeim nicht mehr aushalten fonnen.

Dieses ift eine grauenhafte Geschichte. Es ift entsetlich, wenn bie Körper, bie wir geschaffen haben, von uns eine Seele verlangen. Weit grauenhafter, entsetlicher, unheimlicher ift es seboch, wenn wir eine Seele geschaffen und biese von uns ihren Leib verlangt und und mit diesem Verlangen verfolgt. Der Gebanke, ben wir gebacht, ift eine solche Seele, und er läst und keine Ruhe bis wir ihm seinen Leib gegeben, bis wir ihn zur sinnlichen Erscheinung geförbert. Der Gebanke will That, das Wort will Fleisch werden. Und wunderbar! der Rensch, wie der Gott ber Bibel, braucht nur seinen Geban-

ken auszusprechen, und es gestaltet sich bie Welt, es wird Licht ober es wird Finsterniß, die Wasser sondern sich von dem Festland, oder gar wilde Bestien kommen zum Vorschein. Die Welt ist die Signatur des Wortes.

Dieses merkt Euch, Ihr ftolzen Männer ber That. Ihr seib nichts als unbewußte hanblanger ber Gebankenmänner, bie oft in bemüthigster Stille Euch all Eu'r Thun auf's Bestimmteste vorgezeichnet haben. Maximilian Robespierre war nichts als die hand von Ican Jacques Rousseau, die blutige Dand, die aus bem Schoose ber Zeit ben Leib hervorzog, bessen Seele Rousseau geschaffen. Die unstäte Angst, die bem Jean Jacques das Leben verfümmerte, rührte sie vielleicht baher, daß er schon im Geiste ahnte, welch eines Geburtshelfers seine Gebankten bedurften, um leiblich zur Welt zu fommen?

Der alte Fontenelle batte vielleicht Recht als er fagte: wenn ich alle Gebanten biefer Belt in meiner Danb truge, fo wurde ich mich buten fie ju off-Ich meinestheils, ich benke anbers. Wenn ich alle Gebanken biefer Welt in meiner band batte - ich wurde Euch vielleicht bitten, mir bie band gleich abzuhauen; auf feinen Kall bielte ich fie fo lange verschloffen. 3ch bin nicht baju geeignet ein Rertermeifter ber Gebanten ju fein. Bei Gott! ich Mögen fie fich immerbin ju ben bebenklichsten Erscheinungen verforpern, mogen fie immerbin, wie ein toller Bachantengug alle Lande burchfturmen, mogen fie mit ihren Thyrsusftaben unfere unschulbigften Blumen gerichlagen, mogen fie immerbin in unfere Dofvitaler bereinbrechen, und bie frante alte Welt aus ihren Betten jagen — es wird freilich mein Derz febr bekummern und ich selber werbe babei ju Schaben tommen! Denn ach! ich gebore ja felber zu biefer franken alten Welt, und mit Recht fagt ber Dichter : wenn man auch feiner Rruden fpottet, fo fann man barum boch nich beffer geben. 3ch bin ber Rrantfte von Euch allen und um fo bebauernewurbiger, ba ich weiß was Gesundheit ift. Ihr aber, Ihr wißt es nicht, Ihr Beneibenowerthen! 3hr feib tapabel ju fterben, ohne es felbft ju merten. viele von Euch find langft tobt und behaupten, jest erft beginne ihr mahres Wenn ich foldem Wahnsinn widerspreche, bann wird man mir gram und schmäht mich — und entseplich! bie Leichen springen an mich beran, und schimpfen, und mehr noch als ihre Schmähworte beläftigt mich ihr Doberduft . . . . . Fort, Ihr Gefpenfter! ich fpreche jest von einem Manne, teffen Rame icon eine erorgirende Macht ausübt, ich fpreche von Immanuel Rant!

Man sagt, die Nachtgeister erschreden, wenn sie das Schwert eines Scharfrichters erbliden. — Bie mussen sie erst erschreden, wenn man ihnen Kant's "Kritik der reinen Bernunft" entgegen hält! Dieses Buch ist das Schwert, womit der Deismus hingerichtet worden in Deutschland.

Beine. I'L.

Ehrlich gestanden, Ihr Franzosen, in Bergleichung mit uns Deutschen sein Ihr zahm und moberant. Ihr habt höchstens einen König töbten können, und dieser hatte schon den Kopf verloren, ehe Ihr löpftet. Und dabei mußtet Ihr so viel trommeln und schreien und mit den Füßen trampeln, daß es den ganzen Erdreis erschütterte. Man erzeigt wirklich dem Maximilian Robespierre zu viel Ehre, wenn man ihn mit dem Immanuel Kant vergleicht. Marrimilian Robespierre, der große Spießbürger von der Rue Saint-Honore, bekam freilich seine Anfälle von Zerstörungswuth, wenn es das Königthum galt, und er zuchte dann furchtbar genug in seiner regiziben Epilepsie; aber sobald vom höchsten Wesen die Rede war, wusch er sich den weißen Schaum wieder vom Munde und das Blut von den Händen, und zog seinen blauen Sonntagsrock an, mit den Spiegelknöpfen, und stedte noch obendrein einen Blumenstrauß vor seinen breiten Brustlaß.

Die Lebensgeschichte bes Immanuel Rant ift fcwer zu beschreiben. er hatte weber Leben noch Geschichte. Er lebte ein mechanisch geordnetes, faft abftrattes Sageftolzenleben, in einem ftillen abgelegenen Bagden ju Ronigsberg, einer alten Stabt an ber norboftlichen Grenze Deutschlanbe. glaube nicht, bag bie große Uhr ber bortigen Rathebrale leibenschaftslofer und regelmäßiger ihr äußeres Tagewerf vollbrachte, wie ihr Landsmann 3mma-Aufftehn, Raffeetrinten, Schreiben, Collegienlefen, Effen, Spazierengehn, Alles hatte feine bestimmte Zeit, und die Nachbaren wußten gang genau, bag bie Glode halb vier fei, wenn Immanuel Rant, in feinem grauen Leibrod, bas fpanifche Robrchen in ber Sand, aus feiner Sausthure trat, und nach ber kleinen Lindenallee manbelte, die man seinetwegen noch jest Achtmal spazierte er bort auf und ab, in jeber ben Obilosophengang nennt. Jahrzeit, und wenn bas Wetter trube mar ober bie grauen Wolfen einen Regen verfündigten, fab man feinen Diener, ben alten Lampe, angftlich beforgt binter ihm brein manbeln, mit einem langen Regenschirm unter bem Arm, wie ein Bilb ber Borfebuna.

Sonderbarer Contrast zwischen bem äußeren Leben bes Mannes und seinen zerflörenden, weltzermalmenden Gebanken! Mahrlich, hätten die Bikrger von Königsberg die ganze Bedeutung dieses Gebankens geahnt, sie würden vor seinem Manne eine weit grauenhastere Scheu empfunden haben als vor einem Scharfrichter, vor einem Scharfrichter, ber nur Menschen hinrichtet — aber die guten Leute sahen in ihm nichts anderes als einen Prosessor der Philosophie, und wenn er zur bestimmten Stunde vorbeiwandelte, grüßten sie freundlich und richteten etwa nach ihm ihre Taschenuhr.

Wenn aber Immanuel Kant, biefer große Berftorer im Reiche ber Gebanfen, an Terrorismus ben Marimilian Robespierre weit übertraf, so hat er boch mit biefem manche Achnlichfeiten, bie zu einer Bergleichung beiber Manner aufforbern. Bunächst finben wir in beiben bieselbe unerbittliche, schneibenbe, poefielose, nüchterne Chrlichseit. Dann finben wir in beiben baffelbe Talent bes Mißtrauens, nur baß es ber Eine gegen Gebanken ausübt und Kritik nennt, währenb ber Andere es gegen Menschen anwendet und republikanische Tugend betitelt. Im höchsten Grade jedoch zeigt sich in beiden der Topus des Spießbürgerthums — die Natur hatte sie bestimmt, Kaffee und Zucker zu wiegen, aber bas Schicksal wollte, daß sie andere Dinge abwögen, und legte dem Einen einen König und bem anteren einen Gott auf die Wagschale . . . . .

Und fie gaben bas richtige Gewicht!

Die "Rritif ber reinen Bernunft" ift bas Sauptwert von Rant, und wir muffen und vorzugeweise bamit beschäftigen. Reine von allen Schriften Rant's hat größere Wichtigfeit. Diefes Buch, wie fcon erwähnt, erfchien 1781, und murbe erft 1789 allgemein befannt. Es murbe anfangs gang überfeben, nur zwei unbebeutenbe Anzeigen find bamale barüber erfchienen, und erft fpat murbe burch Artifel von Schug, Schulg und Reinholb bie Aufmertfamfeit bes Publifums auf biefes große Buch geleitet. Die Urfache biefer verzögerten Anerkenntnig liegt wohl in ber ungewöhnlichen Form und folechten Schreibart. In Betreff ber lettern verbient Rant größeren Tabel, als irgenb ein anderer Philosoph; um so mehr, wenn wir feinen vorhergebenben befferen Styl erwägen. Die fürzlich erschienene Sammlung feiner fleinen Schriften enthält bie erften Berfuche, und wir wundern uns ba über bie gute, manchmal fehr wißige Schreibart. Während Rant im Ropfe fcon fein grofies Werk ausarbeitete, hat er biese kleinen Auffäge vor sich bingeträllert. Er lächelt ba wie ein Golbat, ber fich rubig waffnet, um in eine Schlacht zu geben, wo er gewiß zu siegen benkt. Unter fenen kleinen Schriften sind besonbers merfwurbig: "Allgemeine Naturgeschichte und Theorie bes himmels," gefcrieben fcon 1755; ,, Beobachtungen über bas Gefühl bes Schonen und Erhabenen," gefdrieben gehn Jahre fpater, fo wie auch "Traume eines Geifterfebers," voll guter Laune in ber Art ber frangofischen Effai's. Der Big eines Rant, wie er fich in biefen Schriftchen außert, hat etwas bochft eigenthumliches. Der Big ranft ba an bem Gebanten, und trop feiner Schwäche erreicht er baburch eine erquickliche Bobe. Done folche Stüte freilich kann ber reichfte Wit nicht gebeihen; gleich ber Beinrebe, bie eines Stabes entbehrt, muß er alsbann fümmerlich am Boben hinkriechen und mit seinen koftbarften Früchten vermobern.

Warum aber hat Kant feine Kritif ber reinen Bernunft in einem so grauen, trochnen Pachapierftyl geschrieben? Ich glaube, weil er bie mathematische Form ber Descartes-Leibnip-Wolfianer verwarf, fürchtete er, die Wissenschaft möchte etwas von ihrer Würbe einbugen, wenn sie sich in einem leichten, zuvortommend beiteren Tone ausspräche. Er verlieh ihr baher eine steife, abstrakte

Form, die alle Bertraulichkeit ber nieberen Geistesklassen kalt ablehnte. Er wollte sich von den damaligen Popularphilosophen, die nach bürgerlichfter Deutlichkeit ftredten, vornehm absondern und er kleidete seine Gedanken in eine hofmännisch abgekältete Rangleisprache. Dier zeigt sich gang der Philister. Aber vielleicht bedurfte Kant zu seinem sorgfältig gemessenen Ideengang auch einer Sprache, die sorgfältig gemessener, und er war nicht im Stande, eine besserz zu schassen. Rur das Genie hat für den neuen Gedanken auch das neue Wort. Immanuel Kant war aber kein Genie. Im Gefühl dieses Mangels, ebenso wie der gute Maximilian, war Kant um so mistrauischer gegen das Genie, und in seiner Kritik der Urtheilskraft behauptete er sogar, das Genie habe nichts in der Wissenschaft zu schassens, seine Wirksamkeit gehöre in se Gediet der Kunft.

Rant hat burch ben schwerfälligen, steisleinenen Styl seines Saurtwerks sehr vielen Schaben gestistet. Denn bie geistlosen Rachahmer äfften ihn nach in bieser Acuserlichteit, und es entstand bei uns ber Aberglaube, bag man kein Philosoph sei, wenn man gut schriebe. Die mathematische Form jedoch konnte, seit Kant, in ber Philosophie nicht mehr aufkommen. Dieser Form hat er in ber Kritist ber reinen Bernunft ganz unbarmherzig ben Stab gebrochen. Die mathematische Form in ber Philosophie, sagte er, bringe nichts als Rartengebäube hervor, so wie die philosophische Form in der Mathematis nur eitel Geschwäß hervorbringt. Denn in der Philosophie könne es keine Definizionen geben, wie in der Mathematik, wo die Definizionen nicht diskussionen swas man Definizionen in der Philosophie nenne, werde nur versuchsweise, hypothetisch, vorangestellt; die eigentlich richtige Desinizion erscheine nur am Ende als Resultat.

Wie kommt es, daß die Philosophen so viel Borliebe für die mathematische Korm zeigen? Diese Borliebe beginnt schon mit Pythagoras, der die Prinzipien der Dinge durch Zahlen bezeichnete. Dieses war ein genialer Gedankt. In einer Zahl ist alles Sinnliche und Endliche abgestreift, und bennoch bezeichnet sie etwas Bestimmtes und dessen Berdältniß zu etwas Bestimmtem, welches lettere, wenn es ebenfalls durch eine Zahl bezeichnet wird, denselben Charafter des Entsinnlichten und Unendlichen angenommen. Dierin gleicht die Zahl den Ideen, die benselben Charafter und dasselbe Berhältniß zu einander haben. Man kann die Ideen, wie sie in unserem Geiste und in der Natur sich fund geben, sehr tressend burch Zahlen bezeichnen; aber die Zahl bleibt doch immer das Zeichen der Idee, nicht die Idee selber. Der Meister bleibt dieses Unterschiebs noch bewußt, der Schüler aber vergist dessen, und überliefert seinen Nachschülern nur eine Zahlenhieroglyphik, bloße Chissern, veren lebendige Bebeutung Niemand mehr kennt, und die man mit Schulstolz

aachplappert. Dasselbe gilt von ben übrigen Elementen ber mathematischen Form. Das Geistige in seiner ewigen Bewegung erlaubt kein Fixiren; eben so wenig wie burch bie Zahl läßt es sich siriren burch Linie, Dreieck, Biereck und Kreis. Der Gebanke kann weber gezählt werben, noch gemessen.

Da es mir hauptsächlich barum zu thun ift, bas Stubium ber beutschen Philosophie in Frankreich zu erleichtern, so bespreche ich immer zumeist biejenigen Aeußerlichkeiten, bie ben Fremben leicht abschreden, wenn man ihn nicht vorher barüber in Renntniß gesetzt hat. Literatoren, bie ben Rant für bas französische Publikum bearbeiten wollen, mache ich besonders barauf aufmerrsam, baß sie benjenigen Theil seiner Philosophie ausscheiben können, ber blos bazu bient, bie Absurbitäten ber Wolf'schen Philosophie zu bekämpfen. Diese Polemit, bie sich überall burchbrängt, kann bei ben Franzosen nur Berwirrung und gar keinen Rupen hervorbringen.

Die "Aritif ber reinen Bernunft" ift, wie ich bereits gesagt, bas Dauptbuch von Rant, und seine übrigen Schriften sind einigermaßen als entbehrlich, ober allenfalls als Commentare zu betrachten. Welche sociale Bebeutung jenem Dauptbuche innewohnt, wird fich aus Folgendem ergeben.

Die Philosophen vor Rant haben gwar über ben Urfprung unferer Erfenntniffe nachgebacht, und find, wie wir bereits gezeigt, in zwei verschiebene Wege gerathen, fenachbem fie Ibeen a priori ober Ibeen a posteriori annahmen; über bas Erfenninigvermögen felber, über ben Umfang unferes Erfenninigvermögens, ober über bie Grengen unferes Erfenntnigvermögens ift weniger nachgebacht worden. Dieses ward nun bie Aufgabe von Rant, er unterwarf unfer Erfenntniffvermogen einer iconungelofen Untersuchung, er fonbirte bie gange Tiefe biefes Bermogens und fonftatirte alle feine Grengen. er nun freilich, bag wir gar nichts wiffen konnen von fehr vielen Dingen, mit onen wir früher in vertrautefter Befanntichaft zu fteben vermeinten. war febr verbrieflich. Aber es war boch immer nüglich, ju wiffen, von welden Dingen wir nichts wiffen fonnen. Wer und vor nuglofen Wegen warnt, leiftet uns einen eben so guten Dienft, wie berjenige, ber uns ben rechten Beg Rant bewies uns, bag wir von ben Dingen, wie fie an und für fich selber find, nichts wiffen, sonbern bag wir nur in fo fern etwas von ihnen wiffen, als fie fich in unferem Geifte reflektiren. Da find wir nun gang wie bie Gefangenen, wovon Plato, im fiebenten Buche vom Staate, fo Betrubsames ergablt: Diese Unglüdlichen, gefesselt an bale und Schenkeln, so bag fie fich mit bem Ropfe nicht herumbreben konnen, figen in einem Rerker, ber oben offen ift und von obenher erhalten fie einiges Licht. Diefes Licht abet fommt von einem Feuer, welches binter ihnen oben brennt, und zwar noch getrennt von ihnen burch eine fleine Mauer. Längs biefer Mauer manbeln Menschen, welche allerlei Statuen, Solg- und Steinbilber vorübertragen und mit einander fbrechen. Die armen Gefangenen konnen nun von biefen Denfchen, welche nicht fo boch wie bie Mauer, gar nichts feben, und von ben vorbeigetragenen Statuen, bie über bie Mauer bervorragen, feben fie nur bie Schatten, welche fich an ber ihnen gegenüberfiehenben Banb babin bewegen; und sie halten nun biese Schatten für bie wirklichen Dinge und getäuscht burch bas Echo ihres Rerfers, glauben fie, es feien biefe Schatten, welche mit einanber frrecben.

Die bisberige Philosophie, bie fonuffelnb an ben Dingen herumlief, und fic Merfmale einsammelte und fie flaffifigirte, borte auf, als Rant erschien, und biefer lenkte bie Forschung gurud in ben menschlichen Geift und untersuchte, was fich ba fund gab. Richt mit Unrecht vergleicht er baber feine Philosophie mit bem Berfahren bes Ropernifus. Früher, als man bie Belt fill fteben und bie Sonne um biefelbe herumwanbeln lief, wollten bie himmelsberechnungen nicht sonberlich übereinstimmen; ba ließ Rovernitus bie Sonne ftill fteben und die Erde um sie berum wandeln, und siehe! Alles ging nun vor-Früher lief bie Bernunft, gleich ber Sonne, um bie Erscheinungswelt herum und fuchte fie gu beleuchten; Rant aber läßt bie Bernunft, bie Sonne, ftillsteben, und bie Erscheinungswelt breht fich um fie herum und wirb beleuchtet, jenachbem fie in ben Bereich biefer Sonne fommt.

Rach biesen wenigen Worten, womit ich bie Aufgabe Rant's angebeutet, ift jebem begreiflich, bag ich benjenigen Abschnitt seines Buches, worin er bie fogenannten Phanomena und Noumena abhanbelt, für ben wichtigften Theil, für ben Mittelpunkt seiner Philosophie, halte. Rant macht nämlich einen Unterschied zwischen ben Erscheinungen ber Dinge und ben Dingen an fich. Da wir von ben Dingen nur in fo weit etwas wiffen konnen, als fie fich uns burch Erscheinung kund geben, und ba also bie Dinge nicht, wie sie an und für fich felbst find, fich uns zeigen : fo bat Rant bie Dinge, in fo fern fie erscheinen, Phanomena, und bie Dinge an und für fich : Noumena genannt. Rur von den Dingen als Phänomena können wir etwas wissen, nichts aber können wir von ben Dingen wiffen als Roumena. Lettere find nur problematifc, wir können weber fagen, fie eriftiren, noch: fie eriftiren nicht. Ja, bas Bort Noumen ift nur bem Wort Phanomen nebengefest, um von Dingen, in fo weit fie und erkennbar, fprechen ju fonnen, ohne in unferem Urtheil bie Dinge, bie uns nicht erfennbar, zu berühren.

Rant hat also nicht, wie manche Lehrer, die ich nicht nennen will, die Dinge unte-fchieben in Phanomena und Noumena, in Dinge, welche für uns eriftiren und in Dinge, welche für une nicht eriftiren. Diefes ware ein irlanbifcher Bull in ber Philosophie. Er hat nur einen Grenzbegriff geben wollen.

Gott ift, nach Rant, ein Noumen. In Folge feiner Argumentation ift jenes trangenbentale Ibealmefen, welches wir bieber Gott genannt, nichts anbere als eine Erbichtung. Es ist burch eine natürliche Mussion entstanden. Ja, Rant zeigt, wie wir von jenem Roumen, von Gott, gar nichts wissen können, und wie sogar jede künftige Beweisführung seiner Eristenz unmöglich sei. Die Rant'schen Worte: "Last bie Doffnung zurud!" schreiben wir über biese Abiheilung ber Kritif ber reinen Bernunft.

Ich glaube, man erläßt mir gern bie populäre Erörterung biefer Partie, we "von ben Beweisgründen ber spekulativen Bernunft, auf bas Dasein eines höchsten Besens zu schließen," gehandelt wird. Obwohl die eigentliche Biberlegung dieser Beweisgründe nicht viel Raum einnimmt und erst in der zweiten Dälfte des Buches zum Borschein kommt, so ist sie doch schon von vorn herein auf's absichtlichste eingeleitet, und sie gehört zu dessen Pointen. Es knüpft sich daran die "Kritif aller spekulativen Theologie." Bemerken muß ich, daß Kant, indem er die drei Dauptdeweisarten für das Dasein Gottes, nämlich den ontologischen, den kosmologischen und ben physikotheologischen Beweis angreist, nach meiner Meinung die zwei letzteren, aber nicht den ersteren zu Grunde richten kann. Ich weiß nicht, ob die obigen Ausdrück hier bekannt sind, und ich gebe daher die Stelle aus der Kritik der reinen Bernunft, wo Kant ihre Unterscheidungen formuliet:

"Es sind nur drei Beweisarten vom Dasein Gottes aus spekulativer Bernunft möglich. Alle Wege, die man in dieser Absicht einschlagen mag, fangen entweder von der bestimmten Ersahrung und der dadurch erkannten besonderen Beschaffenheit unserer Sinnenwelt an, und steigen von ihr nach Gesesen der Kausalität die zur höchsten Ursache außer der Welt hinauf; oder sie legen nur undestimmte Ersahrung, das ist irgend ein Dasein zum Grunde, oder sie adstrahiren endlich von aller Ersahrung und schließen gänzlich a priori aus bloßen Begriffen auf das Dasein einer höchsten Ursache. Der erste Beweis ist der physisotheologische, der zweite der kosmologische, der britte ist der ontologische Beweis. Mehr giebt es ihrer nicht, und mehr kann es ihrer auch nicht geben."

Rach mehrmaligem Durchstudten bes Kant'schen Dauptbuchs glaubte ich ju erkennen, bag die Polemik gegen jene bestehenden Beweise für das Dafein Gottes überall hervorlauscht, und ich würde sie weitläusiger besprechen, wenn mich nicht ein religiöses Gefühl davon abhielte. Schon daß ich jemanden das Dasein Gottes diskutiren sehe, erregt in mir eine so sonderdare Angst, eine so unheimliche Beklemmung, wie ich sie einst in London zu New-Bedlam empfand, als ich, umgeben von lauter Wahnsinnigen, meinen Kührer aus den Augen verlor. "Gott ist alles, was da ist," und Zweisel an ihm ist Zweisel an dem Leben selbst, es ist der Tob.

Go verwerflich auch jebe Dieknstion über bas Dasein Gottes ift, beste preislicher ift bas Rachbenken über bie Natur Gottes. Dieses Rachbenken ift ein wahrhafter Gottesbienst, unser Gemuth wird baburch abgezogen vom

Bergangliden und Enbliden, und gelangt jum Bewußtfein ber Urgute und ber ewigen Barmonie. Diefes Bewußtsein burchschauert ben Gefühlemenichen im Gebet ober bei ber Betrachtung firchlicher Symbole; ber Denfer findet biefe beilige Stimmung in ber Ausübung jener erhabenen Beiftesfraft, welche wir Bernunft nennen, und beren bochfte Aufgabe es ift, die Ratur Gottes zu erforschen. Gang besonders religiofe Menfchen beschäftigen fic mit biefer Aufgabe von Rind auf, geheimnifvoll find fie bavon icon bebrängt, burch bie erfte Regung ber Bernunft. Der Berfaffer biefer Blatter ift fich einer folden frühen, urfprunglichen Religiofitat, auf's Freudigfte bewußt, und fie bat ibn nie verlaffen. Gott war immer ber Anfang und bas Enbe aller meiner Gebanken. Wenn ich jest frage: was ift Gott? was ift feine Ratur? fo frug ich schon als fleines Rind: wie ift Gott? wie sieht er aus? Und bamals konnte ich gange Tage in ben himmel hinaufseben, und war bes Abends febr betrübt, bag ich niemals bas allerheiligste Angesicht Gottes, fontern immer nur graue, blobe Bolfenfragen erblidt batte. Bang fonfus machten mich bie Mittheilungen aus ber Aftronomie, womit man bamals, in ber Aufflärungsperiobe, fogar bie fleinsten Rinber nicht verschonte, unb ich fonnte mich nicht genug wunbern, baf alle biefe taufenbmillionen Sterne, eben fo große und schöne Erbfugeln feien, wie die unfrige, und über all biefes leuchtenbe Beltengewimmel ein einziger Gott waltete. Ginft im Traume, erinnere ich mich, fab ich Gott, gang oben in ber weiteften Ferne. Er fcaute vergnüglich zu einem fleinen himmelsfenfter binaus, ein frommes Greifengeficht mit einem fleinen Jubenbartchen, und er freute eine Menge Saatförner berab, bie, mabrent fie vom Dimmel nieberfielen, im unendlichen Raum gleichsam aufgingen, eine ungeheure Ausbehnung gewannen, bis fie lauter ftrablende, blübende, bevolferte Belten wurden, jede fo groß, wie unfere eigene Erblugel. 3d habe biefes Geficht nie vergeffen tonnen, noch oft im Traume fab ich ben beiteren Alten aus feinem fleinen himmelsfenfter bie Beltensaat berabicbutten; ich fab ibn einft fogar mit ben Lippen fcnalgen, wie unfere Magb, wenn fie ben buhnern ihr Gerftenfutter guwarf. 3ch fonnte nur feben wie bie fallenben Saatforner fich immer zu großen leuchtenben Beltfugeln ausbehnten: aber bie etwanigen großen Bühner, bie vielleicht irgendwo mit aufgesperrten Schnabeln lauerten, um mit ben gestreuten Beltfugeln gefüttert zu werben, fonnte ich nicht feben.

Du lächelft, lieber Lefer, über bie großen Dühner. Diese kinbische Ansicht ift aber nicht alzusehr entfernt von ber Ansicht ber reifften Deiften. Um von bem außerweltlichen Gott einen Begriff, zu geben, haben sich ter Drient und ber Decibent in kinbischen Hyperbeln erschöpft. Mit ber Unenblichkeit bes Raumes und ber Beit hat sich aber bie Phantasie ber Deiften vergeblich abgequalt. Dier zeigt sich ganz ihre Ohnmacht, bie Haltlosigkeit ihrer Belt-

ansicht, ihre Ibee von ber Ratur Gottes. Es betrübt uns baher wenig, wenn biese Ibee zu Grunde gerichtet wird. Dieses Leib aber hat ihnen Kant wirflich angethan, indem er ihre Beweisführungen von ber Existenz Gottes zerftörte.

Die Rettung bes ontologischen Beweises fame bem Deismus gar nicht besonders heilsam zu statten, benn dieser Beweis ift ebenfalls für den Pantbeismus zu gebrauchen. Zu näherem Berständniß bemerke ich, daß der ontologische Beweis bersenige ist, den Descartes aufstellt und der schon lange vorher im Mittelalter, durch Anselm von Kanterbury, in einer ruhenden Gebetsorm, ausgesprochen worden. Ja, man kann sagen, daß der heilige Augustin schon im zweiten Buche De libero arditrio ben ontologischen Beweis aufgestellt hat.

Ich enthalte mich, wie gesagt, aller popularifirenden Erörterung der Kantschen Polemit gegen jene Beweise. Ich begnüge mich zu versichern, daß der Deismus seitdem im Reiche der spekulativen Bernunft erblichen ift. Diese betrübende Todesnachricht bedarf vielleicht einiger Jahrhunderte, ehe sie sich allgemein verbreitet hat — wir aber haben längst Trauer angelegt. Do profundis!

3hr meint, wir könnten jest nach hause gebn? Bei Leibe! es wird noch ein Stud aufgeführt. Nach ber Tragobie fommt bie Farce. Immanuel Rant bat bis bier ben unerbittlichen Philosophen tragirt, er bat ben himmel gestürmt, er bat bie gange Besatung über bie Rlinge fpringen laffen, ber Oberberr ber Belt ichwimmt unbewiesen in feinem Blute, es giebt jest teine Allbarmbergigteit mehr, teine Batergute, feine jenseitige Belohnung für biesfeitige Enthaltsamfeit, bie Unfterblichfeit ber Seele liegt in ben letten Bugenbas röchelt, bas ftohnt - und ber alte Lampe fteht babei mit feinem Regenfdirm unterm Arm, ale betrübter Bufdauer, und Angftichweiß und Thranen rinnen ibm vom Befichte. Da erbarmt fich Immanuel Rant und zeigt, bag er nicht blos ein großer Philosoph, fonbern auch ein guter Menfch ift, und er überlegt, und balb gutmutpig und balb ironisch spricht er: "ber alte Lampe muß einen Gott haben, fonft fann ber arme Denich nicht gludlich fein - ber Menich foll aber auf ber Welt glücklich fein - bas fagt bie praftifche Bernunft - meinetwegen - fo mag auch bie praftifche Bernunft bie Erifteng Gottes verburgen." In Folge biefes Arguments, unterscheibet Rant gwifchen ber theoretischen Bernunft und ber praftischen Bernunft, und mit biefer, wie mit einem Bauberftabchen, belebte er wieder ben Leichnam bes Deismus, Den bie theoretische Bernunft getöbtet.

Dat vielleicht Rant die Resuretzion nicht blos bes alten Lampe wegen, sonbern auch ber Polizei wegen unternommen? Dber hat er wirflich aus Ueberzeugung gehandelt? Dat er uns eben baburch, bag er alle Beweise für bas Dafein Gottes zerftörte, recht zeigen wollen, wie miglich es ift, wenn wir nichts von ber Existenz Gottes wissen können? Er handelte ba fast eben so weise, wie mein westphälischer Freund, welcher alle Laternen auf ber Grohnberstraße zu Göttingen zerschlagen hatte, und uns nun bort, im Dunkeln stehend, eine lange Rebe hielt über die praktische Rothwendigkeit der Laternen, welche er nur beshalb theoretisch zerschlagen habe, um uns zu zeigen, wie wir ohne dieselben nichts sehen können.

3ch habe schon früher erwähnt, daß bie Kritit ber reinen Bernunft, bei threm Erscheinen, nicht bie geringste Sensation gemacht. Erst mehre Jahre fpater, als einige icharffinnige Philosophen Erlauterungen über biefes Buch geschrieben, erregte es bie Aufmertfamteit bes Dublifums, und im Jahre 1789 war in Deutschland von nichts mehr bie Rede als von Kant'scher Philosophie, und fie hatte icon in bulle und gulle ihre Commentare, Chrestomathien, Erklärungen, Beurtheilungen, Apologien u. f. w. Dan braucht nur einen Blick auf ben ersten besten philosophischen Ratalog zu werfen und bie Unzahl von Schriften, bie bamale über Rant erschienen, zeugt hinreichenb von ber geiftigen Bewegung, bie von biefem einzigen Manne ausging. Einen zeigte fich ein ichaumenber Enthufiasmus, bei bem Anbern eine bittere Berbrieglichkeit, bei vielen eine glogenbe Erwartung über ben Ausgang biefer geistigen Revoluzion. Wir hatten Emeuten in ber geistigen Welt eben fo gut wie Ihr in ber materiellen Welt, und bei bem Nieberreißen bes alten Dogmatismus echauffirten wir uns eben fo fehr wie 3hr beim Sturm ber Baftille. Es waren freilich ebenfalls nur ein Paar alte Invaliden, welche ben Dogmatiemus, bas ift bie Bolf'iche Philosophie, vertheibigten. Es war eine Repoluzion, und es fehlte nicht an Greuel. Unter der Partei der Vergangenheit waren bie eigentlichen guten Chriften über jene Greuel am wenigsten ungehal-Ja, fie wünschten noch schlimmere Greuel, bamit fic bas Daag fulle, und bie Contrerevoluzion besto schneller ale nothwendige Reafzion stattfinde. Es gab bei uns Peffimiften in ber Philosophie wie bei Euch in ber Politif. Manche unserer Deffimiften gingen in ber Gelbftverblenbung fo weit, baf fie fich einbilbeten. Rant fei mit ihnen in einem gebeimen Ginverftanbuiß und habe bie bieberigen Beweise für bas Dasein Gottes nur beshalb gerftort, bamit bie Welt einsehe, bag man burch bie Bernunft nimmermehr jur Erfenntnig Gottes gelange, und bag man fich alfo bier an ber geoffenbarten Religion balten muffe.

Diese große Geisterbewegung hat Rant nicht sowohl burch ben Inhalt seiner Schriften hervorgebracht, als vielmehr burch ben kritischen Geift, ber barin waltete, und ber sich jest in alle Biffenschaften eindrängte. Alle Disciplinen wurden bavon ergriffen. Ja, sogar bie Poesse blieb nicht verschont von threm Einfluß. Schiller 3. B. war ein gewaltsamer Rantianer und seine

Runftanfichten find geschwängert von bem Geist ber Kant'ichen Philosophie. Der schönen Literatur und ben schönen Künsten wurde diese Kant'iche Philosophie, wegen ihrer abstrakten Trockenheit, sehr schällich. Bum Glud mischte sie fich nicht in die Kochkunft.

Das beutsche Boll läßt sich nicht leicht bewegen, ift es aber einmal in irgend eine Bahn hineinbewegt, so wird es dieselbe mit beharrlicher Ausbauer bis an's Ende verfolgen. So zeigten wir uns in den Angelegenheiten der Religion. So zeigten wir uns nun auch in der Philosophie. Werben wir uns eben so konkeauent weiterbewegen in der Politit?

Deutschland war durch Kant in die philosophische Bahn hineingezogen, und die Philosophie ward eine Razionalsache. Eine schöne Schaar großer Denker sproßte plöglich aus dem deutschen Boden wie hervorgezaubert. Wenn einst, gleich der französischen Revoluzion, auch die deutsche Philosophie ihren Thiers und ihren Mignet sindet, so wird die Geschichte derselben eine eben so merkwürdige Lektüre bieten, und der Deutsche wird sie mit Stolz und der Franzose wird sie mit Bewunderung lesen.

Unter ben Schülern Kant's ragte schon früher hervor Johann Gotilieb Richte. Ich verzweisle fast, von ber Bebeutung biefes Mannes einen richtigen Begriff geben zu können. Bei Kant hatten wir nur ein Buch zu betrachten. Dier aber kommt außer bem Buche auch ein Mann in Betrachtung; in diesem Manne sind Gebanken und Gesinnung eins, und in solcher großartigen Einbeit wirken sie auf die Mitwelt. Wir haben baher nicht blos eine Philosophie zu erörtern, sondern auch einen Charakter, durch den sie gleichsam bedingt wird, and um beiber Einsluss zu begreifen, bedürfte es auch wohl einer Darstellung der damaligen Zeitverhältnisse. Welche weitreichende Aufgabe. Bollauf sind wir gewiß entschuldigt, wenn wir hier nur dürftige Mittheilungen bieten.

Schon über ben Fichte'schen Gebanken ift sehr schwer zu berichten. Auch hier ftogen wir auf eigenthümliche Schwierigkeiten. Sie betreffen nicht blos ben Inhalt, sonbern auch die Form und die Methode; beides Dinge, womit wir ben Ausländer gern zunächst bekannt machen. Zuerst also über die Fichte'siche Methode. Diese ist anfänglich ganz dem Kant entlehnt. Bald aber ändert sich diese Methode durch die Natur des Gegenstandes. Kant hatte nämlich nur eine Kritik, also etwas Negatives, Fichte aber hatte späterhin ein System, folglich etwas Positives aufzustellen. Wegen jenes Margels an einem festen System, hat man der Kant'schen Philosophie" absprechen wollen. In Beziehung auf Immanuel Kant selber hatte man Recht, keineswegs aber in Beziehung auf Immanuel Kant selber hatte man Recht, keineswegs aber in Beziehung auf die Kantianer, die aus Kant's Säpen eine hinlängliche Anzahl von sesten Systemen zusammengebaut. In seinen früheren Schriften bleibt Fichte, wie gesagt, der Kant'schen Methode ganz treu, so daß man seine erste Abhandlung, als sie anonym erschien, für ein

00

Bert von Raut halten konnte. Da Fichte aber später ein System aufstellt, so geräth er in ein eifriges, gar eigensinniges Konstruiren, und wenn er bie ganze Welt konstruirt hat, so beginnt er eben so eifrig und eigensinnig von oben bis unten herab seine Konstruizionen zu bemonstriren. In diesem Konstruiren und Demonstriren bekundet Fichte eine so zu sagen abstrakte Leibenschaft. Wie in seinem System selbst, so herrscht balb die Subsektivität auch in seinem Bortrag. Kant hingegen legt den Gedanken vor sich hin, und seztlegt ihn in seine feinsten Fasern, und seine Kritik der reinen Bernunft ist gleichsam das anatomische Theater des Geistes. Er selber bleibt dabei kalt, gefühllos, wie ein echter Wundarzt.

Wie die Methode so auch die Form der Fichte'schen Schriften. Sie ist lebendig, aber sie hat auch alle Fehler des Lebends: sie ist unruhig und verwirrsam. Um recht lebendig zu bleiben, verschmäht Fichte die gewöhnliche Terminologie ber Philosophen, die ihm etwas Todtes dünkt; aber wir gerathen dadurch noch viel weniger zum Berständniss. Er hat überhaupt über Berständniss ganz eigene Grillen. Als Reinhold mit ihm gleicher Meinung war, erklärte Fichte, daß ihn niemand besser verstehe wie Reinhold. Als dieser aber später von ihm abwich, erklärte Fichte: er habe ihn nie verstanden. Als er mit Kant dissernzirte, ließ er brucken: Kant verstehe sich selber nicht. Ich berühre hier überhaupt die komische Seite unserer Philosophen. Sie klagen beständig über Richtverstandenwerden. Als Degel auf dem Todtbette lag, sagte er: "nur Einer hat mich verstanden," aber gleich darauf fügte er verdrießlich hinzu: "und der hat mich auch nicht verstanden."

In Betreff ihres Inhalts an und für sich hat die Fichte'sche Philosophie keine große Bedeutung. Sie hat der Gesellschaft keine Resultate geliefert. Rur in so fern sie eine der merkwürdigsten Phasen der deutschen Philosophie überhaupt ist, nur in so fern sie die Unfruchtbarkeit des Idealismus in seiner letten Consequenz beurkundet, und nur in so fern sie den nothwendigen Uebergang zur heutigen Naturphilosophie bildet, ist der Inhalt der Fichte'schen Lehre von einigem Interesse. Da dieser Inhalt also mehr historisch und wissenschaftlich als social wichtig ist, will ich ihn nur mit den kürzesten Worten andeuten.

Die Aufgabe, welche fich Fichte ftellt, ift: welche Gründe haben wir, anzunehmen, daß unseren Borftellungen von Dingen auch Dinge außer uns entsprechen? Und biefer Frage giebt er die Lösung: alle Dinge haben Realität nur in unserems Seifte.

Wie bie Kritif ber reinen Bernunft bas hauptbuch von Kant, so ift bie "Wiffenschaftslehre" bas hauptbuch von Fichte. Dieses Buch ift gleichsam eine Forsepung bes ersteren. Die Wiffenschaftslehre verweist ben Geist ebenfalls in sich selbft. Aber wo Kant analisirt, ba konftruirt Fichte. Die Wiffenschaftslehre beginnt mit einer abstrakten Formel (3ch-3ch), sie erschafft bie

Belt hervor aus der Liefe des Geistes, sie fügt die zersehten Theile wieter zusammen, sie macht den Weg der Abstratzion zurud, die sie zur Erscheinungswelt gelangt. Diese Erscheinungswelt kann alsbann der Geist für nothwenbige Handlungen der Intelligenz erklären.

Bei Fichte ift noch die besondere Schwierigkeit, daß er dem Geifte zumuthet, sich selber zu beobachten, während er thätig ist. Das 3ch soll über seine intellektuellen handlungen Betrachtungen anstellen während es sie ausführt. Der Gedanke soll sich selber belauschen, mährend er denkt, während er allmählich warm und wärmer und endlich gar wird. Diese Operazion mahnt uns an den Affen, der am Feuerherde vor einem kupfernen Kessel sitzt und seinen eigenen Schwanz kocht. Denn er meinte: die wahre Kochtunst besteht nicht barin, daß man blos objektiv kocht, sondern auch subjektiv des Kochens bewust wird.

Es ift ein eigener Umftand, bag bie Fichte'iche Philosophie immer viel von ber Satyre auszusteben batte. 3ch fab Mal eine Rarifatur, bie eine Fichte'sche Gans vorstellt. Sie hat eine so große Leber, daß sie nicht mehr weiß, ob fie bie Gans ober ob fie bie Leber ift. Auf ihrem Bauch fteht: 3ch - 3ch. Bean Paul bat bie Fichte'iche Philosophie auf's heillofefte verfififrt, in einem Buche betitelt Clavis Fichteaua. Dag ber Ibealismus in feiner fonfequenten Durchführung am Ende gar bie Realität ber Materie laugnete, bas erschien bem großen Publifum als ein Spag, ber zu weit getrieben. Wir moquirten uns nicht übel über bas Sichte'iche Ich, welches bie gange Ericeinungewelt burch fein bloges Denfen produzirte. Unferen Spottern fam babei ein Digver-Ranbuiß zu Statten, bas zu popular geworben, als bag ich es unerwähnt laffen bürfte. Der große Saufe meinte nämlich, bas Fichte'iche 3ch, bas fei bas 3d von Johann Gottlieb Fichte, und biefes inbividuelle 3ch läugne alle anderen Eriftengen. Welche Unverschämtheit! riefen die guten Leute, biefer Menfch glaubt nicht, bag wir eriftiren, wir bie wir weit forpulenter als er und als Bürgermeifter und Amtsaftuare fogar feine Borgefesten finb! Die Damen fragten : glaubt er nicht wenigftens an die Erifteng feiner Frau ? Rein? Und bas läßt Mabame Richte fo bingebn?

Das Fichte'sche Ich ift aber kein individuelles Ich, sonbern bas zum Bewußtsein gekommene allgemeine Welt-Ich. Das Bichte'sche Denken ift nicht bas Denken eines Individuums, eines bestimmten Menschen, ber Johann Gottlieb Fichte heißt; es ist vielmehr ein allgemeines Denken, das sich in einem Individuum manifestirt. So wie man sagt: es regnet, es blist u. s., so sollte auch Fichte nicht sagen: "ich benke," sonbern: "es benkt," , bas allgemeine Weltbenken benkt in mir."

Bei einer Bergleichung ber frangofischen Revoluzion mit ber beutschen Phisophie, habe ich einft, mehr aus Scherz als im Ernfte, ben fichte mit Rabeine. III. poleon verglichen. Aber, in der That, es bieten fich hier bedeutsame Aehnlichfeiten. Nachdem die Kantianer ihr terroristisches Zerstörungswert vollbracht, erscheint Fichte, wie Napoleon erschienen, nachdem die Convenzion ebenfalls mit einer reinen Vernunstfritit die ganze Vergangenheit niedergerissen hatte. Napoleon und Kichte repräsentiren das große unerditliche Ich, bei welchem Gedanke und That eins sind, und die folossalen Gebäude, welche beide zu konstruiren wissen, zeugen von einem kolossalen Willen. Aber durch die Schrankenlosigkeit dieses Willens geben sene Gebäude gleich wieder zu Grunde, und die Wissenschaftelehre, wie das Kaiserreich, zerfallen und verschwinden eben so schnell, wie sie entstanden.

Das Kaiserreich gehört nur noch ber Geschichte, aber die Bewegung, welche ber Kaiser in ber Welt hervorgebracht, ist noch immer nicht gestillt und von bieser Bewegung lebt noch unsere Gegenwart. So ist es auch mit der Fichte'sichen Philosophie. Sie ist ganz untergegangen, aber die Geister sind noch aufgeregt von den Gedanken, die durch Fichte laut geworden, und unberechendar ist die Rachwirkung seines Wortes. Wenn auch der ganze Transzendentalibealismus ein Irrthum war, so lebte doch in den Fichte'sichen Schriften eine ftolze Unabhängigkeit, eine Freiheitsliebe, eine Mannedwürde, die besouders auf die Jugend einen heilsamen Einslug übte. Fichte's Ich war ganz übereinstimmend mit seinem undeugsamen, hartnäckigen, eisernen Charakter. Die Lehre von einem solchen allmächtigen Ich konnte vielleicht nur einem solchen Charakter entspriessen, und ein solcher Charakter mußte, zurückwurzelnd in eine solche Lehre, noch undeugsamer werden, noch bartnäckiger, noch eiserner.

Wie mußte bieser Mann ben gesinnungslosen Steptifern, ben frivolen Eflektifern und ben Moberanten von allen Farben ein Greuel sein! Sein ganzes Leben war ein beständiger Kampf. Seine Jugendgeschichte ift eine Reihe von Kümmernissen, wie bei fast allen unseren ausgezeichneten Männern. Armuth sist an ihrer Wiege und schaukelt sie groß, und diese magere

Umme bleibt ibre treue Lebensgefährtin.

Richts ift rührenber als ben willenstolzen Fichte zu sehen, wie er sich burch Dofmeisterei in ber Welt durchzuqualen sucht. Solches flägliche Dienstbrod kann er nicht einmal in ber heimath finden, und er muß nach Warschau wandern. Dort die alte Geschichte. Der hofmeister mißfällt der gnädigen Frau, ober vielleicht gar der ungnädigen Kammerjungfer. Seine Krapfüße sind nicht fein genug, nicht französisch genug, und er wird nicht mehr würdig befunden, die Erziehung eines kleinen polnischen Junkers zu leiten. Johann Gottlied Lichte wird abgeschafft wie ein Lakai, erhält von der misvergnügten Derrschaft kaum einen dürftigen Zehrpfennig, verläst Warschau und wandert nach Königsberg, in jugendlichem Enthusiasmus, um Kant kennen zu lernen. Das Zusammentressen bieser beiden Männer ift in seder hinsicht

intereffant, und ich glaube beiber Weise und Zuftanbe nicht beffer veranschaulichen zu können, als indem ich ein Fragment aus Fichte's Tagebuch mittheile, bas in einer Biographie beffelben, die sein Sohn unlängst herausgegeben, enthalten ift:

"Am fünfundzwanzigsten Juni ging ich nach Königsberg ab mit einem Fuhrmann von borther, und traf ohne besondere Fährlichkeiten am ersten Juli daselbst ein. — Den vierten, Kant besucht, der mich indes nicht sonderlich aufnahm: ich hospitirte bei ihm, und fand auch da meine Erwartungen nicht befriedigt. Sein Bortrag ift schläfrig. Unterdeß schrieb ich dies Tagebuch.—

"— Schon lange wollte ich Kant ernsthafter besuchen, fand aber kein Mittel. Endlich fiel ich barauf, eine Kritik aller Offenbarungen zu schreiben, und sie ihm statt einer Empfehlung zu überreichen. Ich sing ungefähr ben breizehnten bamit an, und arbeitete seitbem ununterbrochen fort. — Am achtzehnten August überschiedte ich endlich die nun fertig gewordene Arbeit an Kant und ging den fünfundzwanzigsten hin, um sein Urtheil darüber zu hören. Er empfing mich mit ausgezeichneter Güte, und schien sehr wohl mit der Abhandlung zufrieden. Bu einem näheren wissenschaftlichen Gespräche kam es nicht zwegen meiner philosophischen Zweisel verwies er mich an seine Kritik ber reinen Bernunft, und an den Hofprediger Schulz, den ich sofort aufsuchen werde. Am sechsundzwanzigsten speiste ich bei Kant, in Gesellschaft des Professormer; und sand einen sehr angenehmen, geistreichen Mann an Kant; erst setz erkannte ich Züge in ihm, die des großen in seinen Schriften niedergesegten Geistes würdig sind."

"Den fiebenundzwanzigsten enbigte ich bies Tagebuch, nachbem ich vorher schon bie Ercerpte'aus ben Kant'schen Borlesungen über Anthropologie, welche mir herr v. S. gelieben, beenbigt hatte. Bugleich beschließe ich, jenes hinführo orbentlich alle Abenbe vor Schlafengehen fortzusepen, und alles Interessante was mir begegnet, besonbers aber Charafterzüge und Bemerkungen einzutragen."

"Den achtundzwanzigsten Abends. Noch gestern sing ich an, meine Kritif zu revidiren, und kam auf recht gute tiefe Gebauken, die mich aber leiber überzeugten, daß die erste Bearbeitung von Grund aus oberstächlich ist. Heute wollte ich die neuen Untersuchungen fortsehen, fand mich aber von meiner Phantasie so fortgerissen, daß ich den ganzen Tag Nichts habe thun kännen. In meiner sehigen Lage ist dies nun leider kein Wunder! Ich habe berechnet, des ich von heute an nur noch vierzehn Tage hier substitiven kann. — Freilich bin ich schon in solchen Berlegenheiten gewesen, aber es war in meinem Baterlande, und dann wird es bei zunehmenden Jahren und dringenderem Ehrsessühl immer härter. — Ich habe keinen Enischluß, kann keinen fassen. — Dem Pastor Borowski, zu welchem Kant mich gehen ließ, werte ich mich nicht

entbeden; sell ich mich ja entbeden, so geschieht es an niemand, als Rant selbst."

"Am neunundzwanzigsten ging ich zu Boroweki, und fant an ihm einen recht guten, ehrlichen Mann. Er fclug mir eine Ronbigion vor, bie aber noch nicht völlig gewiß ift, und bie mich auch gar nicht febr freut; jugleich nothigte er mir burch feine Offenheit bas Gestandnig ab, bag ich preffirt fei. eine Berforgung ju munichen. Er rieth mir, ju Professor 2B. ju gebn. Arbeiten habe ich nicht gekonnt. — Am folgenben Tage ging ich in ber That ju B., und nachber jum hofprediger Schulg. Die Aussichten bei erfterem find febr miflich; boch fprach er von Sauslehrerftellen im Curlanbifden, bie mich ebenfalls nur bie bochfte Roth anzunehmen bewegen wirb! Rachber jum Dofprediger, wo anfange mich feine Gattin empfing. Much er ericbien. aber in mathematische Birfel vertieft; nachher, ale er meinen Ramen genauer borte, murbe er burch bie Empfehlung Rant's besto freundlicher. ediges preufifches Geficht, boch leuchtet bie Chrlichfeit und Gutherzigkeit felbft aus feinen Bugen bervor. Ferner lernte ich ba noch fennen Berrn Braunlich und beffen Pflegbefohlnen, ben Grafen Danhof, herrn Buttner, Reveu bes Dofpredigers, und einen jungen Gelehrten aus Nurnberg, Berrn Ehrharb. einen guten, trefflichen Ropf, boch ohne Lebensart und Weltkenntnig."

"Am ersten September stand ein Entschluß in mir fest, ben ich Kant entbetten wollte; eine Dauslehrerstelle, so ungern ich bieselbe auch angenommen hätte, sindet sich nicht, und die Ungewisheit meiner Lage hindert mich hier, mit freiem Geiste zu arbeiten, und des bildenden Umgangs meiner Freunde zu genießen: also fort, in mein Baterland zurück! Das kleine Darlehen, welches ich dazu bedarf, wird mir vielleicht durch Kant's Bermittelung verschafft werden. Aber indem ich zu ihm gehn, und meinen Borschlag ihm machen wollte, entsiel mir der Muth. Ich beschlof zu schreiben. Abends wurde ich zu hofpredigers gebeten, wo ich einen sehr angenehmen Abend verlebte. Um zweiten vollendete ich den Brief an Kant und schickte ihn ab."

Trop seiner Merkwürdigkeit, kann ich mich boch nicht entschließen, diesen Brief hier in französischer Sprache mitzutheilen. Ich glaube, es fteigt mir eine Röthe in die Wangen, und mir ift, als sollte ich die verschämtesten Kümmernisse ber eignen Familie vor fremden Leuten erzählen. Trop meinem Streben nach französischem Weltsun, trop meinem philosophischen Kosmopolitismus, sigt boch immer das alte Deutschland mit allen seinen Spießbürgergefühlen in meiner Bruft. — Genug, ich kann senen Brief nicht mittheisen, und ich berichte hier nur: Immanuel Kant war so arm, daß er trop ber herzzerreißend rührenden Sprache senes Briefes, dem Johann Gottlied Fichte kein Gelb borgen konnte. Letterer ward aber darob nicht im mindeften unmuthig,

wie wir aus ben Borten bes Tagebuchs, bie ich noch hierhersegen will, schliegen tonnen:

"Am britten Geptember wurbe ich ju Rant eingelaben. Er empfing mich mit feiner gewöhnlichen Offenheit; fagte aber, er habe fich über meinen Borichlag noch nicht resolvirt; jest bis in vierzehn Tagen fei er außer Stanbe. Belbe liebenswürdige Offenheit! Uebrigens machte er Schwierigkeiten über meine Deffeins, welche verriethen, bag er unfere Lage in Sachfen nicht genug fennt. — — Alle biefe Tage habe ich Richts gemacht: ich will aber wieber arbeiten und bas Uebrige schlechthin Gott überlassen. — Am sechsten. — 3ch war zu Kant gebeten, ber mir vorschlug, mein Manuffript über bie Rritik aller Offenbarungen burch Bermittlung tes herrn Pfarrer Borowsti an Buchanb. ler Bartung zu verfaufen. Es fei gut gefchrieben, meinte er, ba ich von Umarbeitung fprach. - Ift bies mahr? Und boch fagt es Rant! - Uebrigens schlug er mir meine erfte Bitte ab. — Am zehnten war ich zu Mittag bei Rant. Richts von unferer Affaire; Magifter Genficher mar jugegen, und nur allgemeine, jum Theil fehr intereffante Gefprache: auch ift Rant gang unveranbert gegen mich berfelbe. - - Am breigehnten, beute, wollte ich arbeiten, und thue Richts. Mein Digmuth überfällt mich. Wie wird bies ablaufen? Wie wirb es heute über acht Tage um mich fteben? Da ift mein Gelb rein aufgezehrt!"

Rach vielem Umberirren, nach einem langen Aufenthalt in ber Schweig findet Richte endlich eine feste Stelle in Jena, und von hieraus batirt fich feine Glanzberiobe. Jeng und Weimar, zwei fachfifche Stäbichen, bie nur wenige Stunden von einander entfernt liegen, maren bamale ber Mittelpunkt bes beutiden Beifterlebens. In Beimat mar ber Dof und bie Voeffe, in Jena war bie Universität und bie Philosophie. Dort faben wir bie größten Dichter, bier bie größten Gelehrten Deutschlands. Anno 1794 begann Richte feine Borlefungen in Jena. Die Jahrzahl ift bebeutsam und erklärt sowohl ben Beift feiner bamaligen Schriften, als auch bie Tribulazionen, benen er feitbem ausgesett ftanb, und benen er vier Jahre fpater endlich unterlag. Anno 1798 nämlich erheben fich gegen ihn bie Anflagen wegen Atheismus, bie ihm unleibliche Berfolgungen zuziehen und auch feinen Abgang von Jena bewirfen. Diefe Begebenheit, bie merkwürdigfte in Sichte's Leben, bat gugleich eine allgemeine Bebeutung, und wir burfen nicht bavon fcweigen. Dier tommt auch Fichte's Anficht von ber Natur Gottes ganz eigentlich zur Sprace.

In ber Zeitschrift "Philosophisches Journal," welche Sichte bamals herausgab, brudte er einen Aufsap, betitelt "Entwidelung bes Begriffs Religion," ber ihm von einem gewissen Forberg, welcher Schulehrer zu Sahlfelb, eingesenbet worben. Diesem Aufsap fügte er noch eine Reine erläuternbe Abhandlung hinzu, unter bem Titel: "Ueber ben Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung."

Die beiben Stude nun wurben von ber furfachfiden Regierung fonficitt. unter bem Borgeben, fie enthielten Atheismus, und jugleich ging von Dresben ans ein Requifitionsschreiben an ben Beimarfchen Dof, worin berfelbe aufgeforbert murbe, ben Profeffor Fichte ernftlich ju bestrafen. Der Weimariche Dof batte nun freilich von bergleichen Anfinnen fich feineswegs irre leiten laffen; aber ba Fichte bei biefem Borfalle bie größten Fehlgriffe beging, ba er nämlich eine Appellagion an's Dublifum fchrieb, ohne feine offigielle Beborbe gu berudfichtigen: fo bat biefe, bie Weimariche Regierung, verftimmt und von Außen gebrängt, bennoch nicht vermeiben tonnen, ben in feinen Ausbruden unvorsichtigen Professor mit einer gelinden Ruge ju erquiden. ber fich in feinem Rechte glaubte, wollte folde Ruge nicht gebulbig binnehmen und verließ Jena. Rach feinen bamaligen Briefen gu foliegen, wurmte ibn gang besonders bas Berhalten zweier Manner, bie, burch ihre amtliche Stellang, in seiner Sache besonders wichtige Stimmen batten, und bieses waren S. Ehrwürdigen ber Oberfonfistorialrath b. Berber und G. Ercelleng ber Bebeime Rath v. Goethe. Aber beibe find binreichenb zu entschulbigen. Es ift rührend, wenn man in Berber's hinterlaffenen Briefen lief't, wie ber arme Derber feine liebe Noth hatte mit ben Canbibaten ber Theologie, bie, nachbem fie in Jena ftubirt, zu ihm nach Beimar tamen, um als protestantische Prebiger examinirt zu werben. Ueber Christus, ben Gobn, wagte er im Examen fie gat nicht mehr zu befragen : er war frob genug, wenn man ibm nur bie Erifteng bes Baters jugeftanb. Bas Goethe betrifft, fo bat er fich in feinen Demoiten über obiges Ereigniß folgenbermaßen geaußert :

"Rach Reinhold's Abgang von Jena, ber mit Recht als ein großer Verluft für die Atabemie erschien, war mit Rühnheit, ja Berwegenheit, an feine Stelle. Bichte berufen worben, ber in feinen Schriften fich mit Grofheit, aber vielleicht nicht gang geborig über bie wichtigften Sitten- und Staatsgegenftande erflart batte. Es war eine ber tüchtigften Berfonlichfeiten, bie man je gefeben, unb an feinen Gefinnungen im boberen Betracht nichte auszusegen ; aber wie batte er mit ber Welt, bie er als feinen erschaffenen Befig betrachtete, gleichen Schritt

balten follen ?

"Da man ihm bie Stunben, bie er ju bffentlichen Borlefungen benuten wollte, an Berftagen verflimmert hatte, fo unternahm er Conntage Borlefungen, beren Ginleltung hinberniffe fanb. Rleine und größere baraus entfpringende Bibermartigfeiten waren faum, nicht ohne Unbequemlichfeit ber oberen Beborben, getufcht und geschlichtet, als uns beffen Meuferungen über Gott und göttliche Dinge, über bie man freilich beffer ein tiefes Stillfdweigen besbachtet, von Aufen befchwerenbe Anregungen jugogen.

"Bichte batte in feinem philosophischen Journal über Gott und abtiliche Dinge auf eine Beise fich ju außern gewagt, welche ben bergebrachten Aus-

bruden über folche Webeimniffe ju wiberfprechen ichien. Er warb in Anfpruch denommen ; feine Bertheibigung befferte bie Sache nicht, weil er leibenschaftlich zu Werfe ging, ohne Abnung, wie gut man bieffeits für ihn gefinnt fei, wie wohl man feine Bebanten, feine Worfe auszulegen wiffe, welches man freilich ihm nicht gerabe mit burren Worten ju erfennen geben fonnte, und eben fo wenig wie man ihm auf bas Gelinbefte berauszuhelfen gebachte. Das Dinund Biberreben, bas Bermuthen und Behaupten, bas Beftarten und Entfoliegen wogte in vielfachen unficheren Reben auf ber Afabemie in einanber; man fprach von einem ministeriellen Borhalt, von nichts Geringerem als einer Art Berweis, beffen Fichte fich ju gewärtigen hatte. Dieruber gang außer Saffung, bielt er fich fur berechtigt, ein heftiges Schreiben bei'm Minifterium einzureichen, worin er fene Dagregel als gewiß voraussegend, mit Ungeftum und Trop erklärte, er werbe bergleichen niemals bulben, er werbe lieber obne Weiteres von ber Afabemie abziehen, und in foldem Falle nicht allein, indem mehrere bebeutende Lehret, mit ihm einftimmig, ben Ort zu verlaffen gebächten.

"Dierburch war nun auf einmal aller gegen ihn gehegte gute Wille gebemmt, ja paralisirt: hier blieb kein Ausweg, keine Vermittlung übrig, und bas Gelindeste war, ihm ohne Welteres seine Entlassung zu ertheilen. Nun etst, nachdem die Sache sich nicht mehr andern ließ, vernahm er die Wendung, bie man ihr zu geben im Sinne gehabt, und er mußte seinen übereilten Schritt

bereuen, wie wir ihn bebauern."

Ift bas nicht wie er leibt und lebt, ber ministerielle, schlichtenbe, vertuschenbe Goethe? Er rügt im Grunde nur, bag Sichte bas gesprochen, mas et bachte, und bağ er es nicht in ben hergebrachten verhüllenden Ausbrücken gefprochen. Er tabelt nicht ben Gebanten, sonbern bas Wort. Dag ber Deismus in ber beutschen Denferwelt seit Rant vernichtet sei, war, wie ich schon einmal gesagt, ein Bebeimniß, bas jeber wußte, bas man aber nicht laut auf bem Martte Goethe mar fo wenig Deift wie Fichte; benn er mar Panausschreien follte. Aber eben von ber Sohe bes Pantheismus tonnte Goethe, mit feinem scharfen Auge, die Saltlosigfeit ber Fichte'schen Philosophie am besten burchfcauen und feine milben Lippen mußten barob lächeln. Den Juben, mas boch bie Deiften am Enbe alle find, mußte Fichte ein Greuel fein; bem großen Beiben war er blos eine Thorheit. "Der große Beibe" ift nämlich ber Rame, ben man in Deutschland bem Goethe beilegt. Doch ift biefer Rame nicht gang paffenb. Das Deibenthum bes Goethe ift munberbar mobernifirt. Seine farte Beibennatur befunbet fich in bem flaren, scharfen Auffassen aller außeren Ericeinungen, aller Karben und Gestalten; aber bas Christenthum hat ihn ju gleicher Beit mit einer-tieferen Berftanbnig begabt, trop feines ftraubenben Biberwillens bat bas Christeuthum ihn eingeweiht in bie Gebeimniffe ber Beifterwelt, er hat vom Blute Chrifti genoffen, und baburch verftanb er bie verborgensten Stimmen ber Natur, gleich Siegfrieb, bem Nibelungenhelb, ter plöplich bie Sprache ber Bogel verstand, ale ein Tropfen Blut bes erfolagenen Drachen feine Lippen benette. Es ift merfwürdig, wie bei Goethe jene Beibennatur von unserer beutigften Gentimentalität burchbrungen mar, wie ter antique Marmor fo mobern pulsirte, und wie er bie Leiben eines fungen Werther's eben fo ftart mitempfand, wie bie Freuben eines alten Briechengottes. Der Pantheismus bes Goethe ift alfo von bem heibnischen febr unterschieben. Um mich furz auszubruden : Goethe war ber Spinoga Alle Gebichte Goethe's finb burchbrungen von bemfelben Geifte, ber une auch in ben Schriften bes Spinoza anweht. Dag Goethe ganglich ber Lehre bes Spinoga hulbigte, ift feinem Zweifel unterworfen. Wenigstens beschäftigte er fich bamit mabrent feiner gangen Lebenszeit; in bem Anfang feiner Memoiren, fo wie auch in bem fürglich erschienenen letten Banbe berselben, hat er solches freimuthig bekannt. 3ch weiß nicht mehr, wo ich es gelefen, baf Berber über biefe beständige Beschäftigung mit Spinoga, einft übellaunig ausrief: wenn boch ber Goethe einmal ein anberes lateinisches Buch als ben Spinoza in bie Hand nahme! Aber biefes gilt nicht blos von Goethe; noch eine Menge feiner Freunde, bie fpater mehr ober minder als Dichter bekannt wurden, bulbigten fruhzeitig bem Pantheismus, und biefer blühte praktisch in der deutschen Runft, ehe er noch als philosophische Theorie bei uns jur Berrichaft gelangte. Eben jur Beit Fichte's, ale ber Ibealismus im Reiche ber Philosophie feine erhabenfte Blutbezeit feierte, marb er im Reiche ber Runft gewaltsam gerftort, und es entftand bier jene berühmte Runftrevoluxion, bie noch beute nicht beenbigt ift, und bie mit bem Rampfe ber Romantifer gegen bas altflaffifche Regime, mit ben Schlegel'ichen Emeuten, aufängt.

In ber That, unsere ersten Romantiker handelten aus einem pantheistischen Instinkt, den sie selbst nicht begriffen. Das Gefühl, das sie für heimweh nach der katholischen Mutterkirche hielten, war tieferen Ursprungs als sie selbst ahnten, und ihre Berehrung und Borliede für die Ueberlieferungen des Mittelalters, für dessen Boltsglauben, Teufelthum, Zauberwesen, hererei . . . Udes das war eine bei ihnen plöplich erwachte aber unbegriffene Zurüdaeigung nach dem Pantheismus der alten Germanen, und in der schöde beschmutzten und boshaft verstümmelten Gestalt liebten sie eigentlich nur die vorchristliche Religion ihrer Bäter. Dier muß ich erinnern an das erste Buch, wo ich gezeigt wie das Christenthum die Elemente der altgermanischen Religion in sich aufgenommen, wie diese nach schmählichster Umwandlung sich im Boltsglauben des Mittelalters erhalten haben, so daß der alte Naturdienst als lauter böse Zauberei, die alten Götter als Lauter häßliche Teufel und ihre teuschen Priesterinnen als lauter ruchlose Peren betrachtet wurden. Die Veren

irrungen unjerer erften Romantifer laffen fich von biefem Gefichtspunkte aus etwas milber beurtheilen als es fonft gefchieht. Gie mollten bas fatholifche Befen bes Mittelaltere restauriren, weil fie fühlten, bag von ben Belligthumern ihrer alteften Bater, von ben Berrlichfeiten ihrer früheften Ragionalität, fich noch manches barin erhalten hat; es waren biese verftummelten und gefchanbeten Reliquien, bie ihr Gemuth fo fompathetisch anzogen, und fie bafiten ben Protestantismus und ben Liberalismus, bie bergleichen mitfammt ber

gangen katholischen Bergangenheit zu vertilgen ftreben.

Doch barüber werbe ich fpater fprechen. Dier gilt es nur ju erwähnen, bag ber Pantheismus icon jur Beit Fichte's in bie beutiche Runft einbrang, bag fogar bie fatholischen Romantifer unbewuft biefer Richtung folgten, und baff Goethe fie am bestimmteften aussprach. Dieses geschieht ichon im Berther, wo er nach einer liebeseligen Ibentifigirung mit ber Ratur schmachtet. Fauft fucht er ein Berhaltnig mit ber Ratur anzufnupfen auf einem tropig mpftischen, unmittelbaren Wege: er beschwört bie geheimen Erbfrafte, burch bie Bauberformeln bes Bollengwange. Aber am reinften und lieblichften beurfundet fich biefer Goethe'iche Pantheismus in feinen fleinen Liebern. Die Lehre bes Spinoza hat fich aus ber mathematischen Gulle entpuppt unb umflattert und als Goethe'iches Lieb. Daber bie Buth unserer Orthoboren und Dietiften gegen bas Goethe'iche Lieb. Mit ihren frommen Barentagen tappen fie nach biefem Schmetterling, ber ihnen bestänbig entflattert. ift fo gart atherisch, fo buftig beflügelt. 3hr Frangofen fonnt Euch feinen Begriff bavon machen, wenn 3hr bie Sprache nicht fennt. Diese Goethefchen Lieber haben einen nedischen Zauber, ber unbeschreibbar. monischen Berfe umschlingen bein Derg wie eine gartliche Geliebte; bas Bort umarmt bich, mahrend ber Bebante bich füßt.

In Goethe's Betragen gegen Bichte, sehen wir also keineswegs bie häflichen Motive, bie von manchen Zeitgenoffen mit noch häßlicheren Worten bezeichnet Sie batten bie verschiebene Ratur beiber Manner nicht begriffen. Die Milbeften migbeuteten bie Paffivitat Goethe's, als fpater Fichte ftart bebrangt und verfolgt murbe. Gie berudfichtigten nicht Goethe's Lage. Diefer Riefe mar Minister in einem beutschen Zwergstaate. nie natürlich bewegen. Man fagte von bem figenben Jupiter bes Phybias ju Olympia, bag er bas Dachgewölbe bes Tempels zersprengen würbe, wenn er einmal plöglich aufftunbe. Dies mar gang bie Lage Goethe's gu Weimar; wenn er aus feiner flillsigenden Rube einmal plöglich in die Sohe gefahren wäre, er hatte ben Staatsgiebel burchbrochen, ober, was noch mahrscheinlicher, er hatte fich baran ben Ropf gerftogen. Und biefes follte er ristiren für eine Lebre, bie nicht blos irrig, sonbern auch lächerlich? Der beutsche Jupiter blieb ruhig figen, und ließ fich ruhig anbeten und berauchern.

Es wurde mich von meinem Thema ju febr entfernen, wollte ich vem Etanbountte bamaliger Runftintereffen aus, bas Betragen Boetbe's bei Belegenheit ber Anflage Fichte's noch grundlicher rechtfertigen. fpricht nur, baf bie Anflage eigentlich ein Borwand war und baf fich volitische Berhepungen babinter verbargen. Denn wegen Atheismus kann wohl ein Theolog angeflagt werben, weil er fich verpflichtet bat bestimmte Doftrinen au Ein Philosoph bat aber feine folde Bervflichtung eingegangen, fann fie nicht eingehn, und sein Gebanke ist frei wie der Bogel in der Luft. — Es M vielleicht Unrecht, bag ich, theils um meine eigenen, theils um Anberer Gefühle zu schonen, nicht alles was jene Anklage selbst begründete und rechtfertigte, bier mittheile. Rur eine von ben miflichen Stellen will ich aus bem intulpirten Auffage bier berfegen: " - Die lebenbige und wirfenbe moralifche Orbnung ift felbft Gott; wir bedürfen teines anberen Gottes und tonuen teinen anberen faffen. Es liegt fein Grund in ber Bernunft aus jener moralischen Weltordnung berauszugeben und vermittelft eines Schluffes som Begrunbeten auf ben Grund noch ein besonberes Befen, als bie Urfache beffelben, angunehmen : ber uribrungliche Berftanb macht fonach biefen Solug Acher nicht, und tennt tein foldes besonderes Wefen; nur eine fich selbst mißverftebenbe Bbilofopbie macht ibn. - --

Wie es halostarrigen Menschen eigenthümlich, so bat sich Richte in seiner Appellazion an bas Publikum und feiner gerichtlichen Berantwortung noch berber und greller ausgesprochen, und zwar mit Ausbrücken, bie unser tiefftes Gemuth verlegen. Wir, bie wir an einen wirklichen Gott glauben, ber unseren Sinnen in ber unenblichen Ausbehnung, und unferem Beifte in bem unenblichen Bebanken fich offenbart, wir, bie wir einen fichtbaren Gott verehren in ber Ratur und seine unsichtbare Stimme in unserer eigenen Seele vernehmen : wir werben wiberwärtig berührt von ben grellen Worten, womit Richte unferen Gott für ein bloges Birngespinnft erflart und fogar ironifirt. aweifelhaft, in ber That, ob es Ironie ober bloger Wahnsinn ift, wenn Kichte ben lieben Gott von allem finnlichen Zusape so rein befreit, bag er ihm sogar bie Erifteng abfpricht, weil Eriftiren ein finnlicher Begriff und nur als finnlicher möglich ift! Die Wiffenschaftslehre, fagt er, tennt fein anberes Sein als bas finnliche, und ba nur ben Begenftanben ber Erfahrung ein Sein qugeschrieben werben tann, so ift biefes Pratitat bei Gott nicht ju gebrauchen. Demnach hat ber Fichte'iche Gott feine Erifteng, er ift nicht, er manifestirt fich nur als reines Banbein, als eine Orbnung von Begebenheiten, als ordo ordinans, als bas Beltgefes.

Soldermaßen hat ber 3bealismus bie Gottheit burch alle möglichen Abfrafzionen fo lange burchfiltrirt, bis am Enbe gar nichts mehr von ihr übrig blieb. Jept, wie bei Euch an ber Stelle eines Königs, so bei uns an ber Stelle eines Gottes, herrschte bas Gesep.

Bas ift aber unfinniger, eine loix athee, ein Gefes, welches feinen Gott hat, ober eine Diou-loix, ein Gott, ber nur ein Gefes ift ?

Der Fichte'sche Ibealismus gehört zu ben tolosfalften Irrihumern, bie jemals ber menschliche Beift ausgehecht. Er ift gottlofer und verbammlicher als ber plumpfte Materialismus. Bas man Atheismus ber Materialiften bier in Frankreich nennt, mare, wie ich leicht zeigen fonnte, noch immer etwas Erbauliches, etwas Frommgläubiges, in Bergleichung mit ben Refultaten bes Fichte'ichen Transzenbentalibealismus. So viel weiß ich, beibe find mir gu-Beibe Unfichten finb auch antipoetisch. Die frangofischen Materialiften haben eben fo folechte Berfe gemacht, wie bie beutschen Transgenbentalibealisten. Aber ftaatsgefährlich ift bie Lehre Richte's feineswegs gemefen, und noch weniger verbiente fie ale ftaategefährlich verfolgt zu werben. Um von biefer Irrlehre migleitet werben ju tonnen, baju bedurfte man eines fpefulativen Scharffinns, wie er nur bei wenigen Menichen gefunden wird. Dem großen Saufen mit seinen taufent biden Röpfen mar biese Irrlehre gang unguganglich. Die Fichte'iche Anficht von Gott batte also auf ragionellem, aber nicht auf polizeilichem Wege wiberlegt werben muffen. Wegen Atheismus in ber Philosophie angeflagt zu werben, war auch in Deutschland so etwas Befrembliches, bag Fichte wirklich im Anfang gar nicht wußte, was man begehre. Ganz richtig sagte er, bie Frage, ob eine Philosophie atheistisch sei ober nicht? klinge einem Philosophen eben so munberlich, wie etwa einem Mathematifer bie Frage: ob ein Dreied grun ober roth fei ?

... Jene Anflage hatte also ihre verborgenen Grünbe, und biese hat Fichte bald begriffen. Da er ber ehrlichste Mensch von ber Welt war, so bürfen wir einem Briefe, worin er sich gegen Reinhold über jene verborgenen Gründe ausspricht, völligen Glauben schenken, und ba bieser Brief, batirt vom zweiundzwanzigsten Mai 1799, die ganze Zeit schilbert und die ganze Bedrängnist bes Wannes veranschaulichen kann, so wollen wir einen Theil besselben hier-hersen:

"Ermattung und Efel bestimmen mich zu bem Dir schon mitgetheilten Entschlusse, für einige Jahre ganz zu verschwinden. Ich war, meiner damaligen Ansicht der Sache nach, sogar überzeugt, daß diesen Entschluß die Pflicht fordere, indem bei der gegenwärtigen Gährung ich ohnedies nicht gehört werden, und die Gährung nur ärger machen würde, nach ein Paar Jahren aber, wenn die erste Befremdung sich gelegt, ich mit besto größerem Nachbruck sprechen würde. — Ich bente setzt anders. Ich barf setzt nicht verstummen:

war mir, seit ber Berbindung Ruglands mit Destreich, schon langst wabrscheinlich, was mir nunmehr durch die neuesten Begebenheiten, und besonders seit dem gräßlichen Gesandtenmord (über den man hier jubelt, und über welchen S. und G. ausrufen: so ist's recht, diese Dunde muß man todt schlagen) völlig gewiß ist, daß der Despotismus sich von nun an mit Verzweislung vertheibigen wird, daß er durch Paul und Pitt konsequent wird, daß die Basis seines Plans die ist, die Geistesfreiheit auszurotten, und daß die Deutschen ihm die Erreichung bieses Zwecks nicht erschweren werden.

"Glaube g. B. nicht, bag ber Weimar'iche Dof geglaubt bat, ber Frequeng ber Universität werbe burch meine Wegenwart geschabet werben; er weiß gu wohl bas Gegentheil. Er hat zufolge bes allgemeinen, besonders von Rursachsen kräftigst ergriffenen Plans mich entfernen müffen. Burider in Leipzig, ein Eingeweihter biefer Geheimniffe, ift schon gegen Ente bes vorigen Jahres eine ansehnliche Wette eingegangen, baß ich zu Ende bieses Jahres Boigt ift burd Burgeborf icon langft gegen mich ge-Erulant fein murbe. wonnen worben. Bom Departement ber Wiffenschaften ju Dresben ift befannt gemacht worben, bag feiner, ber fich auf bie neuere Philosophie lege, beförbert werben, ober, wenn er es icon ift, weiter ruden folle. Freischule zu Leipzig ift fogar bie Rofenmuller'iche Aufflärung bebenflich gefunden; Luther's Ratechismus ift neuerlich bort wieber eingeführt, und bie Lehrer find von neuem auf bie symbolischen Bucher fonfirmirt worben. wird weiter gehn und fich verbreiten. - - In Gumma : es ift nichts gewiffer, als bas Bewiffefte, bag, wenn nicht bie Frangofen bie ungeheuerfte Uebermacht erringen und in Deutschland, wenigstens einem beträchtlichen Theile beffelben, eine Beränberung burchseben, in einigen Jahren in Deutschland fein Menich mehr, ber bafur befannt ift, in feinem Leben einen freien Bebanken gebacht zu haben, eine Ruheftätte finden wird. — Es ift mir alfo gewiffer als bas Bemiffefte, bag finbe ich auch jest irgendwo ein Bintelchen, ich boch in einem, hochstens in zwei Jahren wieber fortgejagt werben murbe; und es ift gefährlich fich an mehreren Orten fortjagen gu laffen; bies lehrt biftorifch Rouffeau's Beifpiel.

"Gefett, ich schweige gang, schreibe nicht bas Geringste mehr: wird man mich unter biefer Bedingung ruhig lassen? Ich glaube dies nicht, und geset, ich könnte es von ben Sofen hoffen, wird nicht die Geistlichkeit, wohin ich mich auch wende, ben Pöbel gegen mich aufheben, mich von ihm fteinigen lassen, und nun — die Regierungen bitten, mich als einen Menschen, ber Unruhen erwegt, zu entfernen? Aber, barf ich bann schweigen? Rein, bas barf ich wahrlich nicht; benn ich habe Grund zu glauben, bag, wenn noch Etwas gerettet werben kann bes beutschen Geistes, es burch mein Reben gerettet werben kann, und burch mein Stillschweigen die Philosophie gang und zu frühe

ju Grunde geben würde. Denen ich nicht gutraue, daß fie mich schweigend würden existiren lassen, traue ich noch weniger zu, daß sie mich werben reben lassen.

"Aber ich werbe fie von ber Unschäblichkeit meiner Lehre überzeugen. — Lieber Reinhold, wie Du mir so gut von biesen Menschen benten kannft! Je flarer ich werbe, je unschuldiger ich erscheine, besto schwärzer werben sie und besto größer wird überhaupt mein wahres Bergehen. Ich habe nie geglaubt, daß sie meinen vorgeblichen Atheismus verfolgen; sie verfolgen in mir einen Freibenter, ber anfängt sich ver ftänblich zu machen, (Kant's Glück war seine Obscurität) und einen verschrietenen Demokraten; es erschreckt sie, wie ein Gespenst, die Selbst ftändigkeit, die, wie sie bunkel ahnen, meine Philosophie weckt."

3ch bemerke nochmals, bag biefer Brief nicht von gestern ift, sonbern bas Datum bes 22. Mai 1799 tragt. Die politischen Berhaltniffe fener Beit baben eine gar betrübenbe Aehnlichkeit mit ben neuesten Buftanben in Deutschland; nur bag bamale ber Feiheitefinn mehr unter Gelehrten, Dichtern und sonftigen Literaten blübete, beutigen Tage aber unter biefen viel minber, fonbern weit mehr in ber großen activen Daffe, unter Dandwertern und Gewerbsleuten fich ausspricht. Babrend gur Beit ber erften Revoluzion bie bleiern veutschefte Schlaffucht auf bem Bolfe laftete, und gleichsam eine brutale Rube in gang Germanien berrichte, offenbarte fich in unferer Schriftwelt bas wilbefte Gabren und Ballen. Der einsamfte Autor, ber in irgend einem abgelegenen Binfelden Deutschlanbe lebte, nahm Theil an biefer Bewegung; fast fompathetifch, obne von ben volitifchen Borgangen genau unterrichtet zu fein, fühlte er ihre sociale Bebeutung, und fprach fie aus in feinen Schriften. Phanomen mabnt mich an bie großen Seemuscheln, welche wir guweilen als Bierrath auf unfere Ramine ftellen, und bie, wenn fie auch noch fo weit vom Meere entfernt und, bennoch plöglich zu raufchen beginnen, sobalb bort bie Muthzeit eintritt und bie Wellen gegen bie Rufte heranbrechen. Paris, in bem großen Menschen-Dcean, die Revoluzion losfluthete, als es bier branbete und fturmte, ba raufchten und brauften fenfeits bes Rheins bie beutiden Dergen . . Aber fie maren fo ifolirt, fie ftanben unter lauter fühllojem Porzellan, Theetaffen und Raffeetannen und dinefischen Dagoben, bie mechanisch mit bem Ropfe nickten, als wüßten fie, wovon bie Rebe fei. unfere armen Borganger in Deutschland mußten für jene Revoluzionesvmpathie febr arg bugen. Junter und Pfaffchen übten an ihnen ihre plumpften und gemeinften Tuden. Ginige von ihnen flüchteten nach Paris und find bier in Armuth und Elend verfommen und verschollen. 3ch babe jungft einen blinben Landsmann gesehen, ber noch seit jener Beit in Paris ift ; ich fab ibn im Palais-Royal, wo er fich ein bischen an ber Sonne gewärmt batte. Es war beine. III.

fcmerglich angufeben, wie er blag und mager war und fich fetien Weg an ben Man fagte mir, es fei ber alte banifche Dichier Dev-Bäufern weiter fühlte. Auch bie Dachftube habe ich fungft gesehen, wo ber Burger Georg Forfter geftorben. Den Freiheitsfreunben, bie in Deutschland blieben, mare es aber noch weit fchlimmer ergungen, wenn nicht balb Rapoleon und feine Frangofen und befiegt hatten. Napoleon bat gewiß nie geabnt, bag er felbft ber Retter ber Ibeologie gewesen. Dhne ihn waren unfere Philosophen mitsammt ihren Ibeen burch Galgen und Rab ausgerottet worben. Die beutfeben Freiheitsfreunde jeboch, ju republikanisch gefinnt, um bein Rapoleon gu halbigen, auch ju großmuthig, um fich ber Frembberrichaft anzuschließen, bullten fich feitbem in ein ftilles Schweigen. Sie gingen traurig herum mit gebrochenen Bergen, mit gefchloffenen Lippen. Als Rapoleon fiel, ba lachelten fie, aber wehmuthig, und fcwiegen; fie nahmen faft gar teinen Theil an bem patriotifchen Enthusiasmus, ber bamals, mit allerhöchfter Bewilligung, in Deutschland emporjubelte. Sie wußten, was fie wußten, und schwiegen. Da biefe Republikaner eine febr keulche, einfache Lebensart führen, so werben fie gewöhnlich febr alt, und als bie Julirevoluzion ausbrach, maren noch viele von ihnen am Leben, und nicht wenig wunderten wir uns, als bie alten Range, bie wir fonft immer fo gebeugt und fo blobfinnig fdweigenb umbermanbeln gesehen, fest plöglich bas Saupt erhoben, und uns Jungen freundlich entgegen lachten, und bie Banbe brudten, und luftige Gefchichten ergablten. Ginen von ihnen borte ich fogar fingen; benn im Raffeehaufe fang er und bie Marfeiller Domne vor, und wir lernten ba bie Melobie und bie iconen Worte, und es bauerte nicht lange, so fangen wir fie beffer als ber Alte felbst; benn ber bat manchmal in ber besten Strophe wie ein Rarr gelacht, ober geweint wie ein Rind. Es ift immer gut, wenn fo alte Leute leben bleiben, um ben Jungen bie Lieber ju lehren. Wir Jungen werben fie nicht vergeffen, und einige von uns werben fie einft jenen Enfelh einftubiren, bie jest noch nicht geboren finb. Biele von und werben aber unterbeffen verfault fein, babeim im Gefangniffe ober auf einer Dachstube in ber Frembe.

Ich habe oben gezeigt, wie die Fichte'iche Philosophie aus den bunnften Abftrakzionen aufgebaut, dennoch eine eiserne Unbeugsamkeit in ihren Folgerungen, die die zur verwegensten Spipe emporstiegen, kund gab. Aber eines frühen Morgens erbliden wir in ihr eine große Beränderung. Das fängt an zu blümein und zu flennen und wird weich und bescheiden. Aus dem idealistischen Eitanen, der auf der Gedankenleiter den himmel erklettert und mit keder hand in dessen leere Gemächer herumgetastet, wird jest etwas gebückt Christliches, das viel von Liebe seufet. Solches ift nun die zweite Periode von Richte, die und hier wenig angeht. Sein ganzes System erkeidet die befremblichsten Mobiskajonen. In jener Zeit schrieb er ein Buch, welches Ihr füngst übersest:

"bie Beftimmung bes Denfchen." Gin abnliches Buch "Anweifung jum' feligen Leben" gebort ebenfalls in jene Periobe.

gichte, ber ftarrfinnige Mann, wie fich von felbst verfteht, wollte biefer eigenen großen Umwanblung niemals eingeständig fein. Er behauptete, seine Philosophie sei noch immer biefelbe, nur die Ausbrücke seien verändert, verbessert; man habe ihn nie verstanden. Er behauptete auch, die Naturphilosophie, die damals in Dentschland auffam und den Ibealismus verdrängte, sei im Grunde ganz und gar sein eignes System, und sein Schüler, herr Joseph Schelling, welcher sich von ihm lasgeint und seine neue Philosophie eingeleitet, habe blos die Ausbrücke umgeschaffen und seine alte Lehre nur durch unerquickliche Juthat erweitert.

Wir gelangen hier zu einer neuen Phafe bes beutschen Gebankens. Wir erwähnten die Ramen Joseph Schelling und Raturphilosophie; ba nun ersterer hier fast ganz unbekannt ist, und da auch der Ausdruck Raturphilosophie nicht allgemein verstanden wird, so habe ich beider Bedeutung zu erstären. Erschöpfend können wir solches nun freilich nicht in diesen Blättern; ein späteres Buch werden wir einer solchen Aufgabe widmen. Nur einige eindringende Irrthumer wollen wir hier abweisen, und nur der socialen Wichtigkeit ber erwähnten Philosophie einige Ausmerksamteit leihen.

Querft ift go ermabnen, bag Richte nicht fo gang Unrecht bat, wenn er eiferte bes Beren Joseph Schelling's Lehre sei eigentlich bie feinige, nur anbere formulirt und erweitert. Eben fo wie Berr Joseph Schelling lehrte auch Fichte: es giebt nur ein Wefen, bas Ich. bas Absolute; er lehrte Ibentität bes Ibealen und bes Realen. In ber Biffenschaftslehre, wie ich gezeigt, bat Richte burd intelleftuelle Conftrufgion aus bem 3bealen bas Reale fonftruiren wollen. Berr Joseph Schelling hat aber bie Sache umgekehrt : er suchte aus bem Realen bas Ibeale berauszubeuten. Um mich noch flarer auszubruden: von bem Grundfage ausgehend, bag ber Gebante und bie Natur eins und baffelbe feien, gelangte Sichte burch Beiftesoperazion gur Erscheinungewelt, aus bem Gebanten ichafft er bie Ratur, aus bem 3bealen bas Reale; bem Berrn Schelling bingegen, mabrend er von bemfelben Grundfag ausgeht, wird bie Erfcheinungswelt ju lauter Ibeen, bie Ratur wirb ihm jum Gebanten, bas Reale Beibe Richtungen, bie von Fichte und bie von Berrn Schelling, ergangen fich baber gewissermaßen. Denn nach jenem erwähnten oberften Grundfage tonnte bie Philosophie in zwei Theile gerfallen, und in bem einen Theile murbe man zeigen : wie aus ber 3bee bie Natur gur Erscheinung tommt; in bem anbern Theil wurde man zelgen: wie die Ratur fich in lauter Ibeen auflöft. Die Philosophie tonnte baber gerfallen in transgenbenialen Ibealismus und in Raturphilosophie. Diese beiben Richtungen bat nun auch berr Schelling wirflich anerfannt, und bie lettere verfolgte er in feinen ,, 3bern ju einer Philosophie ber Ratur" und erftere in feinem Softem bes transzenbentalen Ibealismus.

Diefe Berte, wovon bas eine 1797 und bas andere 1800 erfcbien, erwähne ich nur beshalb, weil jene ergangenbe Richtungen ichon in ihrem Titel ausgefprocen, nicht weil etwa ein vollstänbiges Spftem in ihnen enthalten fei. Rein, biefes finbet fich in feinem von herrn Schelling's Buchern. Bei ihm giebt es nicht, wie bei Rant und bei Fichte, ein Dauptbuch, welches als Mittelpunkt feiner Philosophie betrachtet werben fann. Es mare eine Ungerechtigfeit, wenn man herrn Schelling nach bent Umfange eines Buches und nach ber Strenge bes Buchftabens beurtbeilen wollte. Dan muß vielmehr feine Buder dronologisch lefen, bie allmähliche Ausbilbung feines Gebanfens barin verfolgen, und fich bann an feiner Grunbibee festhalten. Ja, es scheint mir auch nöthig, bag man-bei ihm nicht felten unterscheibe, wo ber Gebante aufbort und bie Doefie anfängt. Denn Berr Schelling ift eines von jenen Gefcopfen, benen bie Ratur mehr Reigung gur Poefie ale poetifche Poteng verlieben bat, und bie, unfähig ben Tochtern bes Parnaffus ju genügen, fich in bie Balber ber Philosophie geflüchtet und bort mit abstraften Damabryaben bie unfruchtbarfte Che führen. 3hr Gefühl ift poetifch, aber bas Bertzeug, bas Bort, ift fcmach; fie ringen vergebens nach einer Runftform, worin fie ihre Gebanten und Erkenniniffe mittheilen konnen. Die Poefie ift herrn Shelling's Force und Schmache. Sie ift es, woburch er fich von fichte unterscheibet, sowohl zu feinem Bortheil als auch zu feinem Rachtheil. Fichte ift nur Philosoph und feine Macht besteht in Dialettif und feine Starte besteht im Demonstriren. Dieses aber ift bie fdmache Seite bes herrn Schelling. er lebt mehr in Anschauungen, er fühlt fich nicht beimisch auf ben falten boben ber Logit, er schnappt gern über in bie Blumenthäler ber Symbolit, und feine philosophische Stärke besteht im Conftruiren. Letteres aber ift eine Geiftesfähigkeit, bie bei ben mittelmäßigen Poeten eben fo oft gefunden wird, wie bei ben beften Philosophen.

Rach biefer lesteren Anbeutung wird begreislich, daß herr Schelling in demjenigen Theile der Philosophie, der blos transzendentaler Idealismus ift, nur
ein Rachbeter von Fichte geblieben und bleiben mußte; daß er aber in der Philosophie der Natur, wo er unter Blumen und Sternen zu wirthschaften hatte,
gar gewaltig blühen und frahlen mußte. Diese Richtung ist daher nicht blos
von ihm, sondern auch von den gleichgestimmten Freunden vorzugsweise verfolgt worden, und der Ungestüm, der dabei zum Vorschein kam, war gleichsam
nur eine dichterlingsche Reakzion gegen die frühere abstrakte Geistesphilosophie.
Wie freigelassen Schulknaben, die den ganzen Tag in engen Sälen unter der
Last der Botabeln und Chissern geseufzt, so stürmten die Schüler des herrn

Schelling hinaus in bie Natur, in bas buftenbe, sonnige Reale, und jauchsten, und schlugen Burzelbäume, und machten einen großen Spektakel.

Der Ausbruck "bie Schüler bes herrn Schelling" barf hier ebenfalls nicht in seinem gewöhnlichen Sinne genommen werben. herr Schelling selber sagt, nur in ber Art ber alten Dichter habe er eine Schule bilben wollen, eine Dichterschule, wo keiner an eine bestimmte Doktrin und burch eine bestimmte Disciplin gebunden ist, sondern wo jeder dem Geiste gehorcht und jeder ihn in seiner Beise offenbart. Er hätte auch sagen können, er stifte eine Prophetenschule, wo die Begeisterten zu prophezeien ansangen, nach Lust und Laune, und in beliediger Sprechart. Dies thaten auch wirklich die Jünger, die des Meisters Geist angeregt, die beschränktesten Köpfe singen an zu prophezeien, jeder in einer anderen Junge, und es entstand ein großes Psingstfest in ber Philosophie.

Wie das Bebeutenbste und herrlichste zu lauter Mummenschanz und Narrethei verwendet werden kann, wie eine Rotte von seigen Schälken und melancholischen hanswürsten im Stande ist, eine große Idee zu kompromittiren, das sehen wir hier bei Gelegenheit der Naturphilosophie. Aber das Ribifül, das ihr die Prophetenschule oder die Dichterschule des herrn Schelling bereitet, kommt wahrlich nicht auf ihre eigne Rechnung. Denn die Idee der Naturphilosophie ist ja im Grunde nichts anders, als die Idee des Spinoza, der Pantheismus.

Die Lehre bes Spinoza und die Raturphilosophie, wie sie Schelling in seiner bessern Periode ausstellte, sind wesentlich eins und basselbe. Die Dentschen, nachdem sie ben Lode'schen Materialismus verschmäht und ben Leibnig'schen Ibealismus die auf die Spize getrieben und biesen ebenfalls unfruchtbar erfunden, gelangten endlich zu dem dritten Sohne des Descartes, zu Spinoza. Die Philosophie hat wieder einen großen Kreislauf vollendet, und man kann sagen, es sei derselbe, den sie schon vor zweitausend Jahren in Griechenland durchlaufen. Aber bei näherer Bergleichung dieser beiden Kreisläufe zeigt sich eine wesentliche Berschiedenheit. Die Griechen hatten eben so kühne Steptifer, wie wir, die Eleaten haben die Realität der Außenwelt eben so bestimmt geläugnet, wie unsere neueren Transzendentalibealisten. Plato hat eben so gut wie herr Schelling in der Erscheinungswelt die Geisteswelt wiederzefunden. Aber wir haben etwas voraus vor den Griechen, so wie auch vor den kartesianischen Schulen, wir haben etwas vor ihnen voraus, nämlich:

Wir begannen unseren philosophischen Rreislauf mit einer Prüfung ber menschlichen Erfenntnigquellen, mit ber Rritif ber reinen Bernunft unseres 3mmanuel Rant.

Bei Ermahnung Rant's fann ich obigen Betrachtungen bingufügen, bag ter Beweis für bas Dafein Goites, ben berfelbe noch besteben laffen, namlich

ber fogenannte moralifche Beweis, von herrn Schelling mit großem Efiat umgeftogen worben. 3ch habe aber oben fcon bemerft, bag biefer Beweis nicht von sonberlicher Starte mar, und bag Rant ihn vielleicht nur aus Butmuthigfeit bestehen laffen. Det Gott bes herrn Schelling ift bas Gott-Welt-Au bes Spinoza. Wenigstens war et es im Jahre 1801, im zweiten Banbe ber Zeitschrift für spekulative Physik. hier ift Gott bie absolute Ibentitat ber Ratur und bes Dentens, ber Materie und bes Geiftes, und bie abfolute Ibentitat ift nicht Urfache bes Welt-Aus, fondern fie ift bas Welt-Au felbft, fie ift alfo bas Gott-Belt-All. In biefem giebt es auch feine Gegenfape und Theilungen. Die absolute Ibentität ift auch die absolute Totalität. Ein Jahr fpater hat herr Schelling feinen Gott noch mehr entwickelt, nämlich in einer Schrift, betitelt "Bruno, ober über bas göttliche ober naturliche Pringip ber Dinge." Diefer Titel erinnert an ben ebelften Martyrer unferer Doftrin, Jordano Bruno von Rola, glorreichen Anbenfens. Die Italiener behaupten, herr Schelling habe bem alten Bruno seine besten Gebanken entlebnt, und fie beschulbigen ibn bes Plagiats. Gie haben Unrecht, benn es giebt kein Plagiat in ber Philosophie. Anno 1804 erschien ber Gott bes herrn Schelling endlich gang fertig in einer Schrift, betitelt: Philosophie und Dier finben wir in ihrer Bollftanbigfeit bie Lebre vom Abfoluten. Dier wird bas Absolute in brei Formeln ausgebrückt. Die erfte ift bie kategorifche: bas Abfolute ift weber bas Ibeale noch bas Reale (weber Geift noch Materie), sonbern es ift bie Ibentitat beiber. Die zweite Formel ift bie bypothetische: wenn ein Subjekt und ein Objekt vorhanden ift, so ist bas Absolute bie wefentliche Gleichbeit biefer beiben. Die britte Formel ift bie bisfunktive : es ift nur Gin Gein, aber bies Gine tann ju gleicher Beit, ober abwechselnb, ale gang ibeal ober ale gang real betrachtet werben. Die erfte Formel ift gang negativ, bie zweite fest eine Bebingung voraus, bie noch fcwerer zu begreifen ift, als bas Bebingte felbst, und bie britte Formel ift gang bie bes Spinoga: bie absolute Substang ift erfennbar entweber als Denten ober als Ausbeh-Auf philosophischem Bege konnte also Berr Schelling nicht weiter kommen als Spinoza, ba nur unter ber Form bieser beiben Attribute, Denken und Ausbehnung, bas Absolute ju begreifen ift. Aber Berr Schelling verlift jest ben philosophischen Weg, und sucht burch eine Art myftischer Intuizion zur Anschauung bes Absoluten felbst zu gelangen, er sucht es anzuschauen in seinem Mittelpunkt, in feiner Wesenheit, wo es weber etwas Ibeales ffi noch etwas Reales, weber Gebanken noch Ausbehnung, weber Subjekt noch Objekt, weber Geist noch Materie, sonbern . . . was weiß ich!

Dier bort bie Philosophie auf bei herrn Schelling, und die Poefie, ich will fagen, bie Narrheit, beginnt. Dier aber auch findet er ben meiften Anklang bei einer Menge von gafelhanfen, benen es eben recht ift, bas rubige Denten

aufzugeben, und gleichsam jene Derwisch Tourneurs nachzuahmen, bie, wie unser Freund Jüles David erzählt, sich so lange im Kreise herumdrehen, bis sowohl objektive wie subjektive Welt ihnen entschwindet, die beides zusammenstießt in ein weißes Richts, das weder real noch ideal ist, die sie etwas seher, was nicht sieden, die Farben hören und Tone sehen, die sich das Absolute ihnen veranschaulicht.

3ch glaube, mit bem Berfuch, bas Absolute intelleftuell anguschauen, ift bie philosophische Laufbahn bes herrn Schelling beschloffen. . Ein größerer Denter tritt jest auf, ber bie Raturphilosophie ju einem vollenbeten Goftem ausbilbet, aus ihrer Synthese bie gange Belt ber Erscheinungen erflart, bie großen Ibeen feiner Borganger burch größere Ibeen ergangt, fie burch alle Disciplinen burchführt und alfo miffenschaftlich begründet. Er ift ein Schüler bes herrn Schelling, aber ein Schuler, ber allmählich im Reiche ber Philosophie aller Racht feines Deiftere fich bemeifterte, biefem herrschfüchtig über ben Ropf wuchs und ihn endlich in bie Dunkelheit verftieg. Es ift ber große Begel, ber größte Philosoph, ben Deutschland feit Leibnig erzeugt bat. Brage, baf er Rant und Sichte weit überragt. Er ift icharf wie fener und träftig wie biefer, und hat babei noch einen konstituirenben Seelenfrieben, eine Gebankenharmonie, bie wir bei Rant und gichte nicht finden, ba in biefen mehr ber revoluzionare Beift maltet. Diefen Mann mit herrn Joseph Schelling ju vergleichen, ift gar nicht möglich; benn begel war ein Mann bon Charafter. Und wenn er auch, gleich Berrn Schelling, bem Bestebenben in Staat und Rirche einige allzubedenkliche Rechtfertigungen verlieh, fo gefchab biefes boch für einen Staat, ber bem Pringip bes Fortichrittes wenigftens in ber Theorie hulbigt, und für eine Rirche, bie bas Pringip ber freien Forschung als ibr Lebenselement betrachtet; und er machte baraus fein Debl, er mar aller feiner Abfichten eingeftanbig. Berr Schelling hingegen winbet fich wurmhaft in ben Borgimmern eines fowohl praftifden wie theoretifden Absolutismus, und er hanblangert in ber Jefuitenhöhle, wo Beiftesfeffeln gefchmiebet werben; und babei will er und weiß machen, er fei noch immer unveranbert berfelbe Lichtmensch, ber er einft war, er verläugnet feine Berläugnung, und zu ber Schmach bes Abfalls fügt er noch bie Feigheit ber Luge!

Bir burfen es nicht versehlen, weber aus Pietat, noch aus Rlugheit, wir wollen es nicht verschweigen: ber Mann, welcher einst am fühnsten in Deutschland die Religion des Pantheismus ausgesprochen, welcher die heiligung der Ratur und die Wiebereinsehung des Menschen in seine Gottesrechte am lauteften verkundet, dieser Mann ist abtrünnig geworden von seiner eigenen Lehre; er hat den Altar verlassen, den er selber eingeweiht, er ist zurückgeschlichen in den Glaubensskall der Bergangenheit, er ist jest gut katholisch und predigt einen außerweltlichen, persönlichen Gott, "der die Thorheit begangen habe, bie Welt zu erschaffen." Rögen immerhin bie Altgläubigen ihre Gloden läuten und Kyrie Eleison singen, ob solcher Bekehrung — es beweist aber nichts für ihre Meinung, es beweist nur, baß ber Mensch sich bem Ratholizismus zuneigt, wenn er mübe und alt wird, wenn er seine physischen und geistigen Kräfte verloren, wenn er nicht mehr genießen und benken kann. Auf bem Tobtenbette sind so viele Freibenker bekehrt worben — aber macht nur kein Rühmens davon! Diese Bekehrungsgeschichten gehören höchstens zur Pathologie und würden nur schlechtes Zeugniß geben für Eure Sache. Sie bewiesen am Ende nur, daß es Euch nicht möglich war, jene Freibenker zu bekehren, so lange sie mit gesunden Sinnen unter Gottes freiem himmel umherwanbelten und ihrer Bernunft völlig mächtig waren.

Ich glaube, Ballanche fagt: es set ein Naturgeset, bag bie Iniziatoren gleich sterben muffen, sobald sie bas Wert ber Iniziazion vollbracht haben. Ach! guter Ballanche, bas ift nur zum Theil wahr, und ich möchte eher behaupten: wenn bas Wert ber Iniziazion vollbracht ift, firbt ber Iniziator — ober er wird abtrünnig. Und so können wir vielleicht bas strenge Urtheil, welches bas bentenbe Deutschland über Herrn Schelling fällt, einigermaßen milbern; wir können vielleicht die schwere, bicke Berachtung, die auf ihm lastet, in stilles Mitleid verwandeln, und seinen Abfall von der eigenen Lehre erklären wir nur als eine Folge jenes Naturgesess, daß berjenige, der an das Aussprechen ober an die Ausschrung eines Gedankens alle seine Kräfte hingegeben, nachher, wenn er diesen Gedanken ausgesprochen ober ausgeführt hat, erschöpft bahinsinkt, bahinsinkt entweder in die Arme des Todes ober in dre Arme seiner ehemaligen Gegner.

Rach solder Erflärung begreifen wir vielleicht noch grellere Phänomene bes Tages, die uns so tief betrüben. Wir begreifen baburch vielleicht, warum Männer, die für ihre Meinung alles geopfert, die dafür gefämpft und gelitten, endlich wenn sie gesiegt hat, die Meinung verlassen und in's feindliche Lager hinübertreten! Rach solcher Erstärung darf ich auch darauf aufmerksam machen, daß nicht blos herr Joseph Schelling, sondern gewissermaßen auch Fichte und Kant des Abfalls zu beschuldigen sind. Fichte ist noch zeitig genug gestorben, ehe sein Abfall von der eigenen Philosophie allzu estaant werden konnte. Und Kant ist der Kritis der reinen Bernunft schon gleich untreu geworden, indem er die Kritis der praktischen Bernunft schrieb. Der Iniziator stirbt — ober wird abtrünnig.

Ich weiß nicht, wie es kommt, biefer lette Sat wirkt fo melancholisch jähmend auf mein Gemüth, bag ich in biesem Augenblick nicht im Stande bin, bie übrigen herben Bahrheiten, die den heutigen herrn Schelling betreffen, hier mitzuthellen. Laßt und lieber jenen ehemaligen Schelling preisen, bessen Andenken unvergeßlich blüht in ben Annalen des beutschen Gebankens; benn ber ehemalige Schelling

reprafentirt eben fo wie Rant und Richte, eine ber großen Phafen unferer vbelofophischen Revoluzion, bie ich in biefen Blättern mit ben Phasen ber politischen Revoluzion Franfreiche verglichen habe. In ber That, wenn man in Rant bie · terroristische Convenzion und in Fichte bas Napoleonische Raiserreich sieht, fo fieht man in herrn Schelling bie restaurirenbe Reafzion, welche bierauf folgte. Aber es war junachft ein Restauriren im befferen Ginne. herr Schelling feste bie Ratur wieber ein in ihre legitimen Rechte, er ftrebte nach einer Berfohnung von Geift und Ratur, er wollte beibe wieber vereinigen in ber ewigen Er restaurirte jone große Naturphilosophie, bie wir bei ben altgriechischen Philosophen finden, bie erft burch Gofrates mehr in's menschliche Gemuth felbft bineingeleitet wirb, und bie nachher in's 3beelle verfließt. restaurirte fene große Raturphilosophie, bie, aus ber alten, pantheistischen Religion ber Deutschen heimlich emporfeimenb, gur Beit bes Paragelfus bie iconften Bluthen verfündete, aber burch ben eingeführten Cartefianismus erbrudt murbe. Ach! und am Enbe restaurirte er Dinge, woburch er auch im ichlechten Ginne mit ber frangofischen Restauragion verglichen werben Doch ba bat ihn bie öffentliche Bernunft nicht langer gebulbet, er wurde fcmablich berabgeftogen vom Throne bes Gebanfens, Begel, fein Major Domus, nahm ihm bie Rrone vom Saupt, und ichor ihn, und ber entsepliche Schelling lebte seitbem wie ein armseliges Monchlein ju Munchen, einer Stadt, welche ihren pfaffifchen Charafter ichon im Namen trägt und auf Latein monacho monachorum heißt. Dort fah ich ihn gespenftisch berumichwanten mit feinen großen blaffen Augen und feinem niebergebrudten, abgeftumpften Befichte, ein jammervolles Bilb beruntergefommener Berrlich-Degel aber ließ fich fronen ju Berlin, leiber auch ein bischen falben und beherrichte feitbem bie beutsche Philosophie.

Unfere philosophische Revoluzion ift beenbigt. Degel hat ihren großen Rreis geschloffen. Bir feben feitbem nur Entwicklung und Ausbilbung ber naturphilosophischen Lehre. Diese ift, wie ich icon gesagt, in alle Wiffenschaften eingebrungen und hat ba bas Außerorbentlichste und Grogartigfte bervorgebracht. Biel Unerfreuliches, wie ich ebenfalls angebeutet, mußte zugleich an's Licht treten. Diefe Erscheinungen find so vielfältig, bag ichon zu ihrer Aufgablung ein ganges Buch nothig mare. Dier ift bie eigentlich intereffante und farbenreiche Partie unferer Philosophiegeschichte. 3ch bin feboch überjeugt, bag es ben Frangosen nüplicher ift von biefer Partie gar nichts zu erfabren. Denn bergleichen Mittheilungen tonnten bazu beitragen, bie Ropfe in Frankreich noch mehr ju verwirren; manche Gage ber Naturphilosophie aus ihrem Busammenbang geriffen, konnten bei Guch großes Unbeil anrich-So viel weiß ich, waret Ihr vor vier Jahren mit ber beutschen Naturphilosophie bekannt gewesen, so battet Ihr nimmermehr bie Juliusrevoluzion

maden fannen. Bu biefer That geborte ein Congentriren von Gebanten und Braften, eine eble Ginfeitigfeit, ein fuffifanter Leichtfinn, wie beffen nur Gure alte Schule gestattet. Philosophische Berfehrtheiten, womit man bie Legitimitat und bie fatholifche Infarnazionelehre allenfalle vertreten fonnte, batten Gure Begeisterung gebämpft, Euren Duth gelähmt. 3ch halte es baber für welthiftorifc wichtig, bag Guer großer Effettifer, ber Gud bamale bie beutiche Philosophie lehren wollte, auch nicht bas minbefte bavon verftanben bat. Seine providenzielle Unwiffenbeit war beilfam fur Franfreich und fur bie gange Menichbeit.

Ach, bie Naturphilosophie, bie in manden Regionen bes Biffens, namentlich in ben eigentlichen Raturmiffenschaften, Die berrlichften Früchte bervorgebracht, hat in anderen Regionen bas verberblichfte Unfraut erzeugt. Während Dien, ber genialfte Denter und einer ber größten Burger Deutschlanbe, feine neuen Ibeenwelten entbedte und bie beutsche Jugend für bie Urrechte ber Menfcheit, für Freiheit und Gleichheit, begeifterte: ach! gu berfelben Beit bogirte Abam Müller bie Stallfütterung ber Bolfer nach naturphilosopischen Pringipien : ju berfelben Beit predigte Berr Borres ben Obscurantismus bes Mittelalters, nach ber naturmiffenschaftlichen Anficht, bag ber Staat nur ein Baum fei und in feiner organischen Blieberung auch einen Stamm, 3weige und Blatter haben muffe, welches alles fo hubich in ber Rorporaziona-Dierarchie bes Mittelalters ju finden fei; ju berfelben Beit proflamirte Dere Steffens bas philosophische Gefen, wonach ber Bauernftand fich von bem Abelftanb baburch unterscheibet, bag ber Bauer von ber Ratur beftimmt fei gu arbeiten ohne ju genießen, ber Abelige aber berechtigt fei ju genießen ohne ju arbeiten : - ia, vor einigen Monaten, wie man mir fagt, bat ein Rrautfunfer in Beftphalen, ein Dans Rarr, ich glaube mit bem Zunamen hartbaufen, eine Schrift herausgegeben, worin er bie koniglich preußische Regierung angeht, ben tonfequenten Parallelismus, ben bie Philosophie im gangen Beltorganismus nachweift, zu berückichtigen, und bie politischen Stänbe ftrenger abzuscheiben, benn wie es in ber Natur vier Elemente gebe, Feuer. Luft, Wasser und Erbe, so gebe es auch vier analoge Elemente in ber Gesellfcaft, nämlich Abel, Geiftlichkeit, Bürger und Bauern.

Benn man folche betrübenbe Thorbeiten aus ber Philosophie emportproffen und ju schäblichfter Bluthe gebeiben fab ; wenn man überhaupt bemerfte, bag bie beutsche Jugend, versenkt in metaphylischen Abstrafzionen, ber nächften Beitintereffen vergaß und untauglich wurde für bas praftische Leben: so mußten wohl bie Patrioten und Freiheitsfreunde einen gerechten Unmuth gegen bie Philosophie empfinden, und Einige gingen fo weit, ihr, ale einer mußigen, uuplofen Luftfechterei, gang ben Stab gu brechen.

Wir werben nicht fo thöricht fein, biefe Maltontenten erufthaft ju wiberte-

Die beutsche Philosophie ift eine wichtige bas gange Menschengefchlecht betreffenbe Angelegenheit, und erft bie frateften Entel merben barüber enticheiben tonnen, ob wir bafur ju tabeln ober ju loben fint, bag wir erft unfere Philosophie und hernach unsere Revoluzion ausarbeiteten. Dich bünft, ein methobisches Bolt wie wir, mußte mit ber Reformagion beginnen, tonnte erft hierauf fich mit ber Philosophie beschäftigen, und burfte nur nach beren Bollentung gur politifden Revoluzion übergeben. Diefe Orbnung finde ich gang Die Rovfe, welche bie Philosophie gum Rachbenten benutt bat. fann bie Revoluzion nachher zu beliebigen Zweden abichlagen. sophie hatte aber nimmermehr bie Ropfe gebrauchen tonnen, die von ber Revolugion, wenn biefe ihr vorherging, abgefchlagen worben waren. Lagt Euch aber nicht bange fein, 3hr beutschen Republifaner; bie beutsche Revoluzion wird barum nicht milber und fanfter ausfallen, weil ihr bie Rant'iche Kritit, ber Fichte'iche Transzendental-Ibealismus und gar die Naturphilosophie vor-Durch biefe Dottrinen haben fich revolutionare Rrafte entwickelt, bie nur bes Tages barren, wo fie bervorbrechen und bie Welt mit Entfegen und Bewunderung erfüllen fonnen. Es werben Rantianer gum Borichein fommen, bie auch in ber Erscheinungswelt von feiner Dietat etwas wiffen wollen, und erbarmungelos, mit Schwert und Beil, ben Boben unferes europaiichen Lebens burchmublen, um auch bie letten Burgeln ber Bergangenheit Es werben bewaffnete Sichteaner auf ben Schauplag treten, bie in ihrem Willens-Fanatismus, weber burch Furcht noch burch Eigennus gu banbigen find; benn fie leben im Beift, fie tropen ber Materie, gleich ben erften Chriften bie man ebenfalls weber burch leibliche Qualen noch burch leibliche Benuffe bezwingen konnte ; ja, folche Transzenbental-Ibealiften waren bei einer gefellichaftlichen Ummaljung fogar noch unbeugfamer ale bie erften Chriften, ba biefe bie irbifche Marter ertrugen, um baburch gur himmlischen Geligfeit gu getangen, ber Transzenbental-Ibealift aber bie Marter felbft für eitel Schein balt und unerreichbar ift in ber Berfchangung bes eigenen Bebantens. noch fcredlicher als Alles maren Raturphilosophen, bie handelnb eingriffen in eine beutiche Revoluzion und fich mit bem Berftorungewert felbft ibentifiziren wurben. Denn wenn bie band bes Rantianers fart und ficher guschlägt, weil fein Berg von teiner trabigionellen Ehrfurcht bewegt wird; wenn ber Fichteaner muthvoll jeber Gefahr tropt, weil fie für ihn in ber Realitat gar nicht eriftirt: fo wird ber Naturphilosoph baburch furchtbar fein, bag er mit ben ursprünglichen Gemalten ber Ratur in Berbindung tritt, bak er bie bamenifchen Rrafte bes altgermanischen Pantheismus beschworen tann, und bag in ihm jene Rampfluft erwacht, bie wir bei ben alten Deutschen finden, und bie nicht faripft, um ju gerftoren, noch um ju fiegen, fonbern blos um ju fampfen. Das Chriftenthum bat jene brutale, germanische Rampfluft einigermagen be-

fanftigt, konnte fie jeboch nicht gerftoren, und wenn einft ber gabmenbe Talleman, bas Rreug, gerbricht, bann raffelt wieber empor bie Bilbheit ber alten Rämpfer, bie unfinnige Berferkerwuth, wovon bie norbischen Dichter fo viel fingen und fagen. Jener Talisman ift morfch, und fommen wird ber Tag, wo er fläglich jusammenbricht. Die alten fteinernen Götter erheben sich bann aus bem verschollenen Schutt, und reiben fich ben taufenbjährigen Staub aus ben Augen, und Thor mit bem Riefenhammer fpringt endlich empor und gerfolägt bie gothischen Dome. Wenn 3hr bann bas Bepolter und Beflirre bort, butet Euch, 3hr Nachbarefinder, 3hr Frangofen, und mifcht Euch nicht in bie Geschäfte, bie wir ju Daufe in Deutschland vollbringen. Es konnte Euch schlecht bekommen. Dutet Guch, bas Feuer anzufachen, hütet Euch, es 3br fonntet Euch leicht an ben Klammen bie Finger verbrennen. . Lächelt nicht über meinen Rath, ben Rath eines Traumers, ber Guch vor Rantianern, Sichteanern und Naturphilosophen warnt. Lächelt nicht über ben Phantaften, ber im Reiche ber Erscheinungen biefelbe Revoluzion erwartet, bie im Gebiete bes Beiftes ftatt gefunden. Der Gebanke geht ber That voraus, wie ber Blig bem Donner. Der beutsche Donner ift freilich auch ein Deutscher und ift nicht fehr gelentig, und tommt etwas langfam berangerollt: aber tommen wirb er, und wenn 3hr es einft frachen bort, wie es noch niemals in ber Weltgeschichte gefracht hat, fo wißt: ber beutsche Donner hat endlich fein Biel erreicht. Bei biefem Geräusche werben bie Abler aus ber Luft tobt nieberfallen, und bie Löwen in ber fernften Bufte Afrika's werben bie Schwänze einkneifen, und fich in ihren königlichen Boblen verkriechen. Es wirb ein Stud aufgeführt werben in Deutschland, wogegen bie frangofische Revoluzion nur wie eine barmlofe Ibolle ericeinen mochte. Best ift es freilich ziemlich ftill: und geberbet sich auch bort ber Eine ober ber Anbere etwas lebhaft, fo glaubt nur nicht, biefe murben einft ale mirfliche Afteure auftreten. Es find nur die fleinen Sunde, bie in ber leeren Arena herumlaufen und einander anbellen und beifen, ebe bie Stunde erscheint, wo bort bie Schaar ber Glabiatoren anlangt, bie auf Tob und Leben tampfen follen.

Und die Stunde wird kommen. Wie auf ben Stufen eines Amphitheaters werden die Bölfer sich um Deutschland herumgruppiren, um die großen Rampfspiele zu betrachten. Ich rathe Euch, Ihr Franzosen, verhaltet Euch alsdann sehr stille, und bei Leibe! hütet Euch, zu applaudiren. Wir könnten Euch leicht migverstehen und Euch, in unserer unhöstichen Art, etwas barsch zur Ruhe verweisen; benn wenn wir früherhin, in unserem servil verdrossenen Bustande Euch manchmal überwältigen konnten, so vermöchten wir es noch weit eher im Uebermuthe des Freiheitsrausches. Ihr wist ja selber, was man in einem solchen Zustande vermag, — und Ihr seid nicht mehr in einem solchen Zustande. Nehmt Euch in Acht! Ich meine es gut mit Euch, und des

balb fage ich Euch bie bittere Bahrheit. 3hr habt von bem befreiten Deutsch land mehr zu befürchten, als von ber gangen beiligen Alliang mit fammt allen Rroaten und Rofafen. Denn erftens liebt man Guch nicht in Deutschlanb; welches fast unbegreiflich ift, ba 3hr boch fo liebenswürdig feib, und Euch, bei Eurer Anwesenheit in Deutschland so viel Mühe gegeben habt, wenigstens ber beffern und iconern Salfte bes beutiden Bolts zu gefallen. Und wenn biefe Balfte Euch auch liebte, fo ift es boch eben biejenige Balfte, bie feine Baffen trägt, und beren Freundschaft Euch also wenig frommt. Bas man eigentlich gegen Euch vorbringt, habe ich nie begreifen tonnen. Ginft, im Bierteller ju Göttingen, außerte ein junger Altbeuticher, bag man Rache an ben Frangofen nehmen muffe fur Conrabin von Staufen, ben fie ju Reavel gefobft. 3br babt bas gemiß langft vergeffen. Bir aber vergeffen nichte. 3hr febt, wenn wir mal Luft bekommen, mit Euch anzubinden, so wird es uns nicht an triftigen Gründen fehlen. Jebenfalls rathe ich Guch, baber auf Gurer Dut ju fein. Es mag in Deutschland vorgeben, was ba wolle, es mag ber Kronpring von Preugen ober ber Doftor Wirth jur Berrichaft gelangen, baltet Guch immer gerüftet, bleibt rubig auf Gurem Doften fteben, bas Gewehr im Arm. 3ch meine es gut mit Euch, und es hat mich schier erschreckt, als ich jungft vernahm, Eure Minifter beabsichtigten, Franfreich zu entwaffnen. -

Da 3hr, trop Eurer jesigen Romantit, geborne Rlassier seib, so tennt 3hr ben Olymp. Unter ben nacten Göttern und Göttinen, bie sich bort, bei Reftar und Ambrosia, erlustigen, seht 3hr eine Göttin, bie, obgleich umgeben von solcher Freude und Kurzweil, bennoch immer einen Panzer trägt und ben helm auf bem Ropf und ben Speer in ber hand behält.

Es ift bie Göttin ber Beisheit.

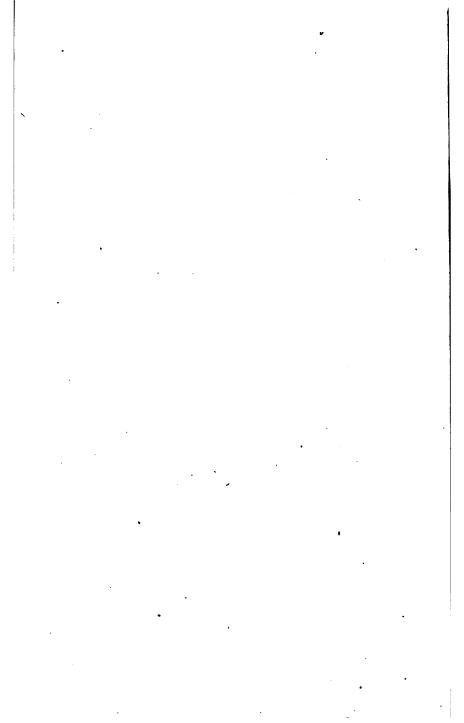

Neber den Dennnzianten

(219)

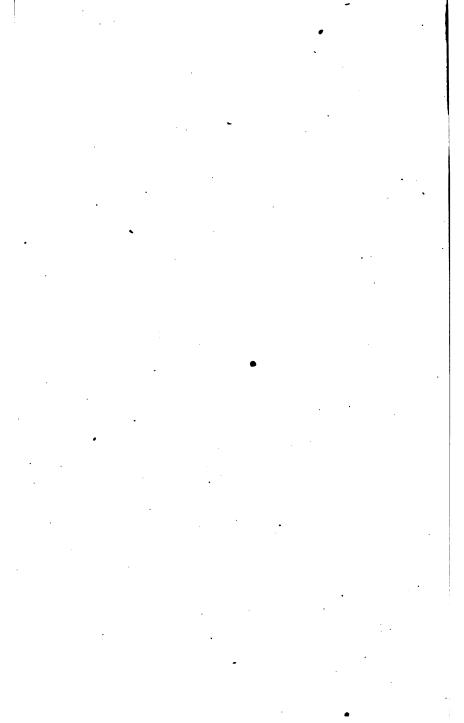

## Borrede

zum

dritten Bande der Campe'schen Ausgabe des Salons,

enthaltenb

"Florentinische Rächte" und "Elementargeifter."

To babe biefem Buche einige fehr unerfreuliche Bemerkungen vorangufchiden, und vielmehr über bas, was es nicht enthält, als über ben Inhalt felbft mich ausjusprechen. Bas letteren betrifft, fo fteht ju berichten, bag ich von ben "florentinischen Rachten" bie Fortsepung, worin mancherlei Tagebintereffen ibr Echo fanben, nicht mittheilen fonnte. Die .. Elementargeister" find nur bie beutsche Bearbeitung eines Rapitels aus meinem Buche "De l'Allomagne;" alles was ins Gebiet ber Politif und ber Staatsreligion hinüberfpielte, marb gewiffenhaft ausgemerzt, und nichts blieb übrig, als eine Reihe barmlofer Mahrchen, bie, gleich ben Novellen bes Defamerone, bagu bienen konnten, jene bestillenzielle Birflichfeit, bie uns bermalen umgiebt, für einige Stunden au vergeffen. Das Gebicht, welches am Schluffe bes Buches, habe ich felber verfaßt, und ich bente, es wird meinen Reinden viel Bergnugen machen; ich habe tein befferes geben tonnen. Die Beit ber Gebichte ift überhaupt bei mir au Enbe, ich fann mabrhaftig fein gutes Gebicht mehr ju Tage forbern, unb bie Rleindichter in Schwaben, ftatt mir ju grollen, follten fie mich vielmehr brüberlichst in ihre Schule aufnehmen . . . Das wird auch wohl bas Ende bes Spafes fein, bag ich in ber fcmabifchen Dichterfcule, mit Kallbutchen auf bem Ropf, neben ben Anbern auf bas fleine Bantchen ju figen fomme, unb bas icone Wetter befinge, bie Frühlingssonne, bie Maienwonne, bie Gelbveiglein, und bie Quetschenbäume. 3ch hatte längft eingesehen, bag es mit ben Berfen nicht mehr recht vorwärts ging und beshalb verlegte ich mich auf aute Vrofa. Da man aber in ber Profa nicht ausreicht mit bem schönen Better, Frühlingesonne, Maienwonne, Gelbveiglein und Quetichenbäumen, fo mußte ich auch für bie neue Form einen neuen Stoff fuchen; baburch gerieth ich auf bie unglückliche Ibee, mich mit Ibeen zu beschäftigen, und ich bachte nach über bie innere Bebeutung bet Erscheinungen, über bie letten Grunbe ber Dinge, über bie Bestimmung bes Menschengeschlechts, über bie Mittel, wie man bie Leute beffer und gludlicher machen fann, u. f. w. Die Begeifterung, bie ich von Ratur für biefe Stoffe empfand, erleichterte mir ihre Behand-(221)19 \*

lung, und ich konnte balb in einer äußerst schönen, vortrefflichen Prosa meine Gebanten barftellen . . . Aber ach! ale ich es enblich im Schreiben fo weit gebracht batte, ba warb mir bas Schreiben felber verboten. 3hr fennt ben Bunbestagebefdlug vom Dezember 1835, woburch meine gange Schriftstellerei mit bem Interbifte belegt warb. 3ch weinte wie ein Rind! 3ch hatte mir fo viel Mübe gegeben mit ber beutiden Sprache, mit bem Afusativ und Dativ. ich wußte bie Worte fo schon an einanber zu reihen, wie Perl an Perl, ich fanb fcon Bergnugen an diefer Beschäftigung, fie verfürzte mir die langen Winterabende bes Erile, ja, wenn ich beutfch fcrieb, fo fonnte ich mir einbilben, ich fei in ber Beimath, bei ber Mutter . . . Und nun warb mir bas Schreiben verboten! 3ch war febr weich gestimmt, als ich an ben Bunbestag fene Bittfchrift fchrieb, die Ihr ebenfalls tennt, und bie von manchem unter Euch als gar ju unterthänig getabelt worben. Deine Confulenten, beren Refponfa ich bei biefem Ereigniffe einholte, waren alle ber Meinung, ich muffe ein groß Speltaiel erbeben, große Memoiren anfertigen, barin beweisen : .. baf bier ein Eingriff in Eigenthumsrechte fatt fanbe, bag man mir nur burch richterlichen Urtheilesvruch bie Ausbeutung meiner Befigthumer, meiner fdriftftellerifchen Babigfeiten, unterfagen tonne, bag ber Bunbestag fein Gerichtshof unb gu richterlichen Erkenntniffen nicht befugt fei, bag ich protestiren, fünftigen Schabenerfas verlangen, turz Spettatel machen muffe." Bu bergleichen fühlte ich mich aber feineswegs aufgelegt, ich bege bie größte Abneigung gegen alle beflamaiorifche Rechthaberei, und ich fannte ju gut ben Grund ber Dinge, um burd bie Dinge felbft aufgebracht ju fein. 3ch wußte im Bergen, baf es burchaus nicht barauf abgesehen war, burch jenes Interbift mich perfonlich gu franten; ich wußte, bağ ber Bunbestag, nur bie Beruhigung Deutschlands beabfichtigenb, aus befter Borforge für bas Gefammtwohl, gegen ben Gingelnen mit Barte verfuhr; ich wußte, bag es ber fchnobeften Angeberei gelungen war, einige Mitglieber ber erlauchten Berfammlung, hanblenbe Staatsmanner, bie fich mit ber Lefture meiner neueren Schriften gewiß wenig beschäftigen fonnten, über ben Inhalt berfelben irre ju leiten und ihnen glauben ju machen, ich fei bas Dannt einer Schule, welche fich jum Sturge aller burgerlichen und moralifden Infilituzionen verschworen habe . . . Und in biefem Bewuftfein forieb ich, nicht eine Protestagion, fonbern eine Bittidrift an ben Bunbestag, worin ich, weit entfernt feine oberrichterlichen Befugniffe in Abrebe gu ftellen, ben betrübsamen Beschluß als ein Contumagialurtheil betrachtete, und, auf alten Pragebengien fugenb, bemutbigft bat, mich gegen bie im Befchluffe angeführten Beschulbigungen vor ben Schrahfen ber erlauchten Bersammlung vertheibigen zu burfen. Bon ber Gefahrbung meiner petuniaren Intereffen that ich feine Erwähnung. Eine gewiffe Schaam hielt mich bavon ab. Richtsbestoweniger baben viele eble Menfchen in Deutschland, wie ich aus

manden erröthenben Stellen ihrer Trofibriefe erfah, aufs tiefste gefühlt, was ich verschwieg. Und in ber That, wenn es schon hinlänglich betrübsam ift, bag ich, ein Dichter Deutschlands, fern vom Baterlande, im Erile leben muß: so wird es gewiß jeben fühlenben Menschen boppelt schwerzen, baß ich jeht noch obenbrein meines literarischen Bermögens beraubt werbe, meines geringen Voetenvermögens, bas mich in ber Frembe wenigstens gegen physisches Elenb schüpen konnte.

3ch fage biefes mit Rummer, aber nicht mit Unmuth. Denn wen follte ich anklagen ? Nicht bie Fürften; benn, ein Anhanger bes monarchischen Pringibs, ein Befenner ber Beiligfeit bes Ronigthums, wie ich mich feit ber Julius-Revolution, trop bem bebenflichften Gebrulle meiner Umgebung, gezeigt habe, möchte ich wahrlich nicht mit meinen besonderen Beflagnissen bem verwerflichen Jafobinismus einigen Borfchub leiften. Auch nicht bie Rathe ber Fürften fann ich anklagen; benn, wie ich aus ben ficherften Quellen erfahren, haben viele ber bochften Staatemanner ben ercepzionellen Buftanb, worin man mich verfest, mit würdiger Theilnahme bebauert und balbigfte Abbulfe verfprochen; fa, ich weiß es, nur wegen ber Langfamfeit bes Gefcaftegangs ift biefe Abbülfe noch nicht geleglich an ben Tag getreten und vielleicht mabrenb ich biefe Beilen fchreibe, wird bergleichen in Deutschland ju meinen Gunften promulgirt. Gelbft entichiebenfte Gegner unter ben beutichen Staatsmannern haben mir wiffen laffen, bag bie Strenge bes ermahnten Bunbestagsbefoluffes nicht ben gangen Schriftfteller treffen follte, fonbern nur ben politifden und religiofen Theil beffelben, ber boetifche Theil beffelben burfe fich unverhindert aussprechen, in Gebichten, Dramen, Rovellen, in jenen fcbinen Spielen ber Phantafie, für welche ich fo viel Genie befige . . . 3th fonnte faft auf ben Bebanten gerathen, man wolle mir einen Dienft leiften und mich awingen, meine Talente nicht für unbankbare Themata zu vergeuben . . . In ber That, fie maren fehr unbantbar, haben mir nichte als Berbrug und Berfolgung jugezogen . . . Gott lob! ich werbe mit Gene'barmen auf ben befferen Weg geleitet, und balb werbe ich bei Euch fein, 3hr Rinder ber fchwäbischen Soule, und wenn ich nicht auf ber Reise ben Schnupfen befomme, fo follt Ihr Euch freuen, wie fein meine Stimme, wenn ich mit Euch bas icone Better befinge, die Frühlingssonne, die Maienwonne, die Gelbreiglein, die Quetfchenbäume.

Dieses Buch biene schon als Beweis meines Fortschreitens nach hinten. Auch hoffe ich, bie Derausgabe besselben wird weber oben noch unten zu meinem Rachthelle migbeutet werben. Das Manustript war zum größten Theile schon seit einem Jahre in ben Banben meines Buchhanblers, ich hatte schon seit anderthalb Jahren mit bemselben über bie Derausgabe stipulirt, und es war mir nicht möglich, biese zu unterlassen.

3d werbe ju einer anbern Beit mich ausführlicher über biefen Umftant aussprechen ; er ftebt nemlich in einiger Berbinbung mit jenen Gegenftanben, bie meine Feber nicht berühren foll. Diefelbe Rudficht verhindert mich, mit flaren Worten bas Gefpinfte von Berlaumbungen gu beleuchten, womit es einer in ben Annalen beutscher Literatur unerhörten Angeberei gelungen ift, meine Meinungen als ftaatsgefährlich zu benunziren und bas erwähnte Interbift gegen mich zu veranlaffen. Wie und in welcher Weife biefes gefcheben, ift notorifd, auch ift ber Denungiant, ber literarifche Mouchard, ichon langft ber öffentlichen Berachtung verfallen; es ift purer Lurus, wenn, nach fo vielen eblen Stimmen bes Unwillens, auch ich noch hinzutrete, um über bas flägliche Daupt bes herrn Wolfgang Menzel in Stuttgart bie Ehrlofigfeit, bie Infamie, auszusprechen. Rie hat beutsche Jugend einen armeren Gunber mit wisigeren Ruthen gestrichen und mit glübenberem Sohne gebrandmarkt! Er bauert mich mahrlich, ber Unglückliche, bem bie Natur ein fleines Talent und Cotta ein großes Blatt anvertraut hatten, und ber beibes fo fcmugig, To miferabel migbrauchte!

Ich laffe es babingestellt fein, ob es bas Talent ober bas Blatt mar, woburch bie Stimme bes herrn Mengel fo weitreichend gewesen, bag feine Denungiagion fo betrübfam wirfen fonnte, bag befchäftigte Staatemanner, bie eber Literaturblätter als Bucher lefen, ihm auf's Wort glaubten. weiß ich, fein Wort mußte um fo lauter erschallen, je angftlichere Stille bamals in Deutschland herrschte . . . Die Stimmführer ber Bewegungsparthei hielten fich in einem klugen Schweigen verftedt, ober fagen in wohlvergittertem Gewahrsam und harrten ihres Urtheile, vielleicht bes Tobesurtheile . . . Böchstens hörte man manchmal bas Schluchzen einer Mutter, beren Rind in Frankfurt die Constablerwache mit bem Bajonnette eingenommen hatte und nicht mehr hinauskonnte, ein Staatsverbrechen, welches gewiß eben fo unbesonnen wie ftrafwürdig war und ben feinöhrigsten Argwohn ber Regierungen überall rechtfertigte . . . herr Mengel hatte fehr gut feine Zeit gewählt gur Denunziazion jener großen Verschwörung, bie, unter bem Namen "bas junge Deutschland," gegen Thron und Altar gerichtet ift und in bem Schreiber biefer Blätter ihr gefährlichstes Dberhaupt verehrt.

Sonberbar! Und immer ift es die Religion, und immer die Moral, und immer ber Patriotismus, womit alle schlechten Subjekte ihre Angriffe beschönigen! Sie greifen uns an, nicht aus schäbigen Privatinteressen, nicht aus Schriftstellerneib, nicht aus angebornem Anechtsun, sondern um den lieden Gott, um die guten Sitten und das Vaterland zu retten. Derr Menzel, welcher sahrelang, während er mit herrn Gupkow befreundet war, mit kummervollem Stillschweigen zugesehen, wie die Religion in Ledensgefahr schwebte, gelangt plöplich zur Erkenntniß, daß das Christenthum rettungslos verlorer

sein wenn er nicht schleunigst bas Schwert ergreift und bem Guptow von hinten ins Berg fiogt. Um bas Christenthum selber zu retten, muß er freilich ein bischen undristlich hanbeln; boch bie Engel im Himmel und bie Frommen auf ber Erbe werben ihm bie kleinen Berläumbungen und sonstigen hausmittelchen, die ber Zweck beiligt, gern zu Gute halten.

Benn einst bas Chriftenthum wirflich ju Grunde ginge (vor welchem Unglud une bie ewigen Götter bewahren wollen!), fo murben es mahrlich nicht feine Begner fein, benen man bie Schulb bavon gufchreiben mußte. jeben gall hat fich unfer Berr und Beiland, Jesus Chriftus, nicht bei Berrn Mengel und beffen baprifchen Rreugbrübern gu bebanten, wenn feine Rirche auf ihrem gelfen fteben bleibt! Und ift Berr Dengel wirklich ein auter Chrift, ein befferer Chrift als Gugtow und bas fonftige junge Deutschland? Glaubt er alles mas in ber Bibel fteht? Sat er immer bie Lehren bes Bergprebigers ftrenge befolgt ? Dat er immer feinen Feinben verziehen, nämlich allen benen, bie in ber Literatur eine glangenbere Rolle fpielten, ale er? Dat Berr Mengel feine linke Bange fanftmuthig bingehalten, als ihm ber Buchbanbler Frankh auf bie rechte Wange eine Ohrfeige, ober, fcmabifch ju fprechen, eine Maulichelle gegeben? Dat Derr Mengel Witmen und Baifen immer gut rezensirt? War er femals ehrlich, war fein Wort immer Ja ober Rein? wahrlich nein, nachft einer gelabenen Diftole hat Berr Mengel nie etwas mehr gescheut als bie Chrlichkeit ber Rebe, er war immer ein zweibentiger Dudmäufer, halb Dafe halb Wetterfahne, grob und windig ju gleicher Beit, wie ein Polizeibiener. Batte er in fenen erften Jahrhunderten gelebt, wo ein Chrift mit feinem Blute Zeugniß geben mußte für bie Dahrheit bes Evangeliums; ba mare er mahrlich nicht als Bertheibiger beffelben aufgetreten, fondern vielmehr ale ber Anflager berer, bie fich jum Chriftenthum befannten, und bie man bamale bee Atheismus und ber Immoralität beschulbigte. Bohnte Berr Menzel in Defing ftatt in Stuttgart, fo fcbriebe er jest vielleicht lange belatorifche Artifel gegen ,,bas junge China," welches, wie aus ben jungften Defreten ber dinefischen Regierung hervorgeht, eine Rotte von Bofewichtern zu fein scheint, bie burch Schrift und Wort bas Chriftenthum verbreiten, und beshalb von ben Mandarinen bes himmlischen Reiches für bie gefährlichften Feinde ber burgerlichen Ordnung und ber Moral erflart werben.

Ja, nächst ber Religion ist es die Moral, für beren Untergang herr Menzel gittert. Ift er vielleicht wirklich so tugendhaft, ber unerbittliche Sittenwart von Stuttgart? Eine gewisse physische Moralität will ich herrn Menzel keineswegs absprechen. Es ist schwer in Stuttgart nicht moralisch zu sein. In Paris ist es schon leichter, das weiß Gott! Es ist eine eigne Sache mit dem Laster. Die Tugend kann jeder allein üben, er hat niemand dazu nöthig als sich selber; zu dem Laster aber gehören immer zwei. Auch wird herr

Menzel von seinem Aeußern aufs glanzendste unterflütt, wenn er das Lafter siehen will. Ich habe eine zu vortheilhafte Meinung von dem guten Geschmade des Lasters, als daß ich glauben durfte, es wurde jemals einem Menzel nachlaufen. Der arme Goethe war nicht so glüdlich begabt und es war ihm nicht vergönnt, immer tugendhaft zu bleiben. Die schwäbische Schule sollte ihrem nächsten Musenalmanach das Bildniß des Herrn Menzel voransepen; es wäre sehr belehrsam. Das Publikum wurde gleich bemerken: er sieht gar nicht aus wie Goethe. Und mit noch größerer Berwunderung wurde man bemerken: dieser helb des Deutschtums, dieser Borkämpe des Germanismus, sieht gar nicht aus wie ein Deutscht, sondern wie ein Nongole . . . jeder Backenknochen ein Kalmud!

Dieses ift nun freilich verbrieflich für einen Mann, ber beständig auf Nazinalität pocht, gegen alles Frembländische unaufhörlich loszieht, und unter lauter Teutomanen lebt, die ihn nur als einen nühlichen Berbündeten, jedoch keineswegs als einen reinen Stammgenossen betrachten. Wir aber sind keine altbeutsche Ragenmäller, wir betrachten die ganze Menschheit als eine große Kamilie, beren Mitglieber ihren Werth nicht durch Dautfarbe und Knochenbau, sondern durch die Triebe ihrer Seele, durch ihre Handlungen offenbaren. Ich würde gern, wenn es herrn Menzel Vergnügen macht, ihm zugestehen, daß er ein makelloser Abkömmling Teuts, wo nicht gar ein legitimer Enkel hermanns und Thusnelbens sei, wenn nur sein Inneres, sein Charakter, seine Handlungen eine solche Annahme rechtsertigen könnten; aber diese wibersprechen seinem Germanenthume noch weit bedenklicher als sein Sesicht.

Die erste Tugend ber Germanen ift eine gewisse Treue, eine gewisse schwerfällige, aber rührend großmüthige Treue. Der Deutsche schlägt sich selbst für bie schlechteste Sache, wenn er einmal handgeld empfangen, ober auch nur im Rausche seinen Beistand versprochen; er schlägt sich alsbann mit seufzendem Derzen, aber er schlägt sich; wie auch die bessere Ueberzeugung in seiner Brust murre, er kann sich boch nicht entschließen die Jahne zu verlassen, und er verläßt sie am allerwenigsten, wenn seine Partei in Gefahr ober vielleicht gar von feindlicher Uebermacht umzingelt ift . . . Daß er alsbann zu ben Gegnern überliese, ist weber dem deutschen Charakter angemessen, noch dem Charakter irgend eines anderen Bolkes . . . Aber in biesem Falle noch gar als Denunziant zu agiren, das kann nur ein Schurke.

Und auch eine gewisse Scham liegt im Wesen ber Germanen; gegen ben Schmächeren ober Wehrlosen wird er nimmermehr bas Schwert ziehen, unt ben Jeind, ber gebunden und gelnebelt zu Boben liegt, wird er nicht antaften, bis berselbe seiner Bande entledigt und wieder auf freien Füßen steht. herr Menzel aber schwang seinen Flammberg am liebsten gegen Weiber, er hat sie zu Ougenden niedergesäbelt, die beutschen Schriftsellerinnen, arme Wesen,

bie, um Brob für ihre Rinber ju erwerben, jur Feber gegriffen und ber roben öffentlichen Berspottung nichts als heimliche Thränen entgegensegen konnten! Er bat gewiß uns Mannern einen wichtigen Dienft geleiftet, inbem er uns von ber Concurreng ber weiblichen Schriftfteller befreite, er bat vielleicht auch ber Literatur baburch genütt, aber ich mochte in einem folden Felbzuge meine Sporen nimmermehr erworben haben. Auch gegen herrn Gugfow, und ware Gugfow ein Batermorber gewefen, hatte ich nicht meine Philippifa bonnern mogen, mabrent er im Rerfer lag ober gar vor Bericht ftant. ich bin weit bavon entfernt, auf alle germanischen Tugenben Anspruch zu machen, vielleicht am wenigsten auf eine gewisse Chrlichkeit, bie ebenfalls als ein befonberes Rennzeichen bes Germanenthums zu betrachten ift. manchem Thoren ins Geficht gefagt er fei ein Beifer, aber ich that es aus Böflichkeit. 3ch habe manchen Berftanbigen einen Efel gescholten, aber ich that es aus Bag. Niemals habe ich mich ber 3weibeutigfeit befliffen, angftlich bie Creigniffe abwartenb, in ber Politif wie im Privatleben, unb gar niemale lag meinen Worten ein erbarmlicher Eigennut gum Grunde. Bon ber Mengelichen Politif in ber Politif barf ich bier nicht reben, wegen ber Politif. Uebrigens ift bas öffentliche Leben bes herrn Menzel sattsam befannt und jeber weiß, bag fein Betragen als wurtembergischer Deputirter eben fo heuchlerisch wie lächerlich. Ueber fein Privatschelmenleben fann ich, ichon wegen Mangel an Raum, ebenfalls nicht reben. Auch feiner literarifchen Gaunerftreiche will ich hier nicht erwähnen; es ware ju langweilig, wenn ich ausführlich zeigen mußte, wie herr Mengel, ber ehrliche Mann, von ben Autoren bie er fritifirt, gang anbere Dinge gitirt, ale in ihren Buchern ftehn, wie er ftatt ber Driginalworte lauter sinnverfälschenbe Synonime liefert u. f. w. Rur bie fleine, humoristische Anefbote, wie nemlich herr Mengel bem alten Baron Cotta feine ,,beutsche Literatur" jum Berlag anbot, fann ich, bes Spaffes wegen nicht unerwähnt laffen. Das Manuffript biefes Buches enthielt am Schlug bie großartigften Lobfpruche auf Cotta, bie jeboch feineswegs benfelben verleiteten, bas geforberte Donorar bafür zu bewilligen. schmeichelte aber immerhin ben seeligen Baron sich mal recht tüchtig gelobt zu feben, und als bald barauf bas Buch bei Gebrüber Frankh herauskam, fprach er freudig ju feinem Sohne: Georg, lies bas Buch, barin wird mein Berbienft anerfannt, barin werbe ich mal nach Gebühr gelobt! Georg aber fenb, bag in bem Buch alle Lobfprüche ausgestrichen und im Gegentheil bie berbften Seitenhiebe auf seinen Bater eingeschaltet worben. Der Alte war zum Ruffen liebenswurbig, wenn er biefe Anefbote ergabite.

Und noch eine Tugend giebt es bei ben Germanen, die wir bei Berin Mengel vermissen: bie Tapferleit. herr Mengel ift feige. 3ch fage biefes bei Leibe nicht, um ihn als Mensch herabyuwurbigen: man tann ein guter

Bürger fein, und bod ben Tabaderauch mehr lieben als ben Pulverbampf und gegen bleierne Rugeln eine größere Abneigung empfinden als gegen fdmabifche Mehlflose; benn lettere fonnen zwar fcwer im Dagen laften, find aber lange nicht fo unverbaulich. Auch ift Morben eine Gunbe, und gar bas Duell! wird es nicht aufe Bestimmtefte verboten burch bie Religion, burch bie Moral und burch bie Philosophie? Aber will man bestänbig mit beuticher Razionalität bramarbafiren, will man fur einen Belben bes Deutichthums gelten, fo muß man tapfer fein, fo muß man fich fcblagen fobalb ein beleibigter Ehrenmann Genugthuung forbert, fo muß man mit bem Leben einstehen für bas Wort, bas man gesprochen. Das tapferfte Bolf sinb bie Deutschen. Auch andere Bolfer ichlagen fich gut, aber ihre Schlachtluft wirb immer unterftust burch allerlei Rebengrunbe. Der Frangole ichlagt fich aut wenn febr viele Bufchauer babei find, ober irgend eine feiner Lieblingemarotten, g. B. Freiheit und Bleichheit, Ruhm und bal. m. auf bem Spiele fteht. Die Russen haben sich gegen die Franzosen sehr gut geschlagen, weil ihre Generale ihnen versicherten, bag biefenigen unter ihnen, welche auf beutschem ober frangösischem Boben fielen, unverzüglich hinten in Rugland wieber auferftunden; und um nur geschwind wieber nach Saufe gu tommen, nach Juchtenheim, fturzten fie fich muthig in bie frangöfischen Bajonnette; es ift nicht mahr, bag bamale blos ber Stod und ber Branntewein fie begeiftert habe. Die Deutschen aber find tapfer ohne Nebengebanten, fie schlagen fich um fich ju folagen, wie fie trinfen um ju trinfen. Der beutsche Golbat wirb weber burch Eitelfeit, noch burch Ruhmsucht, noch burch Unfenntnif ber Gefahr, in bie Schlacht getrieben, er ftellt fich rubig in Reib' und Blieb und thut feine Pflicht: falt, unerschroden, guverläffig. Ich fpreche bier von ber roben Daffe, nicht von ber Elite ber Nazion, bie auf ben Universitäten, jenen hoben Schulen ber Ehre, wenn auch felten in ber Wiffenschaft, boch befto öfter in ben Gefühlen ber Manneswurde bie feinfte Ausbilbung erlangt bat. faft fieben Jahre, ftubirenehalber, auf beutichen Universitäten gugebracht, und beutsche Schlagluft murbe für mich ein so gewöhnliches Schauspiel, bag ich an Feigheit taum mehr glaubte. Diefe Schlagluft fant ich befonbere bei meinen fpeziellen Landsleuten, ben Weftfalen, bie, von Bergen bie gutmutbigften Rinber, aber bei vorfallenben Diffverftanbniffen ben langen Wortwechfel nicht liebend, gewöhnlich geneigt find ben Streit auf einem natürlichen, fo gu fagen freunbschaftlichem Wege, nemlich burch bie Entscheibung bes Schwertes, fcbleunigft zu beendigen. Deshalb haben bie Bestfalen auf ben Universitäten immer bie meiften Duelle. Berr Mengel aber ift fein Beftfale, ift fein Deutscher, Derr Mengel ift eine Memme. 216 er mit ben frechften Worten bie burgerliche Ehre bes herrn Bugtow angetaftet, bie perfonlichften Berläumbungen gegen benfelben losgegeifert, und ber Beleibigte, nach Sitte und

Brauch beutscher Jugend, die geziemende Genugthuung forderte: da griff der germanische helb zu der kläglichen Ausstucht, daß dem herrn Guptow ja die Feber zu Gebote stünde, daß er ja ebenfalls gegen ihn drucken lassen könne was ihm beliebe, daß er ihm nicht im stillen Wald mit materiellen Wassen, sondern öffentlich auf dem Streitplate der Journalistit, mit geistigen Wassen, die geforderte Genugthuung geben werde . . . Und der germanische held zog es vor, in seinem Klatschlatte, wie ein altes Weib zu keifen, statt auf der Wahlkätte der Ehre wie ein Mann sich zu schlagen.

Es ift betrübsam, es ift jammervoll, aber bennoch mahr, herr Dengel ift 3ch fage es mit. Wehmuth, aber es ift für höhere Intereffen nothwenbig, bag ich es öffentlich ausspreche: herr Menzel ift feige. Ich bin bavon überzeugt. Bill berr Mengel mich vom Gegentheile übergeugen, fo will ich ihm gerne auf halbem Wege entgegenkommen. Dber wirb er auch mir anbieten, mittelft ber Druderpreffe, burch Journale und Brofcburen, mich gegen bie Infinuazionen zu vertheibigen, bie er feiner erften Denunziagion gum Grunde gelegt, bie er feitbem noch fortgefest und bie er jest gewiß noch verboppeln wird? Diefe Ausflucht tonnte bamals gegen herrn Gutfow angewendet werben; benn bamals mar bas befannte Defret bes Bunbestags noch nicht erschienen und herr Bugtow marb auch seitbem von ber Schwere beffelben nicht fo fehr niebergehalten wie ich. Auch waren in ber Polemit beffelben, ba er Privatverläumbungen, Angriffe auf bie Perfon abzuwehren hatte, bie Perfonlichkeiten vorherrichenb. Ich aber hatte mehr bie Berlaumbung meines Beiftes, meiner Befühl- und Dentweise ju befprechen, und ich tonnte mich nicht vertheibigen, ohne meine Anfichten von Religion und Moral unumwunben barzuftellen; nur burch positive Befenntniffe fann ich mich von ben angefoulbigten Regagionen, Atheismus und Immoralität, vollftanbigft reinigen.

Und Ihr wist, wie beschränkt das Feld ift, das sest meine Feber beadern darf. Wie gesagt, Derr Menzel hat mich nicht persönlich angegriffen und ich habe wahrlich gegen ihn keinen persönlichen Groll. Wir waren sogar ehemals gute Freunde und er hat mich oft genug wissen lassen, wie sehr er mich liede. Er hat mir nie vorgeworfen, daß ich ein schlechter Dichter sei und auch ich habe ihn gelobt. Ich hatte meine Freude an ihm, und ich lobte ihn in einem Journale, welches dieses Lod nicht lange überlebte. Ich war damals ein kleiner Junge und mein größter Spaß bestand darin, daß ich klöbe unter ein Mikroskop seste und die Größe berselben den Leuten demonstrirte. Derr Menzel hingegen seste damals den Göthe unter ein Berkleinerungsglas und das machte mir ebenfalls ein kindisches Bergnügen. Die Späße des derrn Menzel missielen mir nicht; er war damals wisig, und ohne just einen Dauptgedanken zu haben, eine Synthese, konnte er seine Einfälle sehr pfissig kombiniren und gruppiren, daß es manchmal aussah, als habe er keine losen Strechverse, sondern ein Buch gebeine. III.

fcbrieben. Er hatte auch einige wirfliche Berbienfte um bie beutiche Literatur; er ftanb vom Morgen bis Abend im Rothe, mit bem Befen in ber Sand, unb feate ben Unrath, ber fich in ber beutschen Literatur angesammelt batte. Durch biefes unreinliche Tagewerf aber ift er felber fo fcmierig und anrüchig geworben, bağ man am Ende feine Rähe nicht mehr ertragen tounte; wie man ben Latrinenfeger jur Thure hinausweift, wenn fein Gefchaft vollbracht, fo wirb Derr Mengel jest felber gur Literatur binausgewiesen. Bum Unglud für ibn bat bas mistbuftige Geschäft so völlig feine Zeit verschlungen, bag er unterbeffen gar nichts Neues gelernt bat. Bas foll er jest beginnen? Sein früheres Biffen war taum binreichenb für ben literarifden Sausbebarf; feine Unwiffenbeit war immer eine Bielicheibe ber Moderie für feine naberen Befannten; nur feine Frau hatte eine große Meinung von feiner Gelehrfamfeit. imponirte er ihr nicht wenig. Der Mangel an Renntniffen und bas Beburfniff, biefen Mangel zu verbergen, bat vielleicht bie meiften Irribumer ober Schelmereien bes berrn Mengel bervorgebracht. batte er Griechisch verftanben, fo murbe es ihm nie in ben Ginn gefommen fein, gegen Goethe aufzu-Bum Unglud mar auch bas Lateinifche nicht feine Gache, und er mußte fich mehr ans Germanische halten, und täglich flieg feine Reigung für bie Dichter bes beutschen Mittelalters, für bie eble Turnfunft und für Jakob Bobm, beffen beutscher Stol febr fcwer zu verfteben ift, und ben er auch in wiffenschaftlicher Form herausgeben wollte.

3ch fage biefes nur, um bie Reime und Urfprünge feiner Teutomanie nachjuweisen, nicht-um ihn ju franten; wie ich benn überhaupt, mas ich wieberholen muß, nicht aus Groll ober Böswilligkeit ihn bespreche. Sind meine Worte hart, so ift es nicht meine Schuld. Es gilt bem Publifum zu zeigen, welche Bewandniß es hat mit jenem bramarbaffrenben Belben ber Ragionalität, jenem Bächter bes Deutschthums, ber beftändig auf die Frangofen schimpft und uns arme Schriftsteller bes jungen Deutschlands für lauter Franzosen und Juben erklärt hat. Für Juben, bas hätte nichts zu bebeuten; wir suchen nichi bie Allianz des gemeinen Vöbels und ber Sobergebilbete weiß wohl, daß Leute, bie man als Gegner bes Deismus anklagte, keine Sympathie für bie Sonagoge begen konnten; man wendet fich nicht an bie überwelken Reige ber Mutter, wenn einem bie alternbe Tochter nicht mehr behagt. Daf man uns aber als bie Feinde Deutschlands, bie bas Baterland an Frankreich verriethen, barftellen wollte, bas war wieber ein eben fo feiges wie hinterliftiges Bubenftud.

Es fint vielleicht einige ehrliche Franzosenhaffer unter biefer Meute, die und ab unserer Sympathie für Frankreich so erbärmlich verkennen und so aberwitig anklagen. Andere find alte Nüben, die noch immer bellen wie Anno 1813 und beren Gekläffe eben von unserem Fortschritte zeugt. "Der hund bellt, die Taravane marschirt," sagt der Beduine. Sie bellen weniger aus Bos-

beit benn ans Gewohnheit, wie ber alte raubige Dofbund, ber ebenfalls jeben Fremben wuthenb anbelfert, gleichviel ob biefer Bofes ober Gutes im Sinne Die arme Bestie benutt vielleicht biese Belegenheit, um an ihrer Rette au gerren und bamit bebroblich gu flirren, ohne bag es ihr ber Sausberr übel nehmen barf. Die meiften aber unter fenen Frangofenhaffern find Schelme, bie fich biefen Dag abfichtlich angelogen, ungetreue, ichamlofe, unehrliche, feige Schelme, bie entblößt von allen Tugenben bes beutschen Bolfes, fich mit ben Fehlern beffelben befleiben, um fich ben Anfchein bes Patriotismus gu geben, und in biefem Gewande bie mahren Freunde bes Baterlandes gefahrlos fcma-Es ist ein boppelt falsches Spiel. Die Erinnerungen ber napoleonischen Raiserzeit find noch nicht gang erloschen in unferer Beimath, man hat es bort noch nicht gang vergeffen, wie berb unfere Manner und wie gartlich unfere Beiber von ben Frangofen behandelt worben, und bei ber großen Menge ift ber Frangosenhaß noch immer gleichbebeutenb mit Baterlandsliebe: burch ein geschicktes Ausbeuten bieses Saffes hat man alfo wenigstens ben Dobel auf feiner Seite, wenn man gegen junge Schriftsteller ju Felbe gieht, bie eine Freundschaft amischen Frankreich und Deutschland zu vermitteln suchen. Freilich, biefer Dag mar einft ftaatonüplich, als es galt, bie Frembherrichaft gurudaubrangen ; jest aber ift bie Wefahr nicht im Beften, Franfreich bebrobt nicht mehr unfere Gelbstftanbigfeit, bie Frangofen von beute find nicht mehr bie Frangofen von gestern, fogar ihr Charafter ift veranbert, an bie Stelle ber leichtfinnigen Eroberungeluft trat ein schwermuthiger, beinah beutscher Ernft, fie verbrübern fich mit und im Reiche bes Beiftes, mahrent im Reiche ber Materie ihre Intereffen mit ben unfrigen fich täglich inniger verzweigen: Franfreich ift jest unfer natürlicher Bunbesgenoffe. Wer biefes nicht einlieht, ift ein Dummkopf, wer biefes einfieht und bagegen hanbelt, ift ein Berrather.

Aber was hatte ein herr Menzel zu verlieren bei dem Untergange Deutschlands? Ein geliebtes Baterland? Wo ein Stock ift, da ist des Sklaven Baterland. Seinen unsterblichen Ruhm? Dieser erlischt in derselben Stunde, wo der Contrakt abläuft, der ihm die Redakzion des stuttgarter Literaturblattes zusichert. Ja, will der Baron Cotta eine keine Geldsumme als stipulirte Entschäbigung springen lassen, so hat die Menzel'sche Unsterblichkeit schon heute ein Ende. Oder hätte er etwas für seine Person zu fürchten? Lieder himmel! wenn die mongolischen horden nach Stuttgart kommen, läst herr Menzel sich aus der Theatergarderobe ein Amorcostum holen, dewassnet sich mit Pfeil und Bogen, und die Baschiren, sobald sie nur sein Gesicht sehen, rusen freudig: das ist unser geliebter Bruder!

Ich habe gefagt, bag bei unseren Teutomanen ber affischirte Frangosenhaß ein boppelt falsches Spiel ift. Sie bezweden baburch junachft eine Popularität, bie sehr wohlfeil ju erwerben ift, ba man babei weber Berluft bes Amtes

noch ber Freiheit zu befürchten hat. Das Losbonnern gegen heimische Sewalten ist schon weit bebenklicher. Aber um für Boltstribunen zu gelten, müssen unsere Teutomanen manchmal ein freiheitliches Wort gegen bie beutschen Regierungen riskiren, und in der frechen Zagheit ihres Derzens bilben sie sich ein, die Regierungen würden ihnen gern ein gelegentlich bischen Demagogismus verzeihen, wenn sie dafür besto unablässiger den Franzosenhaß predigten. Sie ahnen nicht, daß unsere Fürsten sest Frankreich nicht mehr fürchten, des Razionalhasses nicht mehr als Berthelbigungsmittel bedürfen, und den König der Franzosen als die sicherste Stüße des monarchischen Prinzips betrachten.

Wer je seine Tage im Eril verbracht hat, die feuchtfalten Tage und schwarzen langen Rächte, wer die harten Treppen der Fremde jemals auf und abgestiegen, der wird begreisen weshalb ich die Berdächtigung in Betreff des Patriotismus mit wortreicherem Unwillen von mir abweise als alle andern Berläumdungen, die seit vielen Jahren in so reichlicher Fülle gegen mich zum Borschein gekommen und die ich mit Geduld und Stolz ertrage. Ich sage mit Stolz: benn ich konnte dadurch auf den hochmüthigen Gedanken gerathen, daß ich zu der Schaar jener Auserwählten des Ruhmes gehörte, deren Andenken im Menschengeschlechte fortlebt, und die überall neben den geheiligten Lichtspuren ihrer Zußkapfen, auch die langen, kothigen Schatten der Berläumdung auf Erden zurücklassen.

Auch gegen die Beschulbigung des Atheismus und der Immoralität möchte ich, nicht mich, fonbern meine Schriften vertheibigen. Aber biefes ift nicht ausführbar, ohne bag es mir gestattet mare, von ber Bobe einer Synthese meine Anfichten über Religion und Moral zu entwickeln. Soffentlich wirb mir biefes, wie ich bereits erwähnt habe, balb gestattet fein. Bis babin erlaube ich mir nur eine Bemerkung zu meinen Bunften. Die zwei Bucher, bie eigentlich als Corpora Delicti wiber mich zeugen follten, und worin man bie ftrafbaren Tenbengen finden will, beren man mich beguchtigt, find nicht gebruckt, wie ich fie geschrieben habe, und find vor frember Dand so verftummelt worben, bag ich zu einer anbern Beit, wo feine Digbeutung zu befürchten gewefen ware, ihre Autorichaft abgelehnt batte. 3ch fpreche nämlich vom zweiten Theile bes "Salon" und von ber "romantischen Schule." Durch bie großen, ungähligen Ausscheibungen, bie barin ftattfanben, ift bie ursprungliche Tenbeng beiber Bucher gang verloren gegangen, und eine gang verschiebene Tenbeng ließ fich fpater hineinlegen. Borin jene urfprüngliche Tenbeng bestand, tage ich nicht; aber so viel barf ich behaupten, bag es feine unpatrio-Ramentlich im zweiten Theile bes Galon enthielten bie ausgeschiebenen Stellen eine glanzenbere Anerfennung beutscher Bolfsgröße, als jemale ber forcirte Patriotismus unferer Teutomanen zu Martte gebracht bat; in ber frangösischen Ausgabe, im Buche De l'Allemagne findet jeber bie Beftätigung bes Gesagten. Die französische Ausgabe ber inkalpirten Bücher wird auch seben überzeugen, bag die Tenbenzen berselben nicht im Gebiete ber Religion und ber Moral lagen. Ja, manche Zungen beschulbigen mich ber Indisferenz in Betreff aller Religion- und Moralspsteme, und glauben, bag mir jebe Doctrin willsommen sei, wenn sie sich nur geeignet zeige, bas Bölferglück Europas zu beförbern, ober wenigstens bei der Erkämpfung besselben als Baffe zu bienen. Man thut mir aber Unrecht. Ich würde nie mit der Lüge für die Wahrheit-kämpfen.

Bas ift Bahrheit? holt mir bas Bafchbeden, wurde Pontius Pilatus fagen.

3ch habe biefe Borblätter in einer sonberbaren Stimmung geschrieben. 3ch bachte mahrend bem Schreiben mehr an Deutschland, als an bas beutsche Dublicum, meine Bedanken schwebten um liebere Gegenstände ale bie find, womit fich meine Feber fo eben beschäftigte . . . ja, ich verlor am Enbe gang unb gar bie Schreibluft, trat an's Genfter, und betrachtete bie weißen Bolfen, bie eben, wie ein Leichenzug, am nachtlichen himmel babingieben. Gine biefer melancholischen Wolfen Scheint mir fo befannt, und reigt mich unaufhörlich jum Rachsinnen: wann und wo ich bergleichen Luftbilbung icon früher einmal gesehen ? Ich glaube endlich es war in Nordbeutschland, vor seche Jahren turz nach ber Juliusrevoluzion, an jenem schmerzlichen Abend, wo ich auf immer Abichieb nahm von bem treueften Waffenbruber, von bem uneigennütigften Freunde ber Menfcheit. Bobl fannte er bas trube Berhangnif, bem jeber von und entgegenging. Alle er mir jum letten male bie banb brudte, bub er bie Augen gen himmel, betrachtete lange jene Wolke, beren fummervolles Chenbild mich jest fo trübe ftimmt, und wehmuthigen Tones sprach er: "Rur bie schlechten und bie orbinairen Naturen finden ihren Bewinn bei einer Revoluzion. Schlimmften Falles, wenn fie etwa miggluch, wiffen fie boch immer noch zeitig ben Ropf aus ber Schlinge ju ziehen. moge bie Revoluzion gelingen ober icheitern, Manner von großem Bergen merben immer ibre Obfer fein."

Denen, bie ba leiben im Baterlanbe, meinen Gruß.

Gefdrieben ju Daris, ben 24. Januar 1837.

Beinrich Deine.

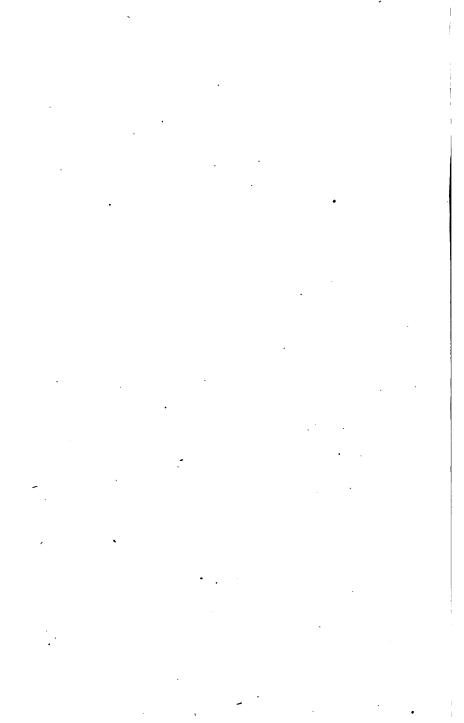

florentinische Nächte.

(336)

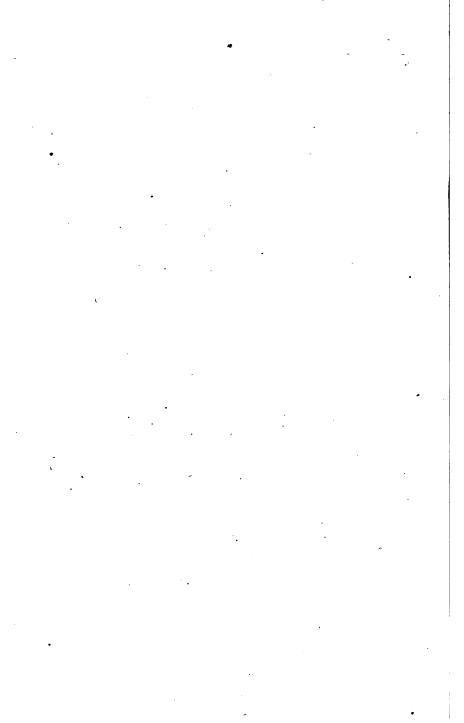

Im Borzimmer fand Marimilian ben Arzt, wie er eben seine schwarzen Danbschuhe anzog. Ich bin sehr presurt, rief ihm bieser hastig entgegen. Signora Maria hat ben ganzen Tag nicht geschlafen, und nur in biesem Augenblick ift sie ein wenig eingeschlummert. Ich brauche Ihnen nicht zu empsehlen, sie burch kein Geräusch zu weden; und wenn sie erwacht, barf sie bei Leibe nicht reben. Sie muß ruhig liegen, barf sich nicht rühren, nicht im mindesten bewegen, barf nicht reben, und nur geistige Bewegung ist ihr heilsam. Bitte, erzählen Sie ihr wieber allerlei närrische Geschichten, so baß sie ruhig zuhören muß.

Seien Sie unbesorgt, Doktor, erwiederte Maximilian mit einem wehmüthigen Lächeln. Ich habe mich schon ganz zum Schwäßer ausgebilbet und laffe sie nicht zu Worte kommen. Und ich will ihr schon genug phantastisches Beug erzählen, so viel Sie nur begehren . . . Aber wie lange wird sie noch leben können?

3ch bin febr preffirt, antwortete ber Argt und entwischte.

Die schwarze Debora, feinöhrig wie sie ist, hatte schon am Tritte ben Antommenden erkannt, und öffnete ihm leise die Thüre. Auf seinen Wint verließ sie eben so leise das Gemach, und Marimilian befand sich allein bei seiner Freundin. Rur bämmernd war das Zimmer von einer einzigen Lampe erhellt. Diese warf, dann und wann, halb furchtsame halb neugierige Lichter über das Antlit der franken Frau, welche, ganz angekleidet, in weißem Mussellin, auf einem grünseiden Sopha hingestreckt lag und ruhig schlief.

Schweigend, mit verschränkten Armen, ftanb Maximilian einige Zeit vor ber Schlafenben und betrachtete die schönen Glieber, die das leichte Gewand mehr offenbarte als verhüllte, und jedesmal wenn die Lampe einen Lichtfreif über das blasse Antlig warf, erbebte sein Derz. Um Gott! sprach er leise vor sich hin, was ist das? Welche Erinnerung wird in mir wach? Ja, jest weiß ichs. Dieses weiße Bild auf dem grünen Grunde, ja, jest . . .

In biesem Augenblick erwachte die Krante, und wie aus der Tiese eines Traumes hervorschauend, blicken auf den Freund die sanften, dunkelblauen Augen, fragend, bittend . . . An was dachten Sie eben, Maximilian? sprach sie mit jener schauerlich weichen Stimme, wie sie bei Lungenkranken gefunden wird, und worjn wir zugleich das Lallen eines Kindes, das Zwitschern eines Bogels und das Geröchel eines Sterbenden zu vernehmen glauben. An was bachten Sie eben, Maximilian? wiederholte sie nochmals und erhob sich so

haftig in bie Bobe, bag bie langen Loden, wie aufgeschredte Golbichlangen, ihr haupt umringelten.

Um Gott! rief Marimilian, indem er sie sanst wieder aufs Sopha niederbrückte, bleiben Sie ruhig liegen, sprechen Sie nicht; ich will Ihnen alles sagen, alles was ich benke, was ich empfinde, ja was ich nicht einmal selber weiß!

In ber That, fuhr er fort, ich weiß nicht genau was ich eben bachte und Bilber aus ber Rinbheit zogen mir bammernb burch ben Ginn, ich bachte an bas Schlof meiner Mutter, an ben wuften Barten bort, an bie fcone Marmorstatue, bie im grünen Grafe lag . . . . 3ch habe "bas Schloß meiner Mutter" gefagt, aber ich bitte Gie, bei Leibe, benten Gie fich barunter nichts Prachtiges und herrliches! An biefe Benennung habe ich mich nun einmal gewöhnt; mein Bater legte immer einen gang besonberen Ausbrud auf bie Borte ,,bas Schlog!" und er lächelte babei immer fo eigenthumlich. Die Bebeutung bicfes Lachelns begriff ich erft fpater, als ich, ein etwa gwölffahriges Bubden, mit meiner Mutter nach bem Schloffe reifte. meine erfte Reife. Wir fuhren ben gangen Tag burch einen biden Balb, beffen bunfle Schauer mir immer unvergeglich bleiben, und erft gegen Abend bielten wir ftill vor einer langen Querftange, bie une von einer großen Biefe trennte. Wir mußten fast eine halbe Stunde warten, ebe, aus ber nahgelegenen Lehmbütte, ber Junge fam, ber bie Sperre wegichob und uns einlieft. 3ch fage "ber Junge" weil bie alte Marthe ihren vierzigfahrigen Reffen noch immer ben Jungen nannte ; biefer hatte, um bie gnabige Berrichaft wurbig ju empfangen, bas alte Livreefleib feines verftorbenen Dheims angezogen, und ba er es vorher ein bischen ausftäuben mußte, ließ er une fo lange marten. Batte man ihm Beit gelaffen, wurbe er auch Strumpfe angezogen baben; bie langen, nadten, rothen Beine fachen aber nicht febr ab von bem grellen Scharlachrod. Db er barunter eine Bole trug, weiß ich nicht mehr. Unfer Bebienter, ber Johann, ber ebenfalls bie Benennung Schlog oft vernommen, machte ein febr verwundertes Geficht, ale ber Junge uns ju bem fleinen gebrochenen Bebäube führte, wo ber felige Berr gewohnt. Er warb aber ichier bestürzt, als meine Dutter ibm befahl bie Betten bineingubringen. Bie tonnte er ahnben, bag auf bem "Schloffe" teine Betten befindlich! und bie Orbre meiner Mutter, daß er Bettung für uns mitnehmen folle, hatte er entweber gang überhört ober als überfluffige Dube unbeachtet gelaffen.

Das fleine Saus, bas, nur eine Etage boch, in seinen besten Beiten bichftens fünf bewohnbare Zimmer enthalten, war ein kummervolles Bild ber Bergänglichkeit. Zerschlagene Möbel, zersetzte Tapeten, keine-einzige Fensterscheibe ganz verschont, hie und ba ber Fußboben aufgerissen, überall die haßlichen Spuren ber übermüthigsen Solbatenwirthschaft. "Die Einquartlerung bat fich immer bei uns febr amufirt" fagte ber Junge mit einem blobfinnigen Lacheln. Die Mutter aber wintte, bag wir fie allein laffen möchten, und mahrend ber Junge mit Johann fich beschäftigte, ging ich ben Garten befehen. Diefer bot ebenfalls ben troftlofeften Anblid ber Berftornig. Die großen Baume maren jum Theil verftummelt, jum Theil niebergebrochen. und höhnische Wucherpflanzen erhoben fich über die gefallenen Stämme. Die und ba, an ben aufgeschoffenen Tarusbuichen, fonnte man bie ebemaligen Bege erkennen. Die und ba ftanden auch Statuen, benen meistens bie Köpfe, wenigstens bie Rafen, fehlten. 3ch erinnere mich einer Diana, beren untere Balfte von bunflem Epheu aufe lacherlichfte umwachfen mar, fo wie ich mid auch einer Göttin bes leberfluffes erinnere, aus beren gulborn lauter miliduftendes Unfraut hervorblühte. Rur eine Statue war, Gott weiß wie, von ber Booheit ber Menfchen und ber Zeit verschont geblieben; von ihrem Poftamente freilich hatte man fie herabgestürzt ins bobe Gras, aber ba lag fie unverftummelt, bie marmorne Göttin, mit ben rein-fconen Gefichtegugen und mit bem ftraffgetheilten, eblen Bufen, ber, wie eine griechische Offenbarung, aus bem boben Grafe bervorglangte. 3ch erfdrad fait als ich fie fab : biefes Bild flöfite mir eine fonderbar fcwüle Scheu ein, und eine gebeime Blobiateit ließ mich nicht lange bei seinem bolben Anblick verweilen.

Als ich wieber zu meiner Mutter kam, stand sie am Fenster, verloren in Gebanken, das haupt gestüst auf ihrem rechten Arm, und die Thränen slossen ihr unaufhörlich über die Wangen. So hatte ich sie noch nie weinen sehen. Sie umarmte mich mit hastiger Zärtlichkeit und dat mich um Berzeihung, daß ich, durch Iohanns Nachlässigkeit, kein ordentliches Bett bekommen werde. "Die alte Marthe, sagte sie, ist schwer krank und kann dir, liebes Kind, ihr Bett nicht abtreten. Iohann soll dir aber die Kissen aus dem Wagen so zurrecht legen, daß du darauf schlasen kannst, und er mag dir auch seinen Mantel zur Decke geben. Ich selber schlase hier auf Strob; es ist das Schlaszimmer meines seligen Baters; es sah sonst hier viel besser aus. Laß mich allein!" Und die Thränen schossen ihr noch heftiger aus den Augen.

War es nun bas ungewohnte Lager, ober bas aufgeregte Berg, es ließ mich nicht schlafen. Der Monbschein brang so unmittelbar durch die gebrochenen Fensterscheiben, und es war mir als wolle er mich hinausloden in die helle Sommernacht. Ich mochte mich rechts ober links wenden auf meinem Lager, ich mochte die Augen schließen oder wieder ungeduldig öffnen, immer mußte ich an die schöne Marmorstatue benten, die ich im Grase liegen sehen. Ich konnte mir die Blödigkeit nicht erklären, die mich bei ihrem Andlid erfast hatte, ich ward verdrießlich ob dieses kindischen Gefühls, und "morgen" sagte ich leise zu mir selber: "morgen kusen wir dich, du schönes Marmorgesicht, wir kussen die ben auf die schönen Mundwinkel, wo die Lippen in ein so hold-

feliaes Grubden ausammenichmeigen!" Gine Ungebulb, wie ich fie noch nie gefühlt, riefelte babei burch alle meine Glieber, ich fonnte bem wunderbaren Drange nicht langer gebieten, und endlich fprang ich auf mit fedem Dutbe und fprach: "was gilt's, und ich fuffe bich noch beute, bu liebes Bilbnif !" Leise, bamit bie Mutter meine Tritte nicht bore, verließ ich bas Saus, was um fo leichter, ba bas Portal zwar noch mit einem großen Babbenichilb aber mit keinen Thuren mehr verseben war; und haftig arbeitete ich mich burch bas Laubwerf bes alten Bartens. Auch fein laut regte fich, und alles ruhte, ftumm und ernft, im fillen Monbicbein. Die Schatten ber Baume maren wie angenagelt auf ber Erbe. Im grunen Grafe lag bie schone Göttin ebenfalls regungslos, aber fein fteinerner Gott, fonbern nur ein filler Schlaf fchien ihre lieblichen Glieber gefeffelt zu haben, und als ich ihr nabete, fürchtete ich schier, bag ich fie burch bas geringfte Berausch aus ihrem Schlummer erweden fonnte. 3d hielt ben Athem gurud als ich mich über fie binbeugte, um bie iconen Benichtezuge zu betrachten; eine ichauerliche Beangftigung ftief mich von ihr ab, eine fnabenhafte Lufternheit gog mich wieber ju ihr bin, mein Derg pochte, ale wollte ich eine Mordthat begeben, und endlich fußte ich bie fcone Gottin mit einer Inbrunft, mit einer Bartlichfeit, mit einer Bergweiflung, wie ich nie mehr gefüßt habe in biefem Leben. Auch nie habe ich biefe grauenhaft fuße Empfindung vergeffen fonnen, bie meine Geele burchflutbete. als die befeligende Rälte jener Marmorlippen meinen Mund berührte . . . . Und sehen Sie, Maria, als ich eben vor Ihnen stand und ich Sie, in Ihrem weißen Muffelinkleibe auf bem grunen Gopha liegen fab, ba mabnte mich 3hr Anblid an bas weiße Marmorbild im grunen Grafe. Batten Sie langer geschlafen, meine Lippen wurben nicht widerstanden baben . . . .

Mar! Mar! fchrie bas Beib aus ber Tiefe ihrer Geele - Entfeplich!

Sie wiffen, daß ein Rug von Ihrem Munde . . . .

D, schweigen Sie nur, ich weiß, bas ware für Sie etwas Entfesliches! Seben Sie mich uur nicht so flebenb an. 3ch migbeute nicht 3hre Empfinbungen, obgleich bie lepten Grunde berselben mir verborgen bleiben. 3ch habe nie meinen Mund auf Ihre Lippen bruden burfen . . . .

Aber Maria ließ ihn nicht ausreben, sie hatte feine Sand erfaßt, bebedte biese Dand mit ben heftigsten Küffen und sagte bann lächelnd: Bitte, bitte, erzählen Sie mir noch mehr von Ihren Liebschaften. Wie lange liebten Sie bie marmorne Schöne, die Sie im Schlofigarten Ihrer Mutter gefüßt?

Wir reiften ben andern Tag ab, antwortete Maximilian, und ich habe bas holbe Bilbniß nie wiebergesehen. Aber fast vier Jahre beschäftigte es mein Berz. Eine wunderbare Leidenschaft für marmorne Statuen hat sich seitbem in meiner Seele entwickelt und noch diesen Morgen empfand ich ihre hinreißende Gewalt. Ich fam aus der Laurenziana, ter Bibliothet der Medi-

säer, und gerieth, ich weiß nicht mehr wie, in die Kapelle, wo jenes prachtvollfte Geschlecht Italiens sich eine Schlafftelle von Stelsteinen gebaut hat und ruhig schlummert. Eine ganze Stunde blieb ich bort versunken in bem Anblid eines marmornen Frauenbilds, dessen gewaltiger Leibesbau von ber kühnen Kraft bes Michel Angelo zeugt, während doch die ganze Gestalt von einer ätherischen Süßigkeit umflossen ist, die man bei jenem Meister eben nicht zu suchen pflegt. In diesen Marmor ist das ganze Traumreich gebannt mit allen seinen stillen Seligkeiten, eine zärtliche Ruhe wohnt in diesen schlann Gliedern, ein besänstigendes Wondlicht scheint durch ihre Abern zu rinnen . . . es ist die Racht des Michel Angelo Buonarotti. D, wie gerne möchte ich schlafen bes ewigen Schlafes in den Armen dieser Racht . . .

Gemalte Frauenbilber, fuhr Maximilian fort nach einer Pause, haben mich immer minder heftig interessürt als Statuen. Nur einmal war ich in ein Gemälde verliebt. Es war eine wunderschöne Madonna, die ich in einer Kirche zu Cöln am Rhein kennen lernte. Ich wurde damals ein sehr eifriger Kirchengänger und mein Gemüth versenkte sich in die Mystik des Katholizismus. Ich hätte damals gern, wie ein spanischer Kitter, alle Tage auf Leben und Lod gekämpst für die inmakulirte Empfängniß Mariae, der Königin der Engel, der schönften Dame des himmels und der Erde! Für die ganze heilige Kamilie interessiret ich mich damals, und ganz besonders freundlich zog ich jedesmal den hut ab, wenn ich einem Bilde des heiligen Josephs vorbei kam. Dieser Justand dauerte jedoch nicht lange, und sat ohne Umstände verließ ich die Muttergottes als ich in einer Antiquen-Gallerie mit einer griechischen Rymphe bekannt wurde, die mich lange Zeit in ihren Marmorfesseln gefangen hielt.

Und Gie liebten immer nur gemeißelte ober gemalte Frauen? ficherte Maria.

Rein, ich habe auch tobte Frauen geliebt, antwortete Maximilian, über beffen Gesicht sich wieber ein großer Ernst verbreitete. Er bemerkte nicht, bag bei biesen Worten Maria erschreckend zusammenfuhr, und ruhig sprach er weiter:

Ja, es ift höchft sonberbar, baß ich mich einst in ein Mädchen verliebte, nachbem sie schon seit sieben Jahren verstorben war. Als ich die kleine Bery kennen lernte, gesiel sie mir ganz außeordentlich gut. Drei Tage lang beschäftigte ich mich mit dieser jungen Person und fand das höchste Ergöpen an allem was sie that und sprach, an allen Aeuserungen ihres reizend wunder-lichen Wesens, jedoch ohne daß mein Gemüth dabet in überzärtliche Bewegung gerieth. Auch wurde ich einige Monate drauf nicht allzu tief ergriffen, als ich bie Nachricht empfing, daß sie, in Folge eines Nervensebers, plöglich gestorben sei. Ich vergaß sie ganz gründlich, und ich bin überzeugt, daß ich Beine III.

fahrelang auch nicht ein einziges Dal an fie gebacht habe. Bange fieben Sabre maren feltbem verftrichen, und ich befand mich in Votebam, um in ungeftorter Ginfamteit ben iconen Commer ju geniegen. 3ch tam bort mit feinem einzigen Menichen in Berührung, und mein ganger Umgang beichrantte fich auf bie Statuen, bie fich im Garten von Sans-Sougi befinden. geschah es eines Tages, bag mir Befichtszüge und eine feltsam liebenswürdige Art bes Sprechens und Bewegens ins Gebachtnig traten, ohne bag ich mich beffen entfinnen tonnte welcher Perfon bergleichen angehörten. qualenber als foldes Berumftöbern in alten Erinnerungen, und ich mar beshalb wie freudig überrascht, ale ich nach einigen Tagen mich auf einmal ber fleinen Bery erinnerte und jest erft mertte, bag es ihr liebes, vergeffenes Bilb war, was mir fo beunruhigend vorgeschwebt hatte. Ja, ich freute mich biefer Entbedung wie einer, ber feinen intimften Freund gang unerwartet wieber gefunden; die verblichenen Farben belebten fich allmählig, und endlich ftanb bie fufe fleine Perfon wieber leibhaftig vor mir, lachelnb, fcmollenb, wipig, und iconer noch als jemale. Bon nun an wollte mich biefes bolbe Bilb nimmermehr berlaffen, es fullte meine gange Geele, wo ich ging und ftanb, fanb und ging es an meiner Seite, fprach mit mir, lachte mit mir, jeboch harmlos und ohne große Bartlichkeit. Ich aber wurde täglich mehr und mehr bezaubert von biefem Bilbe, bas täglich mehr und mehr Realität für mich ge-Es ift leicht Beifter zu beschwören, boch ift es fcwer fie wieber gurud ju fchiden in ihr bunfles Richte; fie feben une bann fo flebenb an, unfer eigenes Berg leiht ihnen so mächtige Fürbitte . . . Ich fonnte mich nicht mehr loereißen, und ich verliebte mich in bie fleine Bery, nachbem fie fcon feit fieben Jahren verftorben. So lebte ich feche Monate in Potsbam, gang verfunfen in biefer Liebe. 3ch butete mich noch forgfältiger als vorber vor jeder Berübrung mit ber Aufenwelt, und wenn irgend femand auf ber Strafe etwas nabe an mir vorbeiftreifte, empfant ich bie migbehaglichfte Beflemmung. 3ch begte vor allen Begegniffen eine tiefe Scheu, wie folche vielleicht bie nachtwanbelnben Beifter ber Tobten empfinden; benn biefe, wie man fagt, wenn fie einem lebenben Menfchen begegnen, erschrecken fie eben fo febr wie ber Lebenbe eridridt, wenn er einem Befvenfte begegnet. Rufallig tam bamale ein Reifenber burch Potsbam, bem ich nicht ausweichen founte, nemlich mein Bruter. Bei seinem Anblid und bei seinen Ergablungen von ben letten Borfallen ber Tagesgeschichte, erwachte ich wie aus einem tiefen Traume, und gusammenfcredent fühlte ich plöglich in welcher grauenhaften Ginfamfeit ich fo lange für mich hingelebt. 3ch hatte in biefem Buftande nicht einmal ben Bechfel ber Jahrzeiten gemerkt, und mit Berwunderung betrachtete ich jest bie Baume, bie, langft entblättert, mit berbfilichem Reife bebedt ftanben. 3ch verließ alsbalb Potebam und bie fleine Berg, und in einer anberen Ctabt, wo mich

wichtige Geschäfte erwarteten, wurde ich, burch febr edige Berhaltniffe und Beziehungen, fehr balb wieber in bie rohe Wirflichkeit hineingequalt.

Lieber himmel! fuhr Maximilian fort, inbem ein ichmergliches Lächeln um feine Dberlippe gudte : lieber himmel! bie Icbenbigen Beiber mit benen ich bamals in unabweisliche Berührung tam, wie haben fie mich gequalt, gartlich gequalt, mit ihrem Schmollen, Giferfüchteln, und beständigem in Athem balten! Auf wie vielen Ballen mußte ich mit ihnen berumtraben, in wie viele Rlatidereien mußte ich mich mischen! Welche raftlofe Eitelfeit, welche Freube an ber Luge, welche fuffenbe Berratherei, welche giftige Blumen ! Jene Damen wußten mir alle Luft und Liebe ju verleiden und ich wurde auf einige Beit ein Beiberfeind, ber bas gange Beichlecht verbammte. Es erging mir fast wie bem frangofischen Offigiere, ber im ruffischen gelbauge fich nur mit Dube aus ben Eisgruben ber Berefina gerettet hatte, aber feitbem gegen alles Befrorene eine folche Antipathie befommen, bag er jest fogar bie füßeften und angenehmften Gisforten von Tortoni mit Abicheu von fich wieß. bie Erinnerung an bie Berefina ber Liebe, bie ich bamale paffirte, verleibete mir einige Beit fogar bie foftlichften Damen, Frauen wie Engel, Dabden wie Banillenforbet.

Ich bitte Sie, rief Maria, schmähen Sie nicht bie Beiber. Das sinb abgebroschene Rebensarten ber Manner. Am Ende, um glüdlich zu sein, beburft 3hr bennoch ber Beiber.

D, feufzte Marimilian, bas ift freilich mahr. Aber bie Beiber haben leiber nur eine einzige Art wie fie uns glüdlich machen fönnen, mahrend fie uns auf breißigtausend Arten unglüdlich zu machen wiffen.

Theurer Freund, erwiederte Maria, indem fie ein leises Lächeln verbift: ich spreche von dem Einflange zweier gleichgestimmten Seelen. Daben Sie dieses Glüd nie empfunden? . . Aber ich sehe eine ungewöhnte Röthe über Ihre Bangen ziehen . . . Sprechen Sie . . . Mar?

Es ist wahr, Maria, ich fühle mich fast knabenhaft befangen, ba ich Ihnen bie glückliche Liebe gestehen soll, die mich einst unendlich befeligt hat! Diese Erinnerung ist mir noch nicht verloren, und in ihren kühlen Schatten flüchtet sich noch oft meine Seele, wenn ber brennende Staub und die Tageshipe des Lebens unerträglich wird. Ich bin aber nicht im Stande Ihnen von dieser Beliebten einen richtigen Begriff zu geben. Sie war so ätherischer Ratur, daß sie sich mir nur im Traume offenbaren konnte. Ich denke, Maria, Sie begen kein banales Borurtheil gegen Träume; diese nächtlichen Erscheinungen haben wahrlich eben so viel Realität, wie jene roheren Gebilde des Tages, die wir mit händen antaften können und woran wir und nicht selten beschmuten. Ja, es war im Traume, wo ich sie sah, jenes holbe Wesen, das mich am meisten auf bieser Welt beglückt hat. Ueber ihre Acuserlichkeit weiß ich

wenig ju fagen. 3ch bin nicht im Stanbe bie Form ihrer Befichteguge gang genau anzugeben. Es war ein Beficht, bas ich nie vorher gefeben, unb bae ich nachher nie wieber im Leben erblickte. Go viel erinnere ich mich, es war nicht weiß und rofig, fondern gang einfarbig, ein fanft abgeröthetes Blaggelb und burchfichtig wie Arpftall. Die Reige biefes Gefichtes bestanben weber im ftrengen Schönheitsmaß, noch in ber intereffanten Beweglichkeit; fein Charafter bestand vielmehr in einer bezaubernben, entzückenben, fast erschreckenben Bahrhaftigkeit. Es war ein Gesicht voll bewußter Liebe und graziöser Gute, es war mehr eine Seele als ein Gesicht, und beshalb habe ich bie äußere Form mir nie gang vergegenwärtigen tonnen. Die Augen waren fanft wie Blumen. Die Lippen etwas bleich, aber anmuthig gewölbt. Gie trug ein feibnes Prignoir von fornblauer Farbe; aber hierin bestand auch ihre gange Befleibung; Dals und Fuge waren nadt, und burch-bas weiche, bunne Gewand laufchte manchmal, wie verstohlen, die schlante Bartheit ber Blieber. Die Borte, die wir mit einander gesprochen, tann ich mir ebenfalls nicht mehr verbeutlichen ; foviel weiß ich, bag wir und verlobten, und bag wir heiter und glücklich, offenbergig und traulich, wie Bräutigam und Braut, ja fast wie Bruber und Schwester, mit einander fosten. Manchmal aber fprachen wir gar nicht mehr und fahen und einander an, Aug in Auge, und in biefem beseligenden Anfcauen verharrten wir gange Ewigkeiten . . . . Woburch ich erwacht bin, tann ich ebenfalls nicht fagen, aber ich schwelgte noch lange Beit in bem Rachgewühle biefes Liebesgluces. Ich war lange wie getränkt von unerhörten Wonnen, die schmachtenbe Tiefe meines Bergens war wie gefüllt mit Geligfeit, eine mir unbefannte Freude ichien über alle meine Empfindungen ausgegoffen, und ich blieb frob und beiter, obgleich ich bie Beliebte in meinen Traumen niemals wiebersah. Aber hatte ich nicht in ihrem Anblid gange Ewigfeiten genoffen ? Auch fannte fie mich ju gut um nicht ju wiffen, bag ich feine Bieberholungen liebe.

Wahrhaftig, rief Maria, Sie find ein homme à bonne fortune . . . Aber sagen Sie mir, war Mabemoiselle Laurence eine Marmorstatue ober ein Gemalbe? eine Tobte ober ein Traum?

Bielleicht alles biefes gusammen, antwortete Marimilian fehr ernfthaft.

3ch fonnte mire vorftellen, theurer Freund, daß diefe Geliebte von fehr zweifelhaftem Bleifche fein mußte. Und wann werben Gie mir biefe Gefchichte erzählen?

Morgen. Sie ift lang und ich bin heute mube. 3ch tomme aus ber Oper und habe ju viel Mufit in ben Ohren.

Sie geben jest oft in bie Oper, und ich glaube, Mar, Sie geben borthin mehr um ju feben als um ju boren.

Sie irren fich nicht, Maria, ich gebe wirklich in bie Oper, um bie Besichter ber iconen Italienerinnen zu betrachten. Breilich, fie find icon außerhalb

bem Theater icon genug, und ein Beschichtsforscher konnte an ber 3bealitat ihrer Buge fehr leicht ben Ginflug ber bilbenben Runfte auf bie Leiblichfeit bes italienischen Bolfes nachweisen. Die Ratur bat bier ben Rünftlern bas Rapital jurudgenommen, bas fie ihnen einft gelieben, und fiebe! es hat fich aufs Entzudenbfte verginft. Die Ratur welche einft ben Runftlern ibre Mobelle lieferte, sie kopirt heute ihrer Seits die Meisterwerke die baburch entstanden. Der Sinn für bas Schone bat bas gange Bolf burchbrungen, und wie einft bas Fleisch auf ben Beift, so wirft jest ber Beift auf bas Fleisch. fruchtlos ift bie Anbacht vor jenen fconen Dabonnen, ben lieblichen Altarbilbern, bie fich bem Gemuthe bes Brautigams einprägen, mabrent bie Braut einen fconen Beiligen im brunftigen Sinne tragt. Durch folche Bahlverwandtichaft ift hier ein Menschengeschlecht entstanden, bas noch schöner ift als ber holbe Boben, worauf es bluht, und ber sonnige himmel, ber es, wie ein golbner Rahmen, umftrablt. Die Manner intereffiren mich nie viel, wenn Be nicht entweber gemalt ober gemeißelt find, und Ihnen, Maria, überlaffe ich allen möglichen Enthusiasmus in Betreff jener ichonen, geschmeibigen Staliener, bie fo wildschwarze Badenbarte und so fühn eble Nasen und so sanft Huge Augen haben. Man fagt bie Lombarben feien bie iconften Männer. 3ch habe nie barüber Untersuchungen angeftellt, nur über bie Lombarbinnen habe ich ernfthaft nachgebacht, und biefe, bas habe ich wohl gemerkt, find wirklich fo fcon wie ber Ruhm melbet. Aber auch fcon im Mittelalter muffen fie giemlich ichon gewesen fein. Sagt man boch von Frang I., bag bas Gerücht von ber Schönheit ber Maylanberinnen ein beimlicher Antrieb gewesen, ber ihn zu feinem italienischen Felbzuge bewogen habe; ber ritterliche Rönig war gewiß neugierig, ob feine geiftlichen Mühmchen, bie Sippschaft feines Taufrathen, fo hubich feien, wie er ruhmen borte . . . Armer Schelm! ju Davia mußte er für biefe Reugier febr theuer bugen!

Aber wie schön sind sie erst diese Stalienerinnen, wenn die Musit ihre Gesichter beleuchtet. Ich sage beleuchtet, benn die Wirfung ber Musit, die ich, in der Oper, auf den Gesichtern der schönen Frauen bemerke, gleicht ganz senen Licht- und Schatteneffekten, die und in Erstaunen sepen, wenn wir Statuen in der Nacht bei Fackelschein betrachten. Diese Marmordilder offenbaren und dann, mit erschreckender Wahrheit, ihren innewohnenden Geist und ihre schauerlichen stummen Geheimnisse. In derselben Weise giebt sich und auch das ganze Leben der schönen Italienerinnen kund, wenn wir sie in der Oper sehn; die wechselnden Melodien wecken alsdann in ihrer Seele eine Reihe von Gefühlen, Erinnerungen, Wünschen und Aergernissen, die sich alle augenblicksich in den Bewegungen ihrer Jüge, in ihrem Erröthen, in ihrem Erbleiden, und gar in ihren Augen aussprechen. Wer zu lesen versteht, kann alsdann auf ihren schönen Gesichtern sehr viel süge und interessante Dinge lesen,

Geschichten bie fo mertwürdig wie bie Novellen bes Boccacio, Gefühle bie fc gart wie die Sonette des Petrarcha, Launen die so abentheuerlich wie die Ottaverime bes Ariofto, manchmal auch furchtbare Berratherei und erhabene Bosheit, die so poetisch wie die Bolle des großen Dante. Da ist es der Mübe werth, binaufauschauen nach ben Logen. Benn nur bie Manner unterbeffen ihre Begeisterung nicht mit fo fürchterlichem garm aussprächen! Diefes allgutolle Beräusch in einem italienischen Theater wird mir manchmal läftig. Aber die Dufit ift die Geele biefer Menfchen, ihr Leben, ihre Ragionalfache. In anberen Lanbern giebt es gewiß Dufifer, bie ben größten italienischen Renommeen gleichstehen, aber es giebt bort tein mufitalifdes Bolt. Die Mufit wird hier in Italien nicht burch Individuen reprafentirt, fonbern fie offenbart fich in ber gangen Bevölferung, bie Dufif ift Bolt geworben. Bei uns im Rorben ift es gang anbers; ba ift bie Dufit nur Menfch geworben und beißt Mogart ober Meverbeer; und obenbrein wenn man bas Befte mas folde norbifche Mufifer uns bieten genau untersucht, fo finbet fich barin italienischer Sonnenichein und Drangenbuft, und viel eber ale unserem Deutschland geboren fie bem schonen Italien, ber Beimuth ber Mufik. Ja, Italien wird immer bie Beimath ber Mufit fein, wenn auch feine großen Maeftri frühe ins Grab fteigen ober verftummen, wenn auch Bellini firbt und Roffini fdweigt.

Bahrlich, bemertte Maria, Roffini behauptet ein fehr ftrenges Stillschweigen. Benn ich nicht irre, fcweigt er fcon feit gebn Jahren.

Das ift vielleicht ein Big von ihm, antwortete Maximilian. Er hat zeigen wollen, bag ber Rame "Schwan von Defaro" ben man ihm ertheilt, gang unpassent sei. Die Schwäne singen am Ende ihres Lebens, Rossini aber bat in ber Mitte bes Lebens zu fingen aufgehört. Und ich glaube er bat wohl baran gethan und eben baburch gezeigt, bag er ein Benie ift. Gin Runftler, welcher nur Talent hat, behält bis an fein Lebensenbe ben Trieb biefes Talent auszuüben, ber Chrgeit ftachelt ihn, er fühlt bag er fich beständig vervollfommnet, und es brangt ihn bas Sochfte ju erftreben. Der Genius aber hat bas Dochfte bereits geleiftet, er ift gufrieben, er verachtet bie Belt und ben fleinen Chrgeit, und gebt nach Daufe, nach Staffort am Avon, wie William Ghatespeare, ober promenirt fich lachenb und wigelnd auf bem Boulevarb des Italiens zu Paris, wie Joachim Rossini. Dat ber Genius feine gang ichlechte Leibestonstitugion, fo lebt er in folder Beife noch eine gute Beile fort, nachbem er feine Deifterwerte geliefert, ober, wie man fich auszubruden pfleat, nachbem er feine Miffion erfüllt hat. Es ift ein Borurtheil, wenn man meint, bas Benie muffe fruh fterben; ich glaube man hat bas breißigfte bis jum vierundbreißigsten Jahr ale bie gefährliche Beit für bie Benies bezeichnet. oft habe ich ben armen Bellini bamit genedt, und ihm aus Scherz prophezeit, bag er, in feiner Eigenschaft als Genie, balb fterben muffe, indem er bas gefährliche Alter erreiche. Sonberbar! Trop bes scherzenben Tones, ängstigte er sich boch ob bieser Prophezeiung, er nannte mich seinen Jettatore und machte immer bas Jettatorezeichen . . . Er wollte so gern leben bleiben, er hatte eine saft leibenschaftliche Abneigung gegen ben Tob, er wollte nichts vom Sterben hören, er fürchtete sich bavor wie ein Kinb, bas sich fürchtet im Dunkeln zu schlafen . . . Er war ein gutes, liebes Kind, manchmal etwas unartig, aber bann brauchte man ihm nur mit seinem balbigen Tode zu broben, und er warb bann gleich kleinlaut und bittend und machte mit ben zwei erhobenen Fingern bas Jettatorezeichen . . . Armer Bellini!

Sie haben ihn alfo perfonlich gefannt? Bar er bubich?

Er war nicht baglich. Gie feben, auch wir Manner fonnen nicht befabenb antworten, wenn man uns über jemand von unferem Befchlechte eine folche Frage vorlegt. Es war eine boch aufgeschoffene, fclante Geftalt, bie fich gierlich, ich möchte fagen totett bewegte; immer à quatre épingles; ein regelmä-Biges Geficht, länglich, blagrofig; hellblonbes, fast golbiges Daar, in bunnen Lödchen frifirt; bobe, febr bobe, eble Stirne; grabe Rafe; bleiche, blaue Mugen; icongemeffener Mund; runbes Rinn. Geine Buge batten etwas vaques, charafterlofes, etwas wie Milch, und in biefem Milchaefichte quirlte manchmal füßfauerlich ein Ausbrud von Schmerz. Diefer Ausbrud von Schmerz erfette in Bellinis Gefichte ben mangelnben Beift; aber es war ein Somers obne Tiefe; er flimmerte poefielos in ben Augen, er gudte leibenichaftelos um bie Lippen bes Mannes. Diefen flachen, matten Schmers fcbien ber junge Maeftro in feiner gangen Geftalt veranschaulichen zu wollen. So fdwarmerifd wehmuthig waren feine haare frifirt, bie Rleiber fagen ibm fo fcmachtenb an bem garten Leibe, er trug fein fpanifches Rohrchen fo ibyllifch, bağ er mich immer an bie jungen Schäfer erinnerte, bie wir in unseren Schäferspielen mit bebanberten Staben, und hellfarbigen Jadchen und boschen minaubiren feben. Und fein Bang mar fo jungfräulich, fo elegisch, fo athe-Der gange Menfch fab aus wie ein Seufzer en. escarpins. bei ben Frauen vielen Beifall gefunden, aber ich zweifle, ob er irgend mo eine ftarte Leibenschaft geweckt bat. Für mich felber batte feine Erscheinung immer etwas fpaghaft Ungeniegbares, beffen Grund wohl junachft in feinem Frangonichiprechen zu finden mar. Dbgleich Bellini icon mehrere Jahre in Frankreich gelebt, fprach er boch bas Frangofifche fo fclecht, wie es vielleicht taum in England gesprochen werben fann. 3ch follte biefes Sprechen nicht mit bem Beiwort "folecht" bezeichnen; folecht ift hier viel zu gut. Dan muß entfetlich fagen, blutichanberifch, weltuntergangemäßig. Ja, wenn man mit ibm in Befellichaft mar, und er bie armen frangofischen Worte wie ein Denfer rabebrach, und unerschütterlich feine foloffalen Coq-a-l'ane ausframte, fo meinte man manchmal, bie Welt muffe mit einem Donnergefrache untergeben. . . . Eine Leichenftille berrichte bann im gangen Saale; Tobesichred malte fich auf allen Gefichtern, mit Rreibefarbe ober mit Binober; bie Frauen mußten nicht, ob fie in Donmacht fallen ober entfliehen follten; bie Manner faben bestürzt nach ihren Beinfleibern, um fich ju überzeugen, bag fie wirflich bergleichen trugen ; und was bas furchtbarfte war, biefer Schreck erregte ju gleicher Beit eine konvulfive Lachluft, die fich kaum verbeißen ließ. Wenn man baber mit Bellini in Gefellschaft war, mußte feine Rabe immer eine gewiffe Angft einflößen, die, burch einen grauenhaften Reit, jugleich abstoßend und angie-Manchmal waren feine unwillfürlichen Calembours blos beluftigenber Art, und in ihrer poffirlichen Abgeschmadtheit, erinnerten fie an bas Schloß feines Lanbemannes, bes Pringen Pallagonien, welches Goethe, in feiner italienischen Reise, ale ein Dufeum von baroden Bergerrtheiten und ungereimt gusammengetoppelten Diggestalten fcilbert. Da Bellini, bei folden Gelegenheiten, immer etwas gang Darmlofes und gang Ernfthaftes gefagt gu haben glaubte, so bilbete sein Gesicht mit seinem Worte eben ben allertollsten Contraft. Das, was mir an feinem Gefichte miffallen konnte, trat bann um fo fcneibenber bervor. Das was mir ba miffiel, war aber nicht von ber Art, bağ es juft als ein Mangel bezeichnet werben funnte, und am wenigsten mag es wohl ben Damen ebenfalls unerfreusam gemesen fein. Bellinis Geficht, wie feine gange Erscheinung, batte jene physische Frifche, jene Fleischbluthe, jene Rosenfarbe, die auf mich einen unangenehmen Einbrud macht, auf mich, ber ich vielmehr bas Tobtenhafte und bas Marmorne liebe. Erft späterhin, ale ich Bellini schon lange kannte, empfand ich für ihn einige Reigung. Diefes enistand namentlich als ich bemerkte, daß fein Charafter burchaus ebel und gut war. Seine Seele ift gewiß rein und unbeflectt geblieben von allen baflichen Berührungen. Auch fehlte ihm nicht bie harmlofe Gntmuthigfeit, bas Rinbliche, bas wir bei genialen Menfchen nie vermiffen, wenn fie auch bergleichen nicht für febermann gur Schau tragen.

Ja, ich erinnere mich— fuhr Marimilian fort, indem er sich auf den Sessel niederließ, an bessen Lehne er sich die jest aufrecht gestügt hatte— ich erinnere mich eines Augenblick, wo mir Bellini in einem so liedenswürdigen Lichte erschien, daß ich ihn mit Bergnügen betrachtete und mir vornahm, ihn näher tennen zu lernen. Aber es war leider der lette Augenblick, wo ich ihn in diesem Leben sehne follte. Dieses war eines Abends, nachdem wir im Sause einer großen Dame, die den kleinsten Juß in Paris hat, mit einander gespeist und sehr heiter geworden, und am Fortepiano die süßesten Melodieen erklangen . . . Ich sehe ihn noch immer, den guten Bellini, wie er endlich erschöpft von den vielen tollen Bellinismen, die er geschwaht, sich auf einen Sessel nieder-ließ . . . Dieser Sessel war sehr niedrig, fast wie ein Bänken, so daß Bellini dadurch gleichsam zu den Füßen einer schönen Dame zu sien kam, die sich,

thin gegenüber, auf ein Sopha bingestreckt batte und mit süßer Schabenfreude auf Bellini hinabsah, mahrend biefer fich abarbeitete, fie mit einigen frangofifcen Rebensarten zu unterhalten, und er immer in bie Nothwendigfeit gerieth, bas was er eben gefagt hatte, in feinem ficilianifden Jargon ju tommentiren, um ju beweisen, bag es feine Sottife, sonbern im Begentheil bie feinfte Schmeichelei gewesen sei. Ich glaube, bag bie schöne Dame auf Bellinis Rebensarten gar nicht viel binborte; fie hatte ihm fein fpanifches Röhrchen, womit er feiner fcmachen Rhetorif manchmal gu Bulfe fommen wollte, aus ben Banben genommen, und bebiente fich beffen um ben gierlichen Lodenbau an ben beiben Schläfen bes jungen Maeftro gang rubig gu gerftoren. Diefem muthwilligen Geschäfte galt wohl jenes Lacheln, bas ihrem Gefichte einen Musbrud gab, wie ich ihn nie auf einem lebenben Menschenantlig gefeben. Rie fommt mir biefes Geficht aus bem Gebachtniffe! Es war eins jener Gefichter, bie mehr bem Traumreich ber Doefie als ber roben Wirflichkeit bes Lebens ju geboren icheinen; Conturen, bie an Da Binci erinnern, jenes eble Oval mit ben naiven Wangengrütchen und bem sentimental spitzulaufenben Rinn ber lombarbifchen Schule. Die Farbung mehr romisch fanft, matter Perlenglang, vornehme Blaffe, Morbibegga. Rurg es mar ein Geficht, wie es nur auf irgend einem altitalienischem Portraite gefunden wirb, bas etwa eine von jenen großen Damen vorstellt, worin bie italienischen Runftler bes fechsgehnten Jahrhunderte verliebt waren, wenn fie ihre Meifterwerke schufen, woran bie Dichter jener Beit bachten, wenn fie fich unfterblich fangen, und wonach bie beutschen und frangofischen Rriegshelben Berlangen trugen, wenn fie fic bas Schwert umgurteten und thatenfuchtig über bie Alpen fturzten . . . Ja, ja, fo ein Beficht mar es, worauf ein Lacheln ber fußeften Schabenfreube und bes vornehmften Muthwillens fpielte, mahrent fie, bie fcone Dame, mit ber Spige bes fpanischen Rohrs ben blonben Lodenbau bes guten Bellini ger-In biefem Augenblick erschien mir Bellini wie berührt von einem Rauberftabden, wie umgewandelt ju einer burchaus befreundeten Ericheinung, und er wurde meinem Bergen auf einmal verwandt. Gein Beficht erglangte im Bieberschein jenes Lächelns, es war vielleicht ber blühenbfte Moment seines Lebens . . . Ich werbe ihn nie vergeffen . . . Bierzehn Tage nachher las ich in ber Zeitung, daß Italien einen seiner rühmlichsten Göhne verloren!

Sonberbar! Bu gleicher Zeit wurde auch ber Tob Paganinis angezeigt. Un biefem Tobesfall zweifelte ich keinen Augenblick, ba ber alte, fahle Paganini immer wie ein Sterbenber aussah; boch ber Tob bes jungen, rofigen Bellini kam mir unglaublich vor. Und boch war die Rachricht rom Tobe bes ersteren nur ein Zeitungsirrihum, Paganini befindet sich frisch und gesund zu Genua und Bellini liegt im Grabe zu Paris!

Lieber. Sie Daganini ? frug Maria.

Diefer Mann, antwortete Marimilian, ift eine Bierbe feines Baterlanbes und verbient gewiß bie ausgezeichnetfte Erwähnung, wenn man von ben mufifalifden Rotabilitäten Italiens fprechen will.

Ich habe ihn nie gesehen, bemerkte Maria, aber bem Rufe nach, foll sein Aeugeres ben Schönheitofinn nicht volltommen befriedigen. Ich habe Portraite von ihm gesehen . . .

Die alle nicht ähnlich find, fiel ihr Maximilian in bie Rede; fie verhaglichen ober verschönern ibn, nie geben fie feinen wirklichen Charafter. glaube es ift nur einem einzigen Menfchen gelungen, Die mabre Physionomie Daganinis aufs Davier ju bringen; es ift ein tauber Maler, Ramens Lufer, ber, in feiner geiftreichen Tollheit, mit wenigen Rreibestrichen ben Ropf Daganinis fo gut getroffen hat, bag man ob ber Bahrheit ber Beichnung jugleich lacht und erschricht. "Der Teufel hat mir bie Band geführt," fagte mir ber taube Maler, geheimnigvoll fichernb und gutmuthig ironisch mit bem Ropfe nidenb, wie er bei feinen genialen Gulenfpiegeleien ju thun pflegte. Maler war immer ein wunderlicher Raug; trop feiner Taubheit, liebte er enthufiaftifc bie Dufit und er foll es verftanben haben, wenn er fich nabe genug am Orchefter befand, ben Dufifern bie Dufit auf bem Gefichte gu lesen, und an ihren Fingerbewegungen bie mehr ober minber gelungene Erefugion zu beurtheilen; auch ichrieb er bie Opernfritifen in einem ichagbaren Journale ju Damburg. Bas ift eigentlich ba ju verwundern? fichtbaren Signatur bes Spieles konnte ber taube Maler bie Tone feben. Biebt es boch Menschen, benen bie Tone felber nur unfichtbare Signaturen find, worin fie Farben und Bestalten boren.

Ein folder Menfc find Sie! rief Maria.

Es ift mir leid, daß ich die kleine Zeichnung von Lyser nicht mehr besitz; sie würde Ihnen vielleicht von Paganinis Aeußerem einen Begriff verleihen. Rur in grell schwarzen, slüchtigen Strichen konnten jene fabelhaften Züge erfaßt werden, die mehr dem schwestichen Schattenreich, als der sonnigen Lebenswelt zu gehören scheinen. "Wahrhaftig, der Teufel hat mir die Dand geführt," betheuerte mir der taube Maler, als wir zu Damburg vor dem Alsterpavillon standen, an dem Tage wo Paganini dort sein erstes Conzert gab. "Ja, mein Freund, suhr er fort, es ist wahr, was die ganze Welt dehauptet, daß er sich dem Teufel verschrieben hat, Leib und Seele, um der beste Biolinist zu werden, um Willionen zu ersiedeln, und zunächst um von der verdammten Galeere loszukommen, wo er schon viele Jahre geschmachtet. Denn sehen Sie, Freund, als er zu Lukka Kapellenmeister war, verliebte er sich in eine Theaterprinzessin, ward eiserssüchtig auf irgend einen kleinen Abbate, ward vielleicht koks, erstach auf gut italienisch seine ungetreue Amata, kam auf die Galeere zu Genua, und wie gesagt, verschrieb sich enlich dem Teufel

um loszukommen, um ber beste Biolinspieler zu werben, und um sebem von und biefen Abend eine Branbschapung von zwei Thalern auferlegen zu können . . . Aber sehen Sie! Alle gute Geister loben Gott! sehen Sie, bort in ber Allee kommt er selber mit seinem zweideutigen Famulo!"

In ber That, es war Paganini felber, ben ich alsbalb gu Geficht befam. Er trug einen bunkelgrauen Oberrod, ber ihm bis zu ben Fugen reichte, moburch seine Gestalt sehr hoch zu sein schien. Das lange schwarze Saar fiel in vergerrten Loden auf seine Schulter berab und bilbete wie einen bunflen Rahmen um bas blaffe, leichenartige Geficht, worauf Rummer, Genie unb Bolle ihre unverwüftlichen Beichen eingegraben batten. Reben ibm tangelte eine niedrige, behagliche Figur, putig profaisch: rofig verrungeltes Geficht, hellgraues Röckhen mit Stahlknöpfen, unausstehlich freunblich nach allen Seiten hingrugenb, mitunter aber voll beforglicher Scheu, nach ber bufteren Bestalt hinaufschielend, bie ihm ernft und nachdenklich gur Geite manbelte. Man glaubte bas Bilb von Repfc ju feben, wo Fauft mit Wagner vor ben Thoren von Leipzig spazieren geht. Der taube Maler kommentirte mir aber bie beiben Bestalten in feiner tollen Beife, und machte mich besonbers aufmertfam auf ben gemeffenen breiten Bang bes Paganini. ,,3ft es nicht, sagte er, als trüge er noch immer bie eiserne Querstange zwischen ben Bei-Er hat fich nun einmal biefen Bang auf immer angewöhnt. Sie auch wie verächtlich ironisch er auf feinen Begleiter manchmal binabschaut, wenn biefer ihm mit seinen profaischen Fragen läftig wirb; er kann ihn aber nicht entbehren, ein blutiger Contraft bindet ihn an biefen Diener, ber eben tein andrer ift ale Satan. Das unwissende Bolf meint freilich, biefer Begleiter fei ber Commobien- und Anefbotenschreiber Barris aus Dannover, ben Daganini auf Reisen mitgenommen habe, um bie Belbgefchäfte bei feinen Congerten gu verwalten. Das Bolf weiß nicht, bag ber Teufel bem Derrn Georg Barris blog feine Gestalt abgeborgt hat und bag bie arme Seele biefes armen Menichen unterbeffen, neben anberem Lumpenfram, in einem Raften ju Bannover folange eingesperrt fist, bis ber Teufel ihr wieber ihre Bleifch-Envelope gurudgiebt und er vielleicht feinen Deifter Paganini in einer würdigeren Geftalt, nemlich als fcmarger Dubel, burch bie Belt begleiten mirb."

War mir aber Paganini, als ich ihn am hellen Mittage, unter ben grünen Bäumen bes hamburger Jungfernstiegs einherwandeln sah, schon hinlänglich fabelhaft und abenteuerlich erschienen: wie mußte mich erst bes Abends
im Conzerte seine schauerlich bizarre Erscheinung überraschen. Das hamburger Commödienhaus war ber Schauplag bieses Conzertes, und bas kunstliebende Publikum hatte sich schon frühe und in solcher Anzahl eingefunden,
baß ich kaum noch ein Pläschen für mich am Orchester erkämpfte. Obgleich

es Pofitag war, erblidte ich boch, in ben erften Ranglogen, bie gange gebilbete Danbelswelt, einen gangen Olymp von Banquiers und fonftigen Millionaren, bie Götter bes Raffees und bes Buders, nebft beren biden Chegottinnen, Junonen vom Bantram und Aphrobiten vom Dredwall. Much berrichte eine religiofe Stille im gangen Saal. Jebes Auge war nach ber Buhne gerichtet. Bebes Dbr ruftete fich gum Boren. Mein Nachbar, ein alter Delg-Mafler, nahm feine schmutige Baumwolle aus ben Ohren, um balb bie toftbaren Tone, die zwei Thaler Entregelb tofteten, beffer einfaugen zu ton-Enblich aber, auf ber Buhne, tam eine buntle Weftalt jum Borichein, bie ber Unterwelt entstiegen ju fein ichien. Das war Paganini in feiner fcmargen Galla. Der fcmarge Frad und bie fcmarge Befte von einem entfeplichen Bufdnitt, wie er vielleicht am Dofe Proferpinens von ber bollischen Etifette vorgeschrieben ift. Die fcmargen Dofen angftlich folotternb um bie bunnen Beine. Die langen Arme ichienen noch verlängert, inbem er in ber einen Sand bie Bioline und in ber anderen ben Bogen gesenkt hielt und bamit fast bie Erbe berührte, als er vor bem Publifum feine unerhörten Berbeugungen ausframte. In ben edigen Rrummungen feines Leibes lag eine schauerliche Bolgernheit und zugleich etwas närrisch Thierisches, bag uns ber biefen Berbeugungen eine fonberbare Lachluft anwandeln mußte; aber fein Geficht, bas burch bie grelle Orchefterbeleuchtung noch leichenartig weißer erfcien, hatte alsbann fo etwas Flebenbes, fo etwas blöbsinnig Demuthiges, baf ein grauenhaftes Mitleid unfere Lachluft nieberbrudte. Dat er biefe Romplimente einem Automaten abgelernt ober einem Sunbe? 3ft biefer bittenbe Blid ber eines Tobtfranten, ober lauert bahinter ber Spott eines fcblauen Beighalfes? 3ft bas ein Lebenber, ber im Bericheiben begriffen ift und ber bas Publifum in ber Runftarena, wie ein fterbenber Fechter, mit feinen Rudungen ergögen foll? Dber ift es ein Tobter, ber aus bem Grabe gefliegen, ein Bampir mit ber Bioline, ber une, wo nicht bas Blut aus bem Bergen, boch auf jeben gall bas Gelb aus ben Tafchen faugt?

Solche Fragen freuzien sich in unserem Ropfe, während Paganini seine unaufhörlichen Komplimente schnitt; aber alle bergleichen Gebanken mußten straks verstummen, als ber wunderbare Meister seine Bioline ans Kinn septe und zu spielen begann. Bas mich betrifft, so kennen Sie ja mein mußtalisches zweites Gesicht, meine Begabniß, bei jedem Lone, den ich erklingen höre, auch die adäquate Klangsigur zu sehen; und so kam es, daß mir Paganini mit jedem Striche seines Bogens auch sichtbare Gestalten und Situazionen vor die Augen brachte, daß er mir in tönender Bilberschrift allerlei grelle Geschichten erzählte, daß er vor mir gleichsam ein farbiges Schattenspiel hingauteln ließ, worin er selber immer mit seinem Biolinspiel als die Hauptperson agirte. Schon bei seinem ersten Bogenstrich hatten sich die Koulissen um ihn

her verändert; er ftand mit seinem Musikpult plöglich in einem heltern 3immer, welches lustig unordentlich beforirt, mit verschnörkelten Möbeln in Pompadourgeschmad: überall kleine Spiegel, vergoldete Amoretten, dinesisches Porzelan, ein allerliebstes Chaos von Bändern, Blumenguirlanden, weißen Dandschuhen, zerrissenen Blonden, falschen Perlen, Diademen von Goldblech und sonstigem Götterstitterkram, wie man bergleichen im Studierzimmer einer Primadonna zu sinden psiegt. Paganinis Aeußeres hatte sich ebenfalls, und zwar aufs allervortheilhafteste, verändert: er trug kurze Beinkleiber von lillafarbigem Atlas, eine silbergesticke, weiße Weste, einen Rock von hellblauem Sammet mit goldumfponnenen Knöpfen; und die sorgsam in kleinen lödchen fristren Daare umspielten sein Gesicht, das ganz jung und rosig blühete, und von süßer Zärklichkeit erglänzte, wenn er nach dem hübschen Dämchen hinäugelte, das neben ihm am Rotenpult stand, während er Bioline spielte.

In ber That, an seiner Seite erblicte ich ein hubsches junges Geschöpf, altmobifc gefleibet, ber weiße Atlas ausgebauscht unterhalb ben Suften, bie Taille um so reizender schmal, die gepuderten Haare hochauffrisirt, das hübsch runde Beficht um fo freier hervorglangend mit feinen bligenden Augen, mit seinen geschminften Banglein, Schonpfläfterchen und impertinent, fugem Raschen. In ber Dand trug fie eine weiße Papierrolle, und fowohl nach ihren Lippenbewegungen, ale nach bem tofettirenben bin- und Berwiegen ihres Oberleibchens ju foliegen, foien fie ju fingen ; aber vernehmlich marb mir fein einziger ihrer Triller, und nur aus bem Biolinfpiel, womit ber junge Paganini bas holbe Rind begleitete, errieth ich was fie fang und was er felber während ihres Singens in ber Seele fühlte. D, bas maren Melobieen, wie bie Rachtigall fie flotet, in ber Abenbbammerung, wenn ber Duft ber Rofe ibr bas abnenbe Frühlingsberg mit Gehnsucht berauscht! D, bas war eine fcmelgenbe, wolluftig binfcmachtenbe Geligfeit! Das waren Tone bie fich füßten, bann schmollend einander floben, und endlich wieder lachend fich umfclangen, und eine wurben, und in truntener Einheit bahinftarben. bie Tone trieben ein beiteres Sviel, wie Schmetterlinge, wenn einer bem anberen nedenb ausweicht, fich binter eine Blume verbirgt, enblich erhascht wirb, und bann mit bem anberen, leichtfinnig begludt, im golbnen Gonnenlichte binaufflattert. Aber eine Spinne, eine Spinne fann folden verliebten Schmetterlingen mal plöplich ein tragisches Schidfal bereiten. Abnte bergleichen bas junge Berg? Ein wehmuthig feufzenber Ton, wie Borgefühl eines beranschleichenben Unglude, glitt leife burch bie entzudteften Melobicen, bie aus Paganinis Bioline hervorstrahlten . . . Seine Augen werben feucht . . . Anbetend fniet er nieber por feiner Amata . . . Aber ach! indem er fic . beugt, um ihre Fuge gu fuffen, erblidt er unter bem Bette einen fleinen Ab-3d weiß nicht, mas er gegen ben armen Menschen haben mochte, aber Beine, III.

der Genueser wurde blag wie der Lob, er erfaßt ben Kleinen mit wüthenden Sänden, giebt ihm diverse Ohrfeigen, so wie auch eine beträchtliche Anzahl Kußtritte, schmeißt ihn gar zur Thür hinaus, zieht alsbann ein langes Stylet aus der Lasche und ftößt es in die Bruft ber jungen Schönen . . .

In biefem Augenblid aber erscholl von allen Seiten: Bravo! Bravo! Damburgs begeisterte Männer und Frauen zollten ihren rauschendften Beifall bem großen Rünftler, welcher eben die erste Abtheilung seines Conzerts beenz bigt hatte und sich mit noch mehr Eden und Krümmungen als vorher verbeugte. Auf seinem Gesichte, wollte mich bebunten, winselte ebenfalls eine noch flehsamere Demuth als vorher. In seinen Augen ftarrte eine grauenhafte Aengstlichfeit, wie die eines armen Sünders.

Böttlich! rief mein Rachbar, ber Pelgmakler, indem er fich in ben Ohren trapte, biefes Stud war allein ichon zwei Thaler werth.

Als Paganini aufe neue ju fpielen begann, warb es mir bufter vor ben Die Tone verwandelten fich nicht in belle formen und Farben; bie Gestalt bes Meifters umbullte fich vielmehr in finftere Schatten, aus beren Dunfel feine Dufit mit ben schneibenbften Jammertonen bervorflagte. Rur manchmal, wenn eine fleine Lampe, die über ihm bing, ihr kummerliches Licht auf ihn warf, erblickte ich sein erbleichtes Antlit, worauf aber bie Jugend noch immer nicht erloschen war. Sonberbar war fein Angua, gespaltet in zwei Farben, wovon bie eine gelb und bie andere roth. An ben Fugen lafteten ibm fowere Retten. Dinter ihm bewegte fich ein Geficht, beffen Physionomie auf eine luftige Bodenatur hinbeutete, und lange haarigte Banbe, bie, wie es fchien, bagu gehörten, fah'ich zuweilen hülfreich in bie Saiten ber Bioline greifen, worauf Paganini spielte. Sie führten ihm auch manchmal bie Band womit er ben Bogen hielt, und ein medernbes Beifall-Lachen affompagnirte bann bie Tone, bie immer fcmerglicher und blutenber aus ber Bioline bervorquollen. Das waren Tone gleich bem Gefang ber gefallenen Engel, bie mit ben Töchtern ber Erbe gebuhlt hatten, unb, aus bem Reiche ber Geligen verwiesen, mit icamglühenben Gesichtern in bie Unterwelt hinabstiegen. waren Tone in beren bobenlofer Untiefe weber Troft noch hoffnung glimmte. Wenn bie Deiligen im himmel folche Tone boren, erftirbt bas Lob Gottes auf ihren verbleichenben Lippen und fie verhullen weinenb ihre frommen Daupter! Buweilen, wenn in bie melobischen Qualniffe bieses Spiels bas obligate Bodolachen hineinmederte, erblidte ich auch im hintergrunde eine Menge fleiner Beibebilber, bie boshaft luftig mit ben häglichen Röpfen nidten und mit ben gefreugten Fingern, in nedenber Schabenfreube, ihre Rubchen fcabten. Aus ber Bioline brangen alebann Angftlaute und ein entfesliches Seufzen und ein Schluchzen, wie man es noch nie gehört auf Erben, und wie man es vielleicht nie wieber auf Erben horen wirb, es feie benn im Thale

Josaphat, wenn die tolossalen Posaunen des Gerichts erklingen und die nacten Leichen aus ihren Grabern hervortriechen und ihres Schicksals harren . . . Wher der gequalte Biolinist that plöglich einen Strich, einen so wahnsinnig verzweifelten Strich, daß seine Ketten rassellnd entzweisprangen und sein unbeimlicher Gebulfe, mitsammt ben verhöhnenden Unbolden, verschwanden.

In biefem Augenblid fagte mein Rachbar, ber Pelgmakler: Schabe, Schabe, eine Saite ift ihm gesprungen, bas kommt von bem bestänbigen Pizzikati !

War wirklich bie Saite auf ber Bioline gesprungen? 3ch weiß nicht. 3ch bemerkte nur die Transfigurazion ber Tone, und ba schien mir Paganini und seine Umgebung plöglich wieber gang veränbert. Jenen konnte ich kaum wiebererfennen in ber braunen Dondstracht, bie ibn mehr verftedte als befleibete. Das verwilberte Antlit balb verhüllt von ber Kapute, einen Strid um bie Bufte, baarfußig, eine einsam tropige Gestalt, stand Paganini auf einem felfigen Borfprung am Meere und fpielte Bioline. Es war, wie mich bunfte, bie Beit ber Dammerung, bas Abenbroth überfloß bie weiten Deeresfluten, bie immer rother fich farbten und immer feierlicher raufchten, im geheimnißvollften Ginflang mit ben Tonen ber Bioline. Je rother aber bas Dem wurde, besto fabler erbleichte ber Dimmel, und als endlich bie wogenben Baffer wie lauter scharlachgrelles Blut aussahen, ba warb broben ber himmel gang gefpenftischhell, gang leichenweiß, und groß und brobend traten baraus bervor bie Sterne . . . und biese Sterne waren schwarz, schwarz wie glangenbe Steinkohlen. Aber bie Tone ber Bioline wurden immer fturmischer und feder, in ben Augen bes entfeslichen Spielmanns funtelte eine fo fpottifche Berftorungeluft, und feine bunnen Lippen bewegten fich fo grauenhaft haftig, baff es ausfab als murmelte er uralt verruchte Bauberfpruche, womit man ben Sturm beschwört und jene bofen Beifter entfeffelt, bie in ben Abgrunben bes Meeres gefangen liegen. Manchmal, wenn er, ben-nadten Arm aus bem weiten Monchbarmel lang mager hervorftredend, mit bem Fibelbogen in ben Luften fegte: bann ericbien er erft recht wie ein Derenmeister, ber mit bem Rauberftab ben Elementen gebietet, und es beulte bann wie mabnfinnig in ber Meerestiefe und bie entsepten Blutwellen sprangen bann so gewaltig in bie Bobe, baff fie faft bie bleiche himmelsbede und bie fcmargen Sterne bort mit ihrem rothen Schaume besprigten. Das heulte, bas freischte, bas frachte, als ob bie Belt in Trummer gusammenbrechen wollte, und ber Dond ftrich immer hartnädiger feine Bioline. Er wollte burch bie Gewalt feines rafenben Willens bie sieben Siegel brechen, womit Salomon bie eisernen Töpfe verfiegelt, nachbem er barin bie überwundenen Damonen verschloffen. Töpfe bat ber weise Ronig ins Meer versentt, und eben bie Stimmen ber barin verfchloffenen Beifter glaubte ich ju vernehmen, mahrenb Paganiwis Bioline ihre gornigften Bagione grollte. Aber endlich glaubte ich gar wie

Jubel ber Befreiung zu vernehmen, und aus ben rothen Blutwellen fah ich hervortauchen die Daupter ber entfesselten Damonen: Ungethüme von sabelhafter Daßlichkeit, Krokobille mit Flebermausstügeln, Schlangen mit Dirschgeweihen, Affen bemütt mit Trichtermuscheln, Seehunde mit patriarchalisch langen Bärten, Belbergesichter mit Brüften an der Stelle der Wangen, grüne Kameelstöpfe, Zwittergeschöpfe von unbegreislicher Jusammensehung, alle mit kalt klugen Augen hinglopend und mit langen Floßtapen hingreisend nach dem sebelnden Wönche . . Diesem aber, in dem rasenden Beschwörungseiser, siel die Kapute zurück, und die lockigen haare, im Winde bahinslatternd, umrüngelten sein haupt wie schlangen.

Diese Erscheinung war so finneverwirrent, baß ich, um nicht wahnfinnig zu werben, bie Ohren mir zuhielt und bie Augen schloß. Da war nun ber Sput verschwunden, und als ich wieber aufblidte fah ich ben armen Genueser in seiner gewöhnlichen Geftalt, seine gewöhnlichen Complimente schneiben, während bas Publitum aufs entzudtefte applaubirte.

"Das ift also bas berühmte Spiel auf ber G-Saite, bemerkte mein Rachbar; ich spiele felber bie Bioline und weiß was es beift biefes Inftrument so gu bemeiftern!" Bum Blud mar bie Paufe nicht groß, fonft hatte mich ber mufitalifche Pelgtenner gewiß in ein langes Runftgefprach eingemufft. Daganini feste wieber rubig feine Bioline ans Rinn und mit bem erften Strich seines Bogens begann auch wieber bie wunderbare Transfiguragion ber Tone. Rur gestaltete fie fich nicht mehr fo grellfarbig und leiblich bestimmt. Tone entfalteten fich rubig, majeftätisch wogend und anschwellend, wie bie eines Orgelchorals in einem Dome; und alles umber hatte fich immer weiter und bober ausgebehnt zu einem foloffalen Raume, wie nicht bas forperliche Auge, sondern nur bas Auge bes Beistes ihn fassen kann. In der Mitte biefes Raumes fcwebte eine leuchtenbe Rugel, worauf riefengroß und ftolgerhaben ein Mann ftant, ber bie Bioline fpielte. Diese Rugel, war fie bie Sonne? 3ch weiß nicht. Aber in ben Bugen bes Mannes erfannte ich Daganini, nur ibealifc verfconert, himmlifc verflart, verfohnungevoll lächelnb. Sein Leib blühte in fraftigster Männlichkeit, ein hellblaues Gewand umschloß bie verebelten Glieber, um seine Schulter wallte, in glänzenben Locken, bas fdwarze Paar; und wie er ba fest und sicher fand, ein erhabenes Götterbilb, und bie Bioline ftrich: ba war es als ob bie gange Schöpfung feinen Tonen Er war ber Menfch-Planet um ben fich bas Weltall bewegte, mit gemeffener Feierlichkeit und in feligen Rothmen erflingenb. Diefe großen Lichter, bie, so ruhig glanzend um ihn ber schwebten, waren es bie Sterne bes Dimmele, und jene tonenbe Darmonie, bie aus ihren Bewegungen entftanb, war es ber Spharengefang, wovon Poeten und Seber fo viel Bergudenbes berichtet haben ? Buweilen, wenn ich angestrengt weit hinausschaute in bie bammernbe Ferne, ba glaubte ich lauter weiße wallenbe Gemanber zu feben. worin foloffale Bilarime vermummt einberwanbelten, mit weißen Staben in ben Banben, und sonberbar! bie golbnen Anopfe jener Stabe waren eben jene großen Lichter, bie ich für Sterne gehalten batte. Diese Vilgrime gogen, in weiter Kreisbahn, um ben großen Spielmann umber, von ben Tonen seiner Bioline erglangten immer beller bie golbnen Anopfe ihrer Stabe, und bie Chorale, bie von ihren Lippen erschollen und bie ich fur Spharengefang bolten fonnte, waren eigentlich nur bas verhallenbe Echo jener Biolinentone. unnennbare beilige Inbrunft wohnte in biefen Rlangen, bie mandmal faum borbar ergitterten, wie geheimnifvolles Flüftern auf bem Baffer, bann wieber füßschauerlich anschwollen, wie Walbhorntone im Monbichein, und bann enblich mit ungezügeltem Jubel babinbrauften, als griffen taufend Barben in bie Saiten ihrer Barfen und erhuben ihre Stimmen zu einem Siegeslieb. waren Klänge, bie nie bas Dhr hört, fonbern nur bas Berg träumen fann, wenn es bes Rachts am Bergen ber Geliebten ruht. Bielleicht auch begreift ne bas Berg am hellen lichten Tage, wenn es fich jauchzenb versenkt in bie Schönheitelinien und Dvalen eines griechischen Runftwerks . . . .

"Dber wenn man eine Bouteille Champagner zuviel getrunken hat!" ließ sich plöglich eine lachenbe Stimme vernehmen, die unseren Erzähler wie aus einem Traume weckte. Als er sich umbrehte, erblidte er ben Doktor, ber, in Begleitung ber schwarzen Debora, ganz leise ins Jimmer getreten war, um sich zu erfundigen, wie seine Medizin auf die Kranke gewirkt habe.

Diefer Schlaf gefällt mir nicht, sprach ber Doktor, indem er nach bem Sopha zeigte.

Marimilian, welcher, versunken in ben Phantasmen seiner eignen Rebe, gar nicht gemerkt hatte, bag Maria schon lange eingeschlafen war, bis sich verbrießlich in die Lippen.

Diefer Schlaf, fuhr ber Dottor fort, verleiht ihrem Antlip icon gang ben Charafter bes Tobes. Sieht es nicht schon aus wie jene weißen Masten, jene Gipsabguffe, worin wir bie Zuge ber Berftorbenen zu bewahren suchen ?

3ch möchte wohl, flufterte ihm Maximilian ins Dhr, von bem Gesichte unerrer Freundin einen folden Abguß aufbewahren. Sie wird auch als Leiche noch fehr schon fein.

Sch rathe ihnen nicht bazu, entgegnete ber Doftor. Solche Masten verleiben uns die Erinnerung an unsere Lieben. Wir glauben in biefem Gipfe sei noch etwas von ihrem Leben enthalten, und was wir barin aufbewahrt haben, ift boch ganz eigentlich ber Tob selbst. Regelmäßig schöne Züge bekommen hier etwas grauenhaft Starres, Berhöhnenbes, Fatales, wodurch sie uns mehr ersichreden als erfreuen. Wahre Karrifaturen aber sind die Gipsabgusse von Gesichtern, beren Reip mehr von geistiger Art war, beren Züge weniger regel-

mäßig als interessant gewesen; benn sobald bie Grazien bes Lebens barin erloschen find, werben die wirklichen Abweichungen von ben ibealen Schönheitslinien nicht mehr burch geistige Reipe ausgeglichen. Gemeinsam ift aber allen biesen Sipsgesichtern ein gewisser rathselhafter Bug, ber uns, bei längerer Betrachtung, aufe unleiblichste die Seele burchfröstelt; sie seben alle aus wie Menschen, die im Begriffe sind einen schweren Gang zu geben.

Bohin ? frug Maximilian, als ber Dottor feinen Arm ergriff und ihn aus bem Bimmer fortführte.

## Zweite Nacht.

Und warum wollen Gie mich noch mit biefer häßlichen Mebizin qualen, ba ich ja boch fo balb fterbe!

Es war Maria, welche eben, als Maximilian ins Zimmer trat, biefe Borte gesprochen. Bor ihr ftand ber Arzt, in ber einen Dand eine Medizinflasche, in ber anberen einen fleinen Becher, worin ein braunlicher Saft widerwärtig schäumte. Theuerster Freund, rief er, indem er sich zu dem Eintretenden wandte. Ihre Anwesenheit ift mir jest sehr lieb. Suchen Sie boch Signora bahin zu bewegen, daß sie nur biese wenigen Tropfen einschlürft; ich babe Eile.

Ich bitte Sie, Maria! flüsterte Marimilian mit jener weichen Stimme, bie man nicht sehr oft an ihm bemerkt hat, und die aus einem fo wunden Derzen zu kommen schien, daß die Kranke, sonderbar gerührt, fast ihres eigenen Leides vergessend, ben Becher in die Hand nahm; ehe sie ihn aber zum Munde führte, sprach sie lächelnd: Richt wahr, zur Belohnung erzählen Sie mir dann auch die Geschichte von der Laurenzia?

Alles was Sie wünschen, foll geschehen! nidte Maximilian.

Die blaffe Frau trant alebalb ben Inhalt bes Bechers, halb lächelnb, halb Chaubernb.

3ch habe Eile, sprach ber Arzt, inbem er seine schwarzen Danbschuhe anzog. Legen Sie sich ruhig nieber, Signora, und bewegen Sie sich so wenig als möglich. 3ch habe Eile.

Begleitet von ber schwarzen Debora, bie ihm leuchtete, verließ er bas Gemach. — Als nun bie beiben Freunde allein waren, saben sie fich lange schweisend an. In beiber Seele wurden Gebanken laut, die eins bem andern an

verhehlen fuchte. Das Beib aber ergriff plöglich bie Danb bes Mannes und bebedte fie mit glubenben Ruffen.

Um Gotteswillen, fprach Maximilian, bewegen Sie fich nicht fo gewaltsam und legen Sie sich wieber rubig aufs Sopha.

Als Maria diesen Bunfch erfüllte, bedeckte er ihre Füße fehr forgsam mit bem Shawl, ben er vorher mit seinen Lippen berührt hatte. Sie mochte es wohl bemerkt haben, benn sie zwinkte vergnügt mit ben Augen, wie ein glüdliches Kind.

Bar Mabemoifelle Laurence fehr fcon ?

Wenn Sie mich nie unterbrechen wollen, theure Freundin, und mir angeloben, gang schweigfam und ruhig juguhören, so will ich alles, was Sie zu wisen begehren, umftänblich berichten.

Dem bejahenden Blide Marias mit Freundlichkeit zulächelnd, septe fich Maximilian auf den Sessel, der vor dem Sopha ftand und begann folgendermaßen seine Erzählung:

Es find nun acht Jahre, bag ich nach London reifte, um bie Sprache unb bas Bolf bort fennen ju lernen. Dol ber Teufel bas Bolf mitfammt feiner Sprache! Da nehmen fie ein Dupent einfilbiger Worte ins Maul, fauen fie, tnatichen fie, fpuden fie wieber aus, und bas nennen fie Sprechen. Bum Glud find fie ihrer Natur nach ziemlich fcweigfam, und obgleich fie une immer mit aufgesperrtem Maule anfeben, fo verschonen fie und jeboch mit langen Conversazionen. Aber webe und, wenn wir einem Gohne Albione in bie banbe fallen, ber bie große Tour gemacht und auf bem Continente Frangofisch gelernt hat. Diefer will bann bie Belegenheit benuten, bie erlangten Sprachfenntniffe ju üben und überfcuttet uns mit Fragen über alle möglichen Gegenftanbe, und taum hat man bie eine Frage beantwortet, fo fommt er mit einer neuen herangezogen, entweber über Alter ober Beimath ober Dauer unferes Aufenthalts und mit biefem unaufhörlichen Inquiriren glaubt er uns aufs allerbefte ju unterhalten. Giner meiner Freunde in Paris hatte vielleicht Recht, ale er behauptete: bag bie Englander ihre frangofische Conversazion auf bem Bureau des passeports erlernen. Am nüglichsten ift ihre Unterhaltung bei Tifche, wenn fie ihre toloffalen Rofibeefe tranchiren und mit ben ernfthafteften Dienen uns abfragen: welch ein Stud wir verlangen? ob ftart ober fcmach gebraten? ob aus ber Mitte ober aus ber braunen Rinbe? ob fett ober mager? Diese Roftbeefe und ihre Dammelsbraten find aber auch alles, was Der himmel bewahre jeben Chriftenmenich vor ihren fie Butes baben. Saucen, bie aus & Mehl und & Butter, ober, je nachbem bie Difchung eine Abmechselung bezwecht, aus & Butter und & Dehl bestehen. Der himmel bemabre auch jeben vor ihren naiven Gemufen, bie fie, in Baffer abgefocht, gang wie Gott fie erschaffen bat, auf ben Tifch bringen. Entfeslicher noch als

bie Ruche ber Englander find ihre Toafte und ifre obligaten Standreben, wenn bas Tischtuch aufgehoben wirb und bie Damen sich von ber Tafel wegbegeben, und ftatt ihrer eben fo viele Bouteillen Portwein aufgetragen werben . . . benn burch lettere glauben fie bie Abmefenheit bes iconen Gefchlechtes aufe befte gu 3ch fage bes fconen Gefchlechtes, benn bie Englanberinnen verbienen biefen Ramen. Es find icone, weiße, ichlante Leiber. Nur der allzubreite Raum zwischen ber Rafe und bem Munbe, ber bei ihnen ebenfo häufig wie bei ben englischen Männern gefunden wirb, bat mir oft in England bie fconften Befichter verleibet. Diefe Abweichung von bem Topus bes Goonen, wirft auf mich noch fataler, wenn ich bie Englanber bier in Italien febe, wo ihre färglich gemeffenen Rafen und die breite Fleischfläche, die fich barunter bis jum Maule erftredt, einen befto fchrofferen Contraft bilbet mit ben Befichtern ber Italiener, beren Buge mehr von antiquer Regelmäßigfeit find, und beren Rafen, entweber romifch gebogen ober griechisch gefentt, nicht felten ins Allgulängliche ausarten. Gehr richtig ift bie Bemerkung eines beutschen Reifenden, bağ bie Englander, wenn fie hier unter ben Italienern wandeln, alle wie Statuen aussehen, benen man bie Nafenspige abgeschlagen bat.

Ja, wenn man ben Englänbern in einem fremben Lande begegnet, fann man burch ben Contraft, ihre Mangel erft recht hervortreten feben. Es finb bie Götter ber Langeweile, bie, in blanflafirten Bagen, mit Ertrapoft burch alle Länder jagen, und überall eine graue Staubwolfe von Traurigfeit binter Dazu kommt ihre Neugier ohne Intereffe, ihre geputte Plumpheit, ihre freche Blobigfeit, ihr ediger Egoismus, und ihre obe Freude an allen melancholischen Gegenstänben. Schon feit brei Wochen fieht man bier auf ber Piazza bi Gran Duca alle Tage einen Englänber, welcher ftunbenlang mit offenem Maule jenem Charlatane jufchaut, ber bort, ju Pferbe figenb, ben Leuten bie Babne ausreifit. Diefes Schauspiel foll ben eblen Sohn Albions vielleicht ichablos halten fur bie Erefugionen, bie er in feinem theueren Baterlanbe verfäumt . . . Denn nachft Boren und Sahnentampf, giebt es für einen Britten feinen foftlicheren Anblid, als bie Agonie eines armen Teufels, ber ein Schaf gefiohlen ober eine Danbichrift nachgeahmt hat und vor ber Façabe von Dlb-Baplie eine Stunde lang, mit einem Strid um ben Bale, ausgestellt wird, ehe man ihn in bie Ewigfeit schleubert. Es ift feine Uebertreibung, wenn ich fage, bag Schafbiebstahl und Falfchung in jenem häßlich graufamen Lande gleich bem abscheulichsten Berbrechen, gleich Batermord und Blutschande bestraft werben. 3ch felber, ben ein trifter Bufall vorbeiführte, ich fah in London einen Menichen hangen, weil er ein Schaf gestohlen und feitbem verlor ich alle Freude am Dammelbraten; bas fett erinnert mich immer an bie weiße Mute bes armen Gunbers. Reben ibm warb ein Irlander gebenft, ber bie Banbidrift eines reichen Banquiers nachgeahmt; noch immer febe ich bie naive Tobesangst bes armen Pabby, welcher vor ben Affifen nicht begreifen konnte, bag man ihn einer nachgeahmten Danbschrift wegen so hart bestrafe, ihn, ber boch jedem Menschenkind erlaube, seine eigene Danbschrift nachzuchmen! Und bieses Bolt spricht beständig von Thristenthum, und versäumt bes Sonntags keine Kirche, und überschwemmt die ganze Welt mit Bibeln.

3ch will es Ihnen gestehen, Maria, wenn mir in England nichts munben wollte, weber Menichen noch Ruche, fo lag wohl zum Theil ber Grund in mir 3d batte einen guten Borrath von Difflaune mit hinübergebracht aus ber Beimath, und ich fuchte Erheiterung bei einem Bolfe, bas felber nur im Strubel ber politischen und merkantilischen Thätigkeit seine Langeweile gu Die Bollfommenheit ber Maschinen, bie bier überall angewentödten weiß. bet werben, und fo viele menschliche Berrichtungen übernommen, hatte ebenfalls für mich etwas Unbeimliches; biefes fünftliche Getriebe von Rabern, Stangen, Cylindern und tausenberlei fleinen Bafchen, Stiftchen und Zähnden, die fich faft leibenschaftlich bewegen, erfüllte mich mit Grauen. Bestimmte, bas Genaue, bas Ausgemessene und bie Dünktlichkeit im Leben ber Englander beangftigte mich nicht minder; benn gleichwie bie Mafchinen in England und wie Menfchen vortommen, fo erscheinen une bort bie Meniden wie Maidinen. Ja, Dolz, Gifen und Meffing fcheinen bort ben Beift bes Menichen usurpirt zu haben und vor Geiftesfülle fast mahnfinnig geworben zu fein, mabrent ber entgeiftete Menfc, ale ein bobles Gefpenft, gang mafdinenmäßig feine Gewohnbeitsgefchafte verrichtet, jur bestimmten Dinute Beeffteate frift, Parlamentereben halt, feine Ragel burftet, in bie Stage-Coach fleigt ober fich aufbangt.

Bie mein Digbehagen in biefem Lande fich täglich fteigerte, können Sie fich wohl vorstellen. Richts aber gleicht ber fcwarzen Stimmung, bie mich einft befiel, als ich, gegen Abendzeit, auf ber Baterlov-Brude ftand und in bie Baffer ber Themfe bineinblidte. Dir war als fpiegelte fich barin meine Seele, als schaute fie mir aus bem Baffer entgegen mit allen ihren Bunbenmalen . . . Dabei famen mir bie fummervollften Gefdichten ine Bebachtniff . . . 3d bachte an bie Rofe, bie immer mit Effig begoffen worben unb baburch ihre füßeften Dufte einbugte und fruhzeitig verwelfte . . . Ich bachte an ben verirrten Schmetterling, ben ein Naturforscher, ber ben Montblanc bestieg, bort gang einsam zwischen ben Giswanben umberflattern fab . . . 3ch bachte an bie gabme Aeffin, bie mit ben Menschen so vertraut mar, mit ihnen fpielte, mit ihnen fpeifte, aber einft, bei Tifche, in bem Braten, ber in ber Schuffel lag, ibr eignes junges Aeffchen erfannte, es baftig ergriff, bamit in ben Balb eilte, und fich nie mehr unter ihren Freunden, ben Denfchen, feben ließ . . . Ach, mir ward fo web zu Mutbe, bag mir gewaltfam bie beigen Tropfen aus ben Augen fturzien . . . Sie Telen hinab in bie Themfe, unb fowammen fort ins große Meer, bas icon fo manche Menichenihrane verschluckt bat, ohne es zu merten!

In biefem Augenblid geschah es, bag eine sonberbare Musit mich aus meinen bunfien Träumen wedte, und als ich mich umsah, bemerke ich am Ufer einen haufen Menschen, bie um irgend ein ergöpliches Schauspiel einen Rreis gebildet zu haben schienen. Ich irat näher und erblickte eine Künstlerfamilie, welche aus folgenden vier Versonen bestand:

Erftens, eine Keine untersehte Frau, die ganz schwarz gekleibet war, einen sehr fleinen Ropf und einen mächtig did hervortretenden Bauch hatte. Ueber biesen Bauch hing ihr eine ungeheuer große Trommel, worauf fie ganz unbarmherzig lostrommelte.

Zweitens, ein Zwerg, ber wie ein altfrangöficher Marquis ein brobirtes Rleib trug, einen großen gepuberten Ropf, aber übrigens fehr bunne, winzige Gliebmagen hatte und bin und bertangelnb ben Triangel folug.

Drittens, ein etwa fünfzehnjähriges junges Mädden, welches eine kurze, enganliegende Jade von blaugestreifter Seide, und weite, ebenfalls blaugestreifte Pantalons trug. Es war eine luftiggebaute, anmuthige Gestalt. Das Geschicht griechisch schön. Ebel grade Nase, lieblich geschürzte Lippen, träumerisch weich gerundetes Kinn, die Farbe sonnig gelb, die Haare glanzend schwarz um die Schläsen gewunden: so stand sie, schlant und ernsthaft, ja mislaunig, und schaute auf die vierte Person der Gesellschaft, welche eben ihre Kunststude produzirte.

Diese vierte Person war ein gelehrter Dund, ein sehr hoffnungsvoller Pubel, und er hatte eben, zur höchsten Freude bes englischen Publikums, aus den Dolzduchstaden, die man ihm vorgelegt, den Namen des Lord Wellington zusammengeset und ein sehr schmeichelhaftes Beiwort, nemlich Heros, hinzugesügt. Da der Dund, was man schon seinem geistreichen Aeußern anmerken konnte, kein englisches Bieh war, sondern, nehst den drei andern Personen, aus Frankreich hinübergekommen: so freuten sich Albions Söhne, daß ihr großer Feldberr wenigstens dei französischen Dunden sene Anerkennung erlangt habe, die ihm von den übrigen Creaturen Frankreichs so schmählich versagt wird.

In ber That, diese Gesellschaft bestand aus Franzosen, und ber Zwerg, welcher sich hiernächt als Monsieur Türlütü ankündigte, sing an in französsischer Sprache und mit so leidenschaftlichen Gesten zu bramarbasiren, daß die armen Engländer, noch weiter als gewöhnlich, ihre Mäuler und Nasen aufsperrten. Manchmal, nach einer langen Phrase, trähte er wie ein Sahn, und biese Kiferikis, so wie auch die Namen von vielen Kaisern, Königen und Fürsten, die er seiner Rebe einmischte, waren wohl das Einzige was die armen Buschauer verstanden. Bene Kaiser, Könige und Fürsten rühmte er nemlich

als seine Gönner und Freunde. Schon als Anabe von acht Jahren, wie er versicherte, hatte er eine lange Unterredung mit der höchsteligen Majestät Ludwig XVI. welcher auch späterhin, bei wichtigen Gelegenheiten, ihn immer um Rath fragte. Den Stürmen der Revoluzion war er, so wie viele andre, durch die Flucht entgangen, und erst unter dem Kaiserthum war er ins geliebte Baterland zurückgefehrt, um Theil zu nehmen an dem Ruhm der großen Nazion. Napoleon, sagte er, habe ihn nie geliebt, dagegen von Gr. heiligkeit dem Papste Pius VII. sei er fast vergöttert worden. Der Kaiser Alexander gab ihm Bondons, und die Prinzessin Wilhelm von Kiris nahm ihn immer auf den Schoos. Ja, von Kindheit auf, sagte er, habe er unter lauter Souverainen gelebt, die setzigen Monarchen seien gleichsam mit ihm aufgewachsen, und er betrachte sie wie Seinesgleichen, und er lege auch sedsmal Trauer an, wenn einer von ihnen das Zeitliche segne. Nach diesen gravitätischen Worten frähte er wie ein Dahn.

Monfieur Türlütü mar in ber That einer ber kuriofesten Amerge, bie ich fe geseben; sein verrunzelt altes Besicht bilbete einen fo pupigen Contraft mit seinem kindisch schmalen Leibchen und seine ganze Verson kontraftirte wieber f- pupig mit ben Kunftftuden bie er probuzirte. Er warf fich nemlich in bie fedften Posituren, und mit einem unmenschlich langen Rappiere burchstach er bie Luft die Rreug und die Quer, mabrend er beständig bei feiner Ehre femur. bağ biefe Quarte ober jene Terze von niemanben zu pariren fei, bag bingegen feine Parabe von feinem fterblichen Menfchen burchgeschlagen werben tonne. und bag er jeben im Publitum aufforbere fich mit ihm in ber eblen Fechtfunft au mellen. Rachbem ber Zwerg bieses Spiel einige Zeit getrieben und niemanben gefunden hatte, ber fich ju einem öffentlichen 3weitampfe mit ihm entichließen wollte, verbeugte er fich mit altfrangofischer Gragie, bantte für ben Beifall, ben man ihm gespenbet, und nahm fich bie Freiheit einem hochzuberehrenden Publiko bas außerorbentlichste Schauspiel anzukundigen, bas jemals auf englischem Boben bewundert worden. ",Gehen Sie, biese Person" rief er, nachbem er fcmutige Glacehanbichuh angezogen und bas junge Mabchen, bas jur Befellichaft gehörte, mit ehrfurchtevoller Galanterie bis in bie Mitte bes Rreises geführt - ,, biese Person ift Mabemoifelle Laurence, bie einzige Tochter ber ehrbaren und driftlichen Dame, bie fie bort mit ber großen Trommel feben und bie fest noch Trauer trägt wegen bes Berluftes ibres innigftgeliebten Gatten, bes größten Bauchrebnere Europas! Dabemoifelle Laurence wird jest tangen! Bewundern Gie jest ben Tang von Mabemoijelle Laurence!" Rach biefen Worten frahte er wieber wie ein Dahn.

Das junge Mabchen schien weber auf biese Reben, noch auf bie Blide ber Zuschauer im minbesten zu achten; verbrießlich in sich selbst versunten harrie sie bis ber Zwerg einen großen Teppich ausgebreitet und wieber, in Begleitung ber großen Trommel, seinen Triangel zu spielen begann. Es war eine sonberbare Dufik, eine Mischung von täppischer Brummigkeit und wollüstigem Gekipel, und ich vernahm eine pathetisch närrische, wehmüthig freche, bizarre Melobie, die bennoch von der sonberbarften Einfacheit. Diefer Musik aber vergaß ich balb, als bas junge Mäbchen zu tanzen begann.

Tang und Tängerin nahmen faft gewaltsam meine gange Aufmerksamfeit in Anspruch. Das war nicht bas flaffische Tangen, bas wir noch in unferen großen Balleten finden, wo, eben fo wie in ber flaffifden Tragobie, nur gespreizte Ginbeiten und Runftlichkeiten berrichen; bas waren nicht jene getanzten Alexandriner, jene beklamatorischen Sprunge, jene antithetischen Entrechats, jene eble Leibenschaft, bie fo wirbelnb auf einem Fuße berumpirouettirt, bag man nichts fieht als himmel und Tritot, nichts als Ibealität und Luge! Es ift mir mahrlich nichts fo fehr juwiber, wie bas Ballet in ber großen Oper ju Paris, wo fich bie Trabigion fenes flaffischen Tangens am reinsten erhalten bat, während bie Frangofen in ben übrigen Runften, in ber Poefie, in ber Dufit, und in ber Malerei, bas flaffifche Softem umgefturzt baben. Es wird ihnen aber schwer werben eine ahnliche Revoluzion in ber Tangfunst zu vollbringen; es sei benn, baß sie hier wieber, wie in ihrer politischen Revoluzion, zum Terrorismus ihre Zuflucht nehmen und ben verftodten Tangern und Tangerinnen bes alten Regimes bie Beine guillotiniren. Mabemoiselle Laurence war teine große Tangerin, ihre Juffvigen waren nicht febr biegfam, ibre Beine maren nicht geubt zu allen möglichen Berrenfungen, fie verstand nichts von der Tangtunft wie fie Bestris lehrt, aber fie tangte wie bie Ratur ben Menschen zu tangen gebietet: ihr ganges Befen war im Ginklang mit ihren Pas, nicht bloß ihre Zuge, sonbern ihr ganger Leib tangte, ihr Geficht tanzte . . . fie wurde manchmal blaß, fast tobtenblaß, ihre Augen öffneten fich gespenstisch weit, um ibre Lipven zuchten Begier und Schmerz, und ihre schwarzen Saare, bie in glatten Ovalen ihre Schläfen umschloffen, bewegten fich wie zwei flatternbe Rabenflügel. Das war in ber That kein flassischer Tang, aber auch tein romantischer Tang, in bem Sinne wie ein junger Frangofe von ber Eugene Renbuel'ichen Schule fagen murbe. Tang hatte weber etwas Mittelalterliches, noch etwas Benegianisches, noch etwas Budlichtes, noch etwas Makabrifches, es war weber Monbichein barin noch Blutschande . . . Es war ein Tang, welcher nicht burch außere Bewegungeformen gu amufiren ftrebte, fonbern bie außeren Bewegungeformen ichienen Worte einer besonberen Sprache, bie etwas Besonberes sagen wollte-Bas aber fagte biefer Tang? Ich tonnte es nicht verstehen, so leibenschaftlich auch biefe Sprache fich gebarbete. 3ch abnte nur manchmal, bag bon etwas grauenhaft Schmerglichem bie Rebe mar. 3ch ber fonft bie Signatur aller Erfcheinungen fo leicht begreift, ich tonnte bennoch biefes getangte Rathtel

nicht lösen, und daß ich immer vergeblich nach dem Sinn beffelben tappte, baran war auch wohl die Musik Schuld, die mich gewiß absichtlich auf falsche Kährten leitete, mich listig zu verwirren suchte und mich immer störte. Monfieur Türlütüs Triangel kicherte manchmal so hämisch! Madame Mutter aber schlug auf ihre große Trommel so zornig, daß ihr Gesicht, aus dem Gewölke der schwarzen Müge, wie ein blutrothes Nordlicht hervorglühte.

Als bie Truppe sich wieder entfernt hatte, blieb ich noch lange auf bemfelben Plage ftehen, und bachte bruber nach, was biefer Tang bebeuten mochte? Bar es ein fübfrangofischer ober fpanischer Ragionaltang? An bergleichen mabnte wohl ber Ungeftum, womit bie Tangerin ihr Leibchen bin und ber foleuberte. und bie Wildheit womit fie manchmal ihr haupt rudwärts warf, in ber frevelhaft fühnen Beise jener Bachantinnen, bie wir auf ben Reliefs ber antiquen Bafen mit Erstaunen betrachten. 3hr Tang hatte bann etwas trunfen Willenloses, etwas finfter Unabwenbbares, etwas Fataliftisches, fie tanzte bann wie bas Schidfal. Dber maren es Fragmente einer uralten verschollenen Pantomime? Dber war es getangte Privatgeschichte? Manchmal beugte fich bas Mabchen gur Erbe, wie mit lauernbem Ohre, ale borte fie eine Stimme, bie ju ihr berauffprache . . . fie gitterte bann wie Esvenlaub, bog rafc nach einer anderen Seite, entlub fich bort ihrer tollften, ausgelaffenften Sprunge, beugte bann wieber bas Dhr gur Erbe, hordte noch angftlicher als juvor, nicte mit bem Ropfe, warb roth, warb blag, schauberte, blieb eine Beile ferzengrabe fteben, wie erftarrt, und machte enblich eine Bewegung wie jemanb ber fich bie Banbe mafcht. Bar es Blut, mas fie fo forafältig lange, fo grauenhaft forgfältig von ihren Banben abmufch? Gie marf babei feitwarts einen Blid, ber fo bittenb, fo flebend, fo feelenschmelgenb . . . und biefer Blid fiel zufällig auf mich.

Die gange folgende Nacht bachte ich an biesen Blid, an biesen Tang, an bas abenteuerliche Affompagnement; und als ich bes anderen Tages, wie gewöhnlich, durch die Straßen von London schlenderte, empfand ich ben sehnlichsten Bunsch ber hübschen Tängerin wieder zu begegnen, und ich spiste immer die Ohren, od ich nicht irgend eine Trommel- und Triangelmusit hörte. Ich hatte endlich in London etwas gefunden, wofür ich mich interessirte, und ich wanderte nicht mehr zwecklos einher in seinen gähnenden Straßen.

Ich kam eben aus bem Tower und hatte mir bort die Art, womit Anna Bolepn geföhft worben, genau betrachtet, so wie auch die Diamanten der englischen Arone und die Löwen, als ich auf dem Towerplage, inmitten eines großen Menschenkreises, wieder Madame Mutter mit der großen Trommel erblickte und Monsseur Türlütü wie einen Dahn frähen hörte. Der gelehrte Dund scharrte wieder das heldenthum des Lord Avellington zusammen, der Zwerg zeigte wieder seine unparirbaren Terzen und Quarten, und Rade-bine. III.

moiselle Laurence begann wieder ihren wunderbaren Tanz. Es waren wieder bieselben räthselhaften Bewegungen, dieselbe Sprache die etwas sagte was ich nicht verstand, dasselbe ungestüme Zurückwersen des schönen Ropfes, dasselbe Lauschen nach der Erbe, die Angst die sich durch immer tollere Sprünge beschwichtigen will, und wieder das Porchen mit nach dem Boden geneigtem Ohr, das Zittern, das Erblassen, das Erflarren, dann auch das furchtbar geheimnisvolle Dändewaschen, und endlich der bittende, siehende Seitenklick, der biesmal noch länger auf mir verweilte.

Ja, bie Weiber, bie jungen Mabchen eben fo gut wie bie Frauen, merten es gleich, sobalb fie bie Aufmerksamfeit eines Mannes erregen. Mabemoiselle Laurence, wenn fie nicht tangte, immer regungelos verbrieglich por fich binfah, und mabrent fie tangte manchmal nur einen einzigen Blid auf bas Publifum marf: fo mar es von jest an boch nie mehr bloger Aufall, bag biefer Blid immer auf mich fiel, und je öfter ich fis tangen fab, befto bebeutungevoller ftralte er, aber auch befto unbegreiflicher. 3ch mar wie verzaubert von biefem Blide, und brei Boden lang, von Morgen bis Abend, trieb ich mich umber in ben Strafen von London, überall verweilend, wo Mabemoiselle Laurence tangte. Trop bes größten Bolfegeräusches, fonnte ich schon in ber weitesten Entfernung die Tone ber Trommel und bes Triangels vernehmen, und Monfieur Türlütu, fobalb er mich heraneilen fah, erhub fein freundlich-Dhne bag ich mit ibm, noch mit Mabemoiselle Laurence, noch mit Mabame Mutter, noch mit bem gelehrten bunb, jemale ein Bort fprach, fo fdien ich boch am Enbe gang ju ihrer Gefellichaft ju geboren. Monfieur Türlütü Belb einsammelte, betrug er fich immer mit bem feinften Taft, fobalb er mir nabete, und er ichaute immer nach einer entgegengesepten Seite, wenn ich in fein breiediges butden ein fleines Belbftud marf. befag wirklich einen vornehmen Anstand, er erinnerte an bie guten Manieren ber Bergangenheit, man tonnte es bem fleinen Manne anmerfen, bag er mit Monarchen aufgewachsen, und um fo befremblicher mar es, wenn er zuweilen, gang und gar feiner Burbe vergeffenb, wie ein Dahn frabete.

Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie sehr ich verdrießlich wurde, als ich einst, drei Tage lang vergebens die kleine Gesellschaft in allen Straßen Londons gesucht, und endlich wohl merkte, daß sie die Stadt verlassen habe. Die lange Weile nahm mich wieder in ihre bleiernen Arme und preßte mit wieder das herz zusammen. Ich konnte es endlich nicht länger aushalten, sagte ein Lebewohl dem Mob, den Blackguards, den Gentlemen und den Fashionables von England, den vier Ständen des Reichs, und reiste zurück nach dem ich bort begegnete, andetend niederkniete. Dier konnte ich wieder einmal wie ein vernünftiger Mensch zu Mittag essen und an der Gemüthlichkeit uneigen-

nübiger Gesichter meine Seele erquiden. Aber Mabemoifelle Laurence tonnte ich nimmermehr vergessen, sie tangte lange Zeit in meinem Gebächtnisse, in einsamen Stunden mußte ich noch oft nachdenken über die rathselhaften Pantomimen bes schönen Kindes, besonders über das Lauschen mit nach der Erbe gebeugtem Ohre. Es dauerte auch eine gute Weile ehe die abentheuerlichen Triangel- und Trommelmelobien in meiner Erinnerung verhalten.

Und bas ift bie gange Geschichte? schrie auf einmal Maria, inbem fie fic

leibenschaftlich emporrichtete.

Maximilian aber brudte fie wieber fanft nieber, legte bebeutungsvoll ben Beigefinger auf seinen Mund und flüsterte: Still! ftill! nur kein Bort gesprochen, liegen Sie wieber hübsch ruhig, und ich werbe Ihnen ben Schwanz ber Geschichte erzählen. Nur bei Leibe unterbrechen Sie mich nicht.

Inbem er fich noch etwas gemächlicher in feinem Geffel gurudlebnie, fuhr

Marimilian folgenbermaßen fort in feiner Erzählung:

Hunf Jahre nach biesem Begebniß tam ich zum erstenmale nach Paris, und zwar in einer sehr merkwürdigen Periode. Die Franzosen hatten so eben ihre Juliusrevoluzion aufgeführt, und die ganze Welt applaubirte. Dieses Stück war nicht so gräßlich wie die früheren Aragödien der Republik und des Raiserreichs. Nur einige tausend Leichen blieben auf dem Schauplay. Auch waren die politischen Romantiker nicht sehr zufrieden und kündigten ein neues Stück an, worin mehr Blut sließen würde und wo der henker mehr zu ihnn bekäme.

Paris ergopte mich febr, burch bie Deiterfeit, bie fich in allen Ericheinungen bort fund giebt und auch auf gang verbufterte Bemuther ihren Ginfluß aus-Sonberbar! Paris ift ber Schauplag, wo bie größten Tragobien ber fibt. Weltgeschichte aufgeführt werben, Tragobien, bei beren Erinnerung fogar in ben entfernteften ganbern bie Bergen gittern und bie Augen nag werben; aber bem Auschauer biefer großen Tragobien ergeht es hier in Paris, wie es mir einft an ber Porte-Saint-Martin erging, als ich bie Tour-be-Nesle aufführen fab. 3ch tam nehmlich binter eine Dame ju figen, bie einen but von rofarother Gace trug, und biefer but war fo breit, bag er mir bie gange Aussicht auf bie Bubne versperrte, bag ich alles, was bort tragirt wurde, nur burch bie rothe Gace biefes Dutes fah, und bag mir alfo alle Greuel ber Tour-be-Resle im heitersten Rosenlichte erschienen. Ja, es giebt in Paris ein folches Rosenlicht, welches alle Tragobien für ben nahen Buschauer erheitert, bamit ibm bort ber Lebensgenug nicht verleibet wirb. Sogar bie Schredniffe, bie man im eignen Bergen mitgebracht hat nach Paris, verlieren bort ihre beängstigenbe Schauer. Die Schmerzen werben sonberbar gefanftigt. In biefer Luft von Daris beilen alle Bunben viel fcneller als irgend anberemo; es ift in biefer Luft etwas fo Grogmuthiges, fo Milbreiches, fo Liebensmurbiges wie im Bolfe felbit.

Das mir am besten an biefem parifer Bolte gefiel, bas war fein höfliches Befen und fein vornehmes Anfehen. Guger Ananasbuft ber Soflichfeit! wie wohlthätig erquidteft bu meine franke Seele, bie in Deutschland so viel Tabackqualm, Sauerfrautsgeruch und Grobheit eingeschluckt! Wie Rossinische Melobien erklangen in meinem Dhr bie artigen Entschulbigungereben eines Frangofen, ber am Tage meiner Ankunft, mich auf ber Strage nur leife 3d erichrad faft vor folder fufen Soflichfeit, id, ber ich an beutschflegelhafte Rippenftoge ohne Entschuldigung gewöhnt mar. rend ber erften Boche meines Aufenthalts in Daris fuchte ich vorfählich einigemal gestoßen zu werben, blos um mich an biefer Dufit ber Entschulbigungsreben zu erfreuen. Aber nicht blos wegen biefer Boflichfeit, fonbern auch ichon feiner Sprache wegen, hatte für mich bas frangofische Bolt einen gewiffen Unftrich von Bornehmheit. Denn wie Sie wissen, bei und im Norben, gehört bie frangofische Sprache ju ben Attributen bes hohen Abels, mit Frangofisch-Sprechen hatte ich von Kindheit an bie 3bee ber Vornehmheit verbunden. Und fo eine parifer Dame-be-la-halle fprach beffer Frangofisch als eine beutfche Stiftebame von vier und fechzig Abnen.

Wegen bieser Sprache, die ihm ein vornehmes Ansehen verleiht, hatte das französische Bolt in meinen Augen etwas allerliebst Fabelhaftes. Dieses entsprang aus einer anderen Reminiszenz meiner Kindheit. Das erste Buch nämlich, worin ich französisch Lesen lernte, waren die Fabeln von Lasontaine; die naiv vernünstigen Redensarten derselben hatten sich meinem Gedächtnisse am unauslöschlichsten eingeprägt, und als ich nun nach Paris fam und überall Französisch sprechen hörte, erinnerte ich mich beständig der lasontaineschen Fabeln, ich glaubte immer die wohlbesannten Thierstimmen zu hören: jest sprach der Löwe, dann wieder sprach der Wolf, dann das Lamm, oder der Storch, oder die Taube, nicht selten vermeinte ich auch den Fuchs zu vernehmen, und in meiner Erinnerung erwachten manchmal die Worte:

He! bon jour, Monsieur le corbeau! Que vous êtes joli, que vous me semblez beau!

Solche fabelhafte Reminiszenzen erwachten aber in meiner Seele noch viel bfter, wenn ich zu Paris in jene höhere Region gerieth, welche man die Welt nennt. Dieses war ja eben jene Welt, die dem seligen Lafontaine die Typen seiner Thierfaraktere geliefert hatte. Die Wintersaison begann bald nach meiner Ankunft in Paris, und ich nahm Theil an dem Salonleben, worin sich jene Welt mehr ober minder lustig herumtreibt. Als das Interessanteste bieser Welt frappirte mich nicht sowohl die Gleichheit der feinen Sitten, die bort herrscht, sondern vielmehr die Verschiedenheit ihrer Bestandtheile. Mandmal, wenn ich mir in einem großen Salon die Menschen betrachtete, die sich

bort friedlich versammelt, glaubte ich mich in fenen Raritatenboutiquen an befinden, wo bie Reliquien aller Zeiten funterbunt neben einander ruhen: ein griechischer Apollo neben einer dinesischen Pagobe, ein mexikanischer Biplipupli neben einem gothischen Ecce-homo, egyptische Göpen mit hunbefopfchen, heilige Da fah ich alte Fragen von Holz, von Elfenbein, von Metall u. f. w. Mousfetairs, bie einft mit Maria Antoinette getangt, Republifaner von ber gelinden Observang, die in der Affemblee-Nationale vergöttert murben. Montagnarbs ohne Barmbergigfeit und ohne Fleden, ebemalige Direktorialmanner, bie im Luremburg gethront, Grofiwurbentrager bes Empires, por benen gans Europa gezittert, herrichende Jesuiten ber Restaurazion, furz lauter abgefärbte, verftummelte Gottheiten aus allen Zeitaltern, und woran niemand mehr Die Ramen beulen wenn fie fich berühren, aber bie Menfchen fieht man friedfam und freundlich neben einander fteben, wie die Antiquitaten in ben erwähnten Boutiquen bes Quai Boltaire. In germanischen Lanben, wo bie Leibenschaften weniger bisciplinirbar find, mare ein gefellschaftliches Busammenleben fo heterogener Personen etwas gang Unmögliches. Auch ift bei une, im falten Norben, bas Beburfnif bes Sprechens nicht fo ftart wie im warmeren Frankreich, wo bie größten Feinbe, wenn fie fich in einem Galon begegnen, nicht lange ein finfteres Stillichweigen beobachten können. in Frankreich bie Gefallsucht fo groß, bag man eifrig bahin ftrebt nicht blos ben Freunden, sondern auch ben Feinben zu gefallen. Da ift ein beständiges Drappiren und Minaubiren und bie Weiber haben bier ihre liebe Muhe bie Manner in ber Cofetterie ju übertreffen; aber es gelingt ihnen bennoch.

3d will mit biefer Bemerkung nichts Bofes gemeint haben, bei Leibe nichts Bofes in Betreff ber frangofischen Frauen, und am allerwenigften in Betreff ber Pariferinnen. Bin ich boch ber größte Berehrer berfelben, und ich verehre fie ihrer Kehler wegen noch weit mehr als wegen ihrer Tugenben. 3ch fenne nichts Treffenberes als bie Legende, baf bie Pariferinnen mit allen möglichen Fehlern gur Welt fommen, bag aber eine holbe Fee fich ihrer erbarmt und jebem ihrer Fehler einen Bauber verleiht, woburch er fogar als ein neuer Liebreit Diese holbe Fee ift die Grazie. Sind die Pariserinnen schon? Wer fann bas miffen! Ber fann alle Intriquen ber Toilette burchichauen, wer tann entziffern ob bas acht ift, was ber Tull verrath, ober ob bas falfch ift, was bas baufchige Seibenzeug vorprahlt! Und ift es bem Auge gelungen burch bie Schale ju bringen und find wir eben im Begriff ben Rern ju erforichen, bann bullt er fich gleich in eine neue Schale, und nachber wieber in eine neue, und burch biefen unaufhörlichen Mobewechsel fpotten fie bes mannlichen Sind ihre Befichter fcon? Auch biefes mare fcmierig gu er-Scharfblick. mitteln. Denn alle ihre Besichteguge find in beständiger Bewegung, jebe Pariserin hat tausenb Gesichter, eine lachenber, geistreicher, holbseliger als bas

andere, und fest benjenigen in Berlegenheit, ber barunter bas fconfte Beficht auswählen ober gar bas mabre Geficht errathen will. Sind ihre Augen groß ? Bas weiß ich! Wir untersuchen nicht lange bas Caliber ber Ranone, wenn Gre Rugel uns ben Ropf entführt. Und wen fie nicht treffen, biefe Augen, ben blenben fie wenigstens burch ihr Feuer, und er ift froh genug fich in ficheret Schuftweite gu balten. 3ft ber Raum gwischen Rase und Dund bei ihnen breit ober fomal? Manchmal ift er breit, wenn fie bie Rafe rumpfen; manchmal ift er fomal, wenn ihre Oberlippe fich übermuthig baumt. Ift ihr Dunb groß ober flein? Wer fann wiffen wo ber Mund aufhört und bas Lacheln beginnt? Damit ein richtiges Urtheil gefällt werbe, muß ber Beurtheilenbe und ber Gegenstand ber Beurtheilung fich im Buftanbe ber Rube befinben. Aber wer tann rubig bei einer Pariferin fein und welche Pariferin ift femals rubig? Es giebt Leute, welche glauben, fie konnten ben Schmetterling gang genau betrachten, wenn fie ihn mit einer Rabel aufe Papier festgeftochen haben. Das ift eben fo thöricht wie grausam. Der angeheftete, rubige Schmetterling th fein Schmetterling mehr. Den Schmetterling muß man betrachten wenn er um bie Blumen gautelt . . . und bie Pariferin muß man betrachten, nicht in threr Bauslichkeit, wo fie mit ber Rabel in ber Bruft befestigt ift, fonbern im Salon, bei Soireen und Ballen, wenn fie mit ben gestidten Gace- und Seibenflügeln babinflattert, unter ben bligenben Rroftallfronen ber Freube ! Dann offenbart fich bei ihnen eine haftige Lebenssucht, eine Begier nach füffer Betäubung, ein Lechzen nach Trunkenheit, woburch fie faft grauenhaft verfconert werben und einen Reit gewinnen, ber unfere Geele jugleich entzudt und erschüttert. Diefer Durft bas Leben ju geniegen, als wenn in ber nachften Stunde ber Tob fie foon abriefe von ber fprubelnden Quelle bes Gennffes, ober als wenn biefe Quelle in ber nachften Stunde icon verfiegt fein wurde, biefe Baft, biefe Buth, biefer Bahnfinn ber Pariferinnen, wie er fic besonbers auf Ballen geigt, mabnt mich immer an bie Sage von ben tobten Tangerinnen, bie man bei uns bie Willis nennt. Diefe find nämlich junge Braute, bie vor bem Dochzeittage gestorben find, aber bie unbefriebigte Tang-Inft so gewaltig im Bergen bewahrt haben, bag sie nächtlich aus ihren Gräbern bervorfteigen, fich ichaarenweis an ben Lanbstraffen versammeln, und fich bort, während ber Mitternachtoftunbe, ben wilbeften Tangen überlaffen. Gefdmudt mit ihren Dochzeitfleibern, Blumenfranze auf ben Bauptern, funtelnbe Ringe an ben bleichen Sanben, ichauerlich lachenb, unwiberfteblich icon, tangen bie Billis im Monbichein, und fie tangen immer um fo tobfüchtiger und unge-Rumer, je mehr fie flihlen, bag bie vergonnte Tanzflunde zu Ende rinnt, und fte wieber binabsteigen muffen in bie Gisfalte bes Grabes.

Es war auf einer Soiree in ber Chausse b'Antin, wo mir biese Betrachtung bent tief die Seele bewegte. Es war eine glangenbe Soiree, und nichts fehlte an ben berfommlichen Ingrebienzien bes gefellschaftlichen Berenfigens: genug Licht um beleuchtet ju werben, genug Spiegel um fich betrachten ju tonnen, genug Menschen um fich beiß ju brangen, genug Buckermaffer und Eis um fich abzutühlen. Man begann mit Dufit. Frang Lifzt batte fich ans Fortepiano brangen laffen, ftrich feine Daare aufwarts über bie geniale Stirne, und lieferte eine feiner brillanteften Schlachten. Die Taften fcbienen ju bluten. Wenn ich nicht irre, spielte er eine Paffage aus ben Palingeneficen von Ballande, beffen Ibeen er in Dufit überfeste, mas febr nüslich für biejenigen, welche die Werke bieses berühmten Schriftstellers nicht im Originale lefen konnen. Racher fpielte er ben Gang nach ber hinrichtung, la marche au supplice, von Berliog, bas treffliche Stud, welches biefer junge Rufiter, wenn ich nicht irre, am Morgen feines Dochzeitstages tomponirt bat. 3m gangen Saale erblaffenbe Befichter, wogenbe Bufen, leifes Athmen mabrend ben Paufen, endlich tobenber Beifall. Die Beiber find immer wie beranfcht, wenn Lifzt ihnen etwas vorgespielt hat. Mit tollerer Frende überliefen fie fich jest bem Tang, bie Willis bes Salon, und ich hatte Mühe mich aus bem Betümmel in ein Rebengimmer gu retten. Dier wurde gesvielt und auf großen Geffeln rubeten einige Damen, bie ben Spielenden gufchauten, ober fich wenigstens bas Anfeben gaben, als intereffirten fie fich für bas Spiel. Als ich einer biefer Damen vorbeiftreifte und ihre Robe meinen Arm berührte, fühlte ich von ber Band bis binauf gur Schulter ein leises Ruden, wie von einem febr fcwachen elettrischen Schlage. Ein folder Schlag burchfuhr aber mit ber größten Starte mein ganges Berg, als ich bas Autlig ber Dame betrachtete. Ift fie es ober ift fie es nicht? Es war baffelbe Beficht, bas an Form und fonniger Farbung einer Antique glich; nur war es nicht mehr fo marmorrein und marmorglatt wie ehemals. Dem gefcharften Blide waren auf Stirn und Bange einige fleine Bruche, vielleicht Podennarben, bemertbar, bie bier gang an jene feinen Bitterungofleden mahnten, wie man fie auf bem Befichte von Statuen, bie einige Beit bem Regen ausgesest fanben, gu Es waren auch biefelben schwarzen Baare, bie in glatten Dvalen, wie Rabenflügel, die Schläfen bebedten. Als aber ihr Auge bem meinigen begegnete, und zwar mit jenem wohlbefannten Seitenblid, beffen rafder Blig mir immer fo rathfelhaft burch bie Geele fcog, ba zweifelte ich nicht langer : es war Mabemoifelle Laurence.

Bornehm hingefredt in ihrem Seffel, in ber einen Danb einen Blumenftrauß, mit ber anbern gestügt auf ber Armlehne, saß Mabemolselle Laurence unfern eines Spieltisches und schien bort bem Burf ber Karten ihre ganze Ausmerksamkeit zu wibmen. Bornehm und zierlich war ihr Anzug, aber bennoch ganz einfach, von weißem Atlas. Außer Armbanbern und Brust-nabeln von Perlen trug sie keinen Schmud. Eine Fülle von Spigen bebeckts

ben fugendtichen Busen, bebedte ihn fast puritanisch bis am halfe, und in bieser Sinfachbeit und Zucht ber Besteidung, bildete sie einen rührend lieblichen Contrast mit einigen älteren Damen, die, buntgepust und diamantenblisend, neben ihr saßen und die Ruinen ihrer ehemaligen Derrlichseit, die Stelle, wo einst Troya stand, melancholisch nackt zur Schau trugen. Sie sah noch immer wunderschön und entzückend verdrießlich aus, und es zog mich unwiderstehbar zu ihr hin, und endlich stand ich hinter ihrem Sessel, brennend vor Begierde mit ihr zu sprechen, sedoch zurückgehalten von zagender Delistatesse.

Ich mochte wohl schon einige Zeit schweigend hinter ihr gestanden haben, als sie plöglich aus ihrem Bouquet eine Blume zog, und ohne sich nach mir umzusehen, über ihre Schulter hinweg, mir diese Blume hinreichte. Sonderbar war der Duft dieser Blume und er übte auf mich eine eigenthümliche Berzauberung. Ich fühlte mich entrückt aller gesellschaftlichen Förmlichseit, und mir war wie in einem Traume, wo man allerlei thut und spricht, worüber man sich selber wundert und wo unsere Borte einen gar kindisch traulichen und einfachen Charafter tragen. Ruhig gleichgiltig, nachlässig, wie man es bei alten Freunden zu thun pflegt, beugte ich mich über die Lehne des Sessels, und süsserte der jungen Dame in's Ohr:

Mabemoifelle Laurence, wo ift benn bie Mutter mit ber Trommel?

"Sie ift tobt," antwortete fie, in bemfelben Tone, eben fo ruhig, gleichgilltig, nachläffig.

Rach einer turgen Pause beugte ich mich wieber über bie Lehne bes Seffels und flufterte ber jungen Dame ins Ohr: Mabemoiselle Laurence, wo ift benn ber gelehrte hund?

"Er ift fortgelaufen in bie weite Belt!" antwortete fie wieber in bemfelben rubigen, gleichgültigen, nachläffigen Tone.

Und wieber nach einer furgen Paufe, beugte ich mich über die Lehne bes Seffels und flüfterte ber jungen Dame ins Dhr: Mabemoifelle Laurence, wo ift benn Monfieur Türlütü, ber Zwerg?

"Er ist bei ben Riesen auf bem Boulevand bu Temple" antwortete fie. Sie hatte aber kaum biese Worte gesprochen, und zwar wieder in bemselben ruhigen, gleichgültigen, nachlässignen Tone, als ein ernster alter Mann, von hoher militärischer Gestalt, zu ihr hintrat und ihr melbete, daß ihr Wagen vorgefahren sei. Langsam von ihrem Sipe sich erhebend hing sie sich senem an den Arm, und ohne auch nur einen Blick auf mich zurückzuwersen, verließ sie mit ihm die Gesellschaft.

Als ich die Dame bes Daufes, bie ben gangen Abend am Eingange bes Dauptsaales stand und ben Anfommenden und Fortgehenden ihr Lächeln präsentirte, um ben Ramen ber jungen Person befragte, die so eben mit bem
alten Manne fortgegangen, lachte sie mir beiter ins Gesicht und rief: "Mein

"Auf ber Jagd bei Saint-Germain," antwortete die Dame mit noch fierem Lachen, "er ist heute in der Frühe abgereist und kehrt erst morgen Abend jurück . . . Aber warten Sie, ich kenne jemanden, der mit der Dame wonach Sie sich erkundigen viel gesprochen hat; ich weiß nicht seinen Ramen, aber Sie können ihn leicht erfragen, wenn Sie sich nach dem jungen Menschen erkundigen, dem herr Casimir Perrier einen Fußtritt gegeben hat, ich weiß nicht wo."

So fcwer es auch ift, einen Menfchen baran ju erkennen, bag er vom Dinister einen Fußtritt erhalten, so hatte ich boch meinen Mann balb ausfinbig gemacht, und ich verlangte von ihm nähere Aufflärung über bas sonberbare Beschöpf, bas mich fo febr interessirte und bas ich ibm beutlich genug gu bezeichnen wußte. "Ja, fagte ber junge Menfch, ich kenne sie ganz genau, ich habe auf mehren Soireen mit ihr gesprochen" — und er wieberholte mir eine Menge nichtsfagenber Dinge, womit er fie unterhalten. Bas ihm besonbers aufgefallen, mar ihr ernfthafter Blid, jebesmal wenn er ihr eine Artigfeit fagte. Auch wunderte er fich nicht wenig, daß fie feine Ginladung zu einer Contrebance immer abgelehnt, und zwar mit ber Berficherung: fie verftunde Ramen und Berhältniffe fannte er nicht. Und niemanb. nicht zu tanzen. so viel ich mich auch erkundigte, wußte mir hierüber etwas Räheres mitzutheilen. Bergebens rann ich burch alle möglichen Soireen, nirgenbs konnte ich Mabemoifelle Laurence wieberfinden.

Und das ift die ganze Geschichte? — rief Maria, indem sie sich langsam umbrehte und schläfrig gahnte — bas ift die ganze merkwürdige Geschichte? Und Sie haben weber Mademoiselle Laurence, noch die Mutter mit der Trommel, noch den Zwerg Türlütü, und auch nicht den gelehrten hund jemals wiedergesehen?

Bleiben Sie ruhig liegen, versetzte Maximilian. Ich habe sie alle wiebergesehen, sogar ben gelehrten Dund. Er befand sich freilich in einer sehr schlimmen Roth, ber arme Schelm, als ich ihm zu Paris begegnete. Es war im Quartier Latin. Ich kam eben ber Sorbonne vorbei, und aus ben Pforten berselben stürzte ein Dund, und hinter ihm brein, mit Stöden, ein Dupend Studenten, zu benen sich balb zwei Dupend alte Weiber gesellen, die alle im Chorus schreien: ber hund ist toll! Kaft menschlich sah van unglückliche Thier aus in seiner Todesangst, wie Thränen floß das Wasser aus seinen Augen, und als er keuchend an mir vorbei rann und sein feuchter Blick an mich hinstreiste, erkannte ich meinen alten Freund, den gelehrten hund, den

Sobvebner von Lord Bellington, ber einst das Bolf von England mit Bewunberung aefüllt. War er vielleicht wirklich toll? War er vielleicht vor lauter Gelehrfamsteit übergeschnappt, als er im Quartier Latin seine Studien fortsete? Ober hatte er vielleicht in der Sordonne, durch leises Scharren und Knurren, seine Misbilligung zu erkennen gegeben, über die pausbäckigen Charlatauerien irgend eines Professon, der sich seines ungünstigen Zuhörers baburch zu entledigen suchte, daß er ihn für toll erklärte? Und ach! die Jugend untersucht nicht lange, ob es verletter Gelehrtendunkel oder gar Brodneib war, welcher zuerst ausrief: der Dund ist toll! und sie schlägt zu mit ihren gedankenlosen Stöden, und auch die alten Weiber sind dann bereit mit ihrem Geheule und sie überschreien die Stimme der Unschuld und der Bernunst. Wein armer Freund mußte unterliegen, vor meinen Augen wurde er erbärmlich todtgeschlagen, verhöhnt, und endlich auf einen Misthausen geworfen! Armer Märtyrer der Gelehrsamseit!

Richt viel beiterer war ber Auftand bes Amergs, Monfieur Türlütü, als ich ihn auf bem Boulevarb bu Temple wieberfand. Mademoiselle Laurence hatte mir zwar gefagt, er habe fich borthin begeben, aber fei es, baß ich nicht baran bachte ihn im Ernfte bort ju fuchen, ober bag bas Denichengewühl mich bort baran verhinderte, genug, erft fpat bemerkte ich die Boutique, wo bie Riefen ju feben find. Als ich bineintrat fant ich zwei lange Schlingel, bie mußig auf ber Pritiche lagen und rasch aufsprangen und fich in Riesenpositur por mich hinstellten. Gie waren wahrhaftig nicht fo groß, wie fie auf ihrem Aushängezettel prahlten. Es waren zwei lange Schlingel, welche in Rofatritot gefleibet gingen, febr fdmarge, vielleicht faliche Badenbarte trugen und ausgehöhlte Solzfeulen über fhre Ropfe fcmangen. Als ich fie nach bem Zwerg befragte, wovon ihr Aushangezettel ebenfalls Melbung thue, erwieberten fie, bag er feit vier Dochen, megen feiner gunehmenben Unpaglichkeit, nicht mehr gezeigt werbe, daß ich ihn aber bennoch seben könne, wenn ich bas bobbelte Entrée-Belb bezahlen wolle. Bie gern bezahlt man, um einen Freund wieber ju feben, bas boppelte Entree-Gelb! Und ach! es war ein Freund, ben ich auf bem Sterbebette fant. Dieses Sterbebett mar eigentlich eine Rinderwiege, und barin lag ber arme Zwerg mit feinem gelb verschrumpften Greisengeficht. Ein etwa viergabriges fleines Mabchen fag neben ihm und bewegte mit bem Fuße bie Wiege und fang in lachend fcatfernbem Tone:

Solaf, Türlütüchen, folafe!

Als ber Kleine mich erblidte, öffnete er fo weit als möglich feine glafern Baffen Augen und ein wehmuthiges Lacheln judte um feine weißen Lippen; er fcbien mich gleich wieber ju erfennen, reichte mir fein vertrodnetes Bandchen und röchelte leife; alter Freund!

Es war in der That ein betrübsamer Zustand worin ich den Mann fand, der schon im achten Jahre mit Ludwig XVI. eine lange Unterredung gehalten, den der Zaar Alexander mit Bondons gefüttert, den die Prinzessin von Kirip auf dem Schoose getragen, den der Papst vergöttert und den Rapoleon nie geliebt hatte! Dieser lettere Umstand bekümmerte den Unglücklichen noch auf seinem Todtbette, oder wie gesagt in seiner Todeswiege, und er weinte über das tragssche Schickal des großen Kaisers, der ihn nie geliebt, der aber in einem so kläglichen Zustand auf Sankt Delena geendet — "ganz wie ich seit endige, sette er hinzu, einsam, verkannt, verkassen von allen Königen und Kürsten, ein Hohnbild ehemaliger Herrlichkeit!"

Obgleich ich nicht recht begriff, wie ein Zwerg, ber unter Riefen flirbt, fich mit bem Riefen, ber unter Zwergen gestorben, vergleichen konnte, fo rührten mich boch bie Worte bes armen Türlütü und gar sein verlassener Zustand in ber Sterbeftunde. 3ch tonnte nicht umbin meine Bermunberung zu bezeugen, bağ Mabemviselle Laurence, bie jeşt so vornehm geworben, fich nicht um ihn befümmere. Raum hatte ich aber biefen Namen genannt, fo befam ber Zwerg in ber Biege bie furchtbarften Rrampfe und mit feinen weißen Lippen wimmerte er: "Unbankbares Rind! bas ich auferzogen, bas ich zu meiner Gattin erheben wollte, bem ich gelehrt, wie man fich unter ben Großen biefer Belt bewegen und gebahrben muß, wie man lächelt, wie man fich bei hof verbeugt, wie man reprafentirt . . . bu haft meinen Unterricht gut benutt, und bift jest eine große Dame, und haft jest eine Ratiche, und Lataien, und viel Gelb, und viel Stolz, und tein Berg. Du läßt mich hier fterben, einsam und elenb fterben, wie Napoleon auf Santt Belena! D Napoleon, bu haft mich nie geliebt . . . " Bas er bingufeste fonnte ich nicht verfteben. Er bob sein Saupt, machte einige Bewegungen mit ber Danb, als ob er gegen jemanben fechte, vielleicht gegen ben Tob. Aber ber Sense bieses Gegners wibersteht fein Mensch, weber ein Napoleon noch ein Türlütü. hier hilft keine Parabe. Datt, wie überwunden, ließ ber Zwerg fein Saupt wieber finten, fab mich lange an mit einem unbeschreibbar geifterhaften Blid, frahte plöglich wie ein Dann, und verfchieb.

Dieser Todesfall betrübte mich um so mehr, ba mir ber Berftorbene keine nabere Auskunft über Mademoiselle Laurence gegeben hatte. Wo sollte ich sie jest wiedersinden? Ich war weber verliebt in sie, noch fühlte ich sonstig große Juneigung zu ihr, und boch stachelte mich eine geheimnisvolle Begier, sie überall zu suchen; wenn ich in irgend einen Salon getreten, und die Gesellschaft gemustert, und das wohlbekannte Gesicht nicht fand, dann verlor ich bald alle Ruhe und es trieb mich wieder von hinnen. Ueber dieses Gefühl nachbenkenh stand ich einst, um Mitternacht, an einem entlegenen Eingang der großen Oper, auf einen Bagen wartend, und sehr verdrießlich wartend, da es

eben ftart regnete. Aber es tam tein Bagen, ober vielleicht es tamen nur Bagen, welche anderen Leuten gehörten, die sich vergnügt hineinsetzen, und es wurde allmählig sehr einsam um mich her. "So müssen Sie benn mit mix sahren," sprach endlich eine Dame, die, tief verhüllt in ihrer schwarzen Mantille, ebenfalls harrend einige Zeit neben mir gestanden, und jeht im Begriffe war, in einen Wagen zu steigen. Die Stimme zuchte mir durchs herz, der wohlbekannte Seitenblick übte wieder seinen Zauber, und ich war wieder wie im Traume, als ich mich neben Mademoiselle Laurence in einem weichen warmen Wagen besand. Wir sprachen kein Wort, hätten auch einander nicht verstehen können, da der Wagen mit dröhnendem Geräusche durch die Straßen von Paris dahinrasselte, sehr lange, dis er endlich vor einem großen Thorweg stille bielt.

Bebienten in brillianter Livree leuchteten und bie Treppe hinauf und burch eine Reihe Gemächer. Gine Rammerfrau, bie mit schläfrigem Gesichte und entgegen kam, stotterte unter vielen Entschulbigungen, bag nur im rothen Zimmer eingehetht sei. Indem sie der Frau einen Wink gab, sich zu entfernen, sprach Laurence mit Lachen: "der Zufall führt Sie heute weit, nur in meinem Schlafzimmer ift eingeheiht . . ."

In biefem Schlafzimmer, worin wir uns balb allein befanben, loberte ein febr gutes Raminfeuer, welches um fo erfprieglicher, ba bas Bimmer ungebeuer groß und boch mar. Diefes große Schlafzimmer, bem vielmehr ber Rame Schlaffaal gebührte, batte auch etwas fonberbar Debes. Deforagion, alles trug bort bas Beprage einer Beit, beren Glang uns jest fo bestäubt und beren Erhabenbeit uns jest fo nüchtern erscheint, baf ibre Reliquien bei uns ein gewiffes Unbehagen, wo nicht gar ein gebeimes Lächeln erregen. Ich fpreche nämlich von ber Beit ber Empires, von ber Beit ber goldnen Abler, ber hochfliegenden Feberbufche, ber griechischen Coeffuren, ber Gloire, ber militarifchen Meffen, ber offiziellen Unfterblichkeit, bie ber Moniteur befretirte, bes Rontinentalfaffees, welchen man aus Cigorien verfertigte, und bes ichlechten Buders, ben man aus Runkelruben fabrigirte und ber Pringen und Bergoge, bie man aus gar nichts machte. Gie hatte aber immer ihren Reig, biefe Beit bes pathetischen Materialismus . . . Talma beflamirte, Gros malte, die Bigotini tangte, Maury predigte, Rovigo batte die Polizei. ber Raifer las ben Offian, Pauline Borgefe ließ fich mouliren ale Benus, und gwar gang nadt, benn bas Bimmer mar gut geheißt, wie bas Schlafzimmer worin ich mich mit Dabemoifelle Laurence befanb.

Wir safen am Ramin, vertraulich schwagend, und seufzend erzählte fie mir, baf fie verheirathet sei, an einen bonapartischen Belben, ber fie alle Abenbe, vor bem Bubettegehn, mit ber Schilberung einer seiner Schlachten erquides er habe ihr vor einigen Tagen, ebe er abgereift, die Schlacht bei Jena geliefert;

er fei fehr kranflich und werbe schwerlich ben ruffischen Feldzug überleben. Als ich sie frug, wie lange ihr Bater tobt sei? lachte sie und gestand, daß sie nie einen Bater gekannt habe, und daß ihre sogenannte Mutter niemals verheirathet gewesen sei.

Richt verheirathet, rief ich, ich habe fie ja felber zu London, wegen bes Tobes

ihres Mannes, in tieffter Trauer gefehen ?

"D, erwiederte Laurence, fie hat mabrend gwölf Jahren fich immer ichwara gekleibet, um bei ben Leuten Mitleib ju erregen, als unglückliche Wittme, nebenbei auch um irgend einen heiratholuftigen Gimpel anzuloden, und fie hoffte unter schwarzer Flagge besto schneller in ben hafen ber Che zu gelangen. Aber nur ber Tob erbarmte fich ihrer, und fie ftarb an einem Blutfturg. 3d habe sie nie geliebt, benn sie hat mir immer viel Schläge und wenig zu essen 3d ware verhungert, wenn mir nicht manchmal Monfieur Türlütü ein Studden Brob ine Bebeim guftedtes aber ber Zwerg verlangte bafür, baff ich ihn beirathe, und als feine Doffnungen icheiterten, verband er fich mit meiner Mutter, ich fage Mutter aus Gewohnheit, und beibe qualten mich gemeinschaftlich. Da fagten fie immer, ich fei ein überfluffiges Gefchöpf, ber gelehrte hund sei tausendmal mehr werth als ich mit meinem schlechten Tan-Und fie lobten bann ben hund auf meine Roften, ruhmten ihn bis in ben Dimmel, ftreichelten ibn, futterten ibn mit Ruchen, und marfen mir bie Rrumen gu. Der hund, fagten fie, fei ihre befte Stute, er entgude bas Dublifum, bas fich fur mich nicht im minbeften intereffire, ber bund muffe mich ernahren mit feiner Arbeit, ich frage bas Gnabenbrob bes hunbes. Der verbammte Dunb!"

D, verwünschen Sie ihn nicht mehr, unterbrach ich die Burnenbe, er ift fest tobt, ich habe ihn fterben sehen . . .

"Ift bie Bestie verredt ?" rief Laurence inbem fie auffprang, erröthenbe Freude im gangen Gefichte.

Und auch ber Zwerg ift tobt, feste ich bingu.

"Monfieur Türlütü?" rief Laurence, ebenfalls mit Freube. Aber biefe Freube schwand allmählig aus ihrem Gesichte, und mit einem milberen, fast wehmüthigen Tone, sprach fie endlich: "Armer Türlütü!"

Als ich ihr nicht verhehlte, daß sich der Zwerg in seiner Sterbestunde sehr bitter über sie beklagt, gerieth sie in die leidenschaftlichste Bewegung, und versicherte mir unter vielen Betheurungen, daß sie die Absicht hatte den Zwerg aufs Beste zu versorgen, daß sie ihm ein Jahrzehalt angeboten, wenn er still und bescheiden irgendwo in der Provinz leben wolle. "Aber ehrgeizig wie er ist, suhr Kanrence fort, verlangte er in Paris zu bleiben und sogar in meinem Dotel zu wohnenz er könne alsbann, meinte er, durch meine Bermittlung, seine ehemaligen Berbindungen im Faubourg Saint-Germain wieder andeine Ut.

Inupfen, und feine frühere glanzende Stellung wieber einnehmen. Als ich ibm biefes rund abschlug, ließ er mir fagen, ich fei ein verfluchtes Gespenft, ein Bampyr, ein Tobtenfinb . . ."

Laurence hielt plöglich inne, schauberte heftig gusammen und feufzte enblich aus tieffter Bruft: "Ad, ich wollte, fie batten mich bei meiner Dutter im Grabe gelaffen!" Als ich in fie brang, mir biefe geheimnifvollen Borte gu erklaren, ergoß fich ein Strom von Thranen aus ihren Augen, und foluchzenb gestand fie mir, bag bie fcwarze Trommelfrau, bie fich für ihre Mutter ausgegeben, ihr einft felbft erflart habe, bas Gerücht, womit man fich über ihre Geburt herumtrage, fei fein bloges Mahrchen. "In ber Stabt nämlich, wo wir wohnten," fuhr Laurence fort, "hieß man mich immer: bas Tobtenkinb! Die alten Spinnweiber behaupteten, ich fei eigentlich bie Tochter eines bortigen Grafen, ber feine Frau beständig mighandelte und als fie ftarb febr prachtvoll begraben ließ; fie fei aber hochschwanger und nur scheintobt gewesen, und als einige Rirchtofsbiebe, um bie reichgeschmudte Leiche zu bestehlen, ihr Grab öffneten, batten fie bie Grafin gang lebenbig und in Rinbesnöthen gefunben; und als fie nach ber Entbinbung gleich verschieb, hatten bie Diebe fie wieber ruhig ine Grab gelegt und bas Rind mitgenommen und ihrer Dehlerin, ber Geliebten bes großen Bauchrebners, jur Erziehung übergeben. Rind, bas begraben gewesen noch ebe es geboren worben, nannte man nun überall: bas Tobtenfind . . . Ach! Sie begreifen nicht, wie viel Rummer ich fcon als fleines Mabden empfand, wenn man mich bei biefem Ramen nannte. Als ber große Bauchrebner noch lebte und nicht selten mit mir unzufrieben war, rief er immer: verwunschtes Tobtentinb, ich wollt' ich hatte bich nie aus bem Grabe geholt! Gin geschickter Bauchrebner wie er war, fonnte er feine Stimme fo mobuliren, bag man glauben mußte, fie fame aus ber Erbe hervor, und er machte mir bann weiß, bas fei bie Stimme meiner verftorbenen Mutter, bie mir ihre Schidfale ergable. Er tonnte fie wohl tennen, diefe furchtbaren Schidfale, benn er war einft Rammerbiener bes Grafen. Gein graufames Bergnügen war es, wenn ich armes fleines Mädchen über bie Worte, bie aus ber Erbe hervorzusteigen ichienen, bas furchtbarfte Entfegen empfanb. Borte, bie aus ber Erbe bervorzusteigen ichienen, melbeten gar ichrectliche Gefoichten, Geschichten, bie ich in ihrem Busammenhang nie begriff, bie ich auch fväterbin allmählich vergaß, bie mir aber, wenn ich tangte, recht lebenbig wieber in ben Ginn tamen. 3a, wenn ich tangte, ergriff mich immer eine fonberbare Erinnerung, ich vergaß meiner felbst und tam mir vor, als fei ich eine gang anbere Perfon, und als qualten mich alle Qualen und Geheimnife biefer Perfon . . . und sobald ich aufhörte zu tanzen, erlosch wieber alles in meinem Øchächtnif."

Bahrend Laurence biefes fprach, langfam und wie fragend, ftand fie vor

meir am Ramine, workn das Feuer immer angenehmer loberte und ich saß in bem Lehnhessel, welcher wahrscheinlich ber Sis ihres Gatten, wenn er des Abends vor Schlasengehn seine Schlachten erzählte. Laurence sah mich an mit ihren großen Augen, als früge sie mich um Rath; sie wiegte ihren Kopf so wehmüthig sinnend; sie flößte mir ein so edles, süßes Witleib ein; sie war so schwäthig sinnend; so schön, diese Kilie, die aus dem Grade gewachsen, diese Tochter des Todes, dieses Gespenst mit dem Gesichte eines Engels und dem Leid einer Bajadere! Ich weiß nicht wie es kam, es war vielleicht die Instung des Sessels, worauf ich saß, aber mir ward plöglich zu Sinne, als sei ich der alte General, der gestern auf dieser Stelle die Schlacht bei Iena geschildert, als müsse ich sortsahren in meiner Erzählung, und ich sprach: Rach der Schlacht bei Iena ergaben sich binnen wenigen Wochen, sast ohne Schwertskreich, alle preußischen Festungen. Zuerst ergab sich Magdeburg; es war die stärkte Bestung und sie hatte breihundert Kanonen. Ist das nicht schmählich?

Mademoiselle Laurence aber ließ mich nicht weiter reben, alle trübe Stimmung war von ihrem schönen Antlis verslogen, sie lachte wie ein Kind und rief: ",, Ja, das ist schmäblich, mehr als schmäblich! Wenn ich eine Festung wäre und breihundert Kanonen hätte, würde ich mich nimmermehr ergeben!"

Da nun Mabemoiselle Laurence feine Festung war und feine breihunbert Ranonen hatte . . .

Bei biesen Worten hielt Maximilian plöglich ein in seiner Ergablung, und nach einer turzen Pause frug er leise: Schlafen Sie Maria ?

3d folafe, antwortete Maria.

Defto beffer, fprach Maximilian mit einem feinen Lächeln, ich brauche alfo nicht zu fürchten, bag ich Sie langwelle, wenn ich bie Möbel bes Zimmers. worin ich mich befand, etwas ausführlich beschreibe.

Bergeffen Gie nur nicht bas Bett, theurer Freund!

Es war in der That, erwiederte Maximilian, ein sehr prachtvolles Bett. Die Füße, wie bei allen Betten des Empires, bestanden aus Karyatiden und Sphinren, es strahlte von reichen Vergoldungen, namentlich von goldenen Ablern, die sich wie Turteltauben schnäbelten, vielleicht ein Sinnbild der Liebe unter dem Empire. Die Vorhänge des Bettes waren von rother Seide, und da die Flammen des Kamines sehr start hindurchschenen, so besand ich mich mit Lausence in einer ganz feuerrothen Beleuchtung, und ich kam mir vor wie der Gott Pluts, der, von Höllengluthen umlodert, die schlasende Proserpine in seinen Armen hält. Sie schlief, und ich betrachtete in diesem Zustand ihr holdes Gesicht und suchte in ihren Zügen ein Verständniß sener Sympathie, die meine Seele für sie empfand. Was bedeutet dieses Weib? Welcher Sinn lauert unter der Symbolis dieser schonen Formen?

Aber ift es nicht Thorheit, ben inneren Sinn einer fremben Erscheinung ergründen ju wollen, mabrend wir nicht einmal bas Rathfel unferer eigenen Seele zu lofen vermogen! Biffen wir boch nicht einmal genau, ob bie fremben Erscheinungen wirklich eriftiren! Ronnen wir boch manchmal bie Realitat nicht von blogen Traumgesichtern unterscheiben! Bar es ein Gebilbe meiner Phantafie, ober war es entfepliche Wirklichkeit, was ich in jener Racht borte und fah? 3ch weiß es nicht. 3ch erinnnre mich nur, bag, mabrent bie wilbesten Gebanten burd mein Berg flutheten, ein feltfames Geraufch mir Es war eine verrudte Melobie, fonberbar leife. mir gang bekannt vor, und endlich unterschied ich bie Tone eines Triangels und einer Trommel. Diefe Dufit, fcwirrend und fummend, fchien aus weiter Ferne zu erklingen, und bennoch, als ich aufblickte, fab ich nabe vor mir, mitten im Zimmer, ein wohlbefanntes Schaufpiel: Es war Monfieur Türlütft ber 3merg, welcher ben Triangel fpielte, und Mabame Mutter, welche bie große Trommel folug, mabrent ber gelehrte Dund am Boben herumfcharrte, als fucte er wieber feine bolgernen Buchftaben gufammen. Der Dund ichien nur mubiam fich ju bewegen und fein Fell war von Blut beffect. Mutter trug noch immer ihre schwarze Trauerfleibung, aber ihr Bauch war nicht mehr fo fpaghaft bervortretenb, fonbern vielmehr wibermartig berabbangend; auch ihr Gesicht war nicht mehr roth, sonbern blag. Der Zwerg, welder noch immer bie brobirte Rleibung eines altfrangofischen Marquis und ein gepubertes Touppee trug, ichien etwas gewachsen ju fein, vielleicht weil er fo gräflich abgemagert mar. Er zeigte wieber feine Fechterfunfte und ichien auch seine alten Prahlereien wieber abzuhaspeln; er sprach jedoch so leise, daß ich fein Wort verstand, und nur an seiner Lippenbewegung konnte ich manchmal merten, bag er wieber wie ein Sahn frabte.

Bährend diese lächerlich grauenhasten Zerrbilder, wie ein Schattenspiel, mit unheimlicher Dast, sich vor meinen Augen bewegten, sühlte ich, wie Mademoiselle Laurence immer unruhiger athmete. Ein kalter Schauer überfröstelte ihren ganzen Leib, und wie von unerträglichen Schmerzen zucken ihre holben Glieber. Endlich aber, geschmeidig wie ein Aal, glitt sie aus meinen Armen, stand plöglich mitten im Zimmer und begann zu tanzen, während die Mutter mit der Trommel und der Zwerg mit dem Triangel ihre gedämpste leise Musik ertönen ließen. Sie tanzte ganz wie ehemals an der Waterloo-Brücke und auf den Carresours von London. Es waren dieselben geheimnisvollen Pantomimen, dieselben Ausbrücke der leidenschaftlichen Sprünze, basselbe dachantische Jurückwersen des Hauptes, manchmal auch dasselbe Dinbeugen nach der Erde, als wolle sie horchen, was man unten spräche, dann auch das Zittern, das Erdleichen, das Erstarren, und wieder aufs Neue das Dorchen mit nach dem Boden zweugtem Ohr. Auch ried sie wieder ihre Pände, als ob sie sich

wusche. Endlich schien sie auch wieder ihren tiefen, schmerzlichen, bitteren Blid auf mich zu wersen . . . aber nur in den Zügen ihres todtblassen Antliese erkannte ich diesen Blid, nicht in ihren Augen, denn diese waren geschlossen. In immer leiseren Klängen verhallte die Musik; die Trommelmutter und der Zwerg, allmählich verbleichend und wie Nebel zerquirlend, verschwanden endlich ganz; aber Mademoiselle Laurence stand noch immer und tanzte mit verschlossenen Augen. Dieses Tanzen mit verschlossenen Augen im nächtlich stillen Zimmer gab diesem holden Wesen ein so gespenstisches Aussehen, daß mir sehr unheimlich zu Muthe wurde, daß ich manchmal schauberte, und ich war herzlich froh, als sie ihren Tanz beendigt hatte.

Wahrhaftig, ber Anblid biefer Scene hatte für mich nichts Angenehmes. Aber ber Mensch gewöhnt sich an alles. Und es ist sogar möglich, daß das Unheimliche biesem Weibe einen noch besonderen Reip verlieh, daß sich meinen Empsindungen eine schauerliche Zärtlichseit beimischte... genug, nach einigen Wochen wunderte ich mich nicht mehr im mindesten, wenn des Nachts die leisen Klänge von Trommel und Triangel ertönten, und meine theure Laurence plöplich ausstand und mit verschlossenen Augen ein Solo tanzte. Ihr Gemahl, der alte Bonapartist, kommandirte in der Gegend von Paris und seine Dienspssicht erlaubte ihm nicht die Tage in der Stadt zuzubringen. Wie sich von selbst versteht, er wurde mein intimster Freund, und er weinte belle Tropfen, als er späterhin für lange Zeit von mir Abschied nahm. Er reiste nämlich mit seiner Gemahlin nach Sicilien, und beide habe ich seitbem nicht wiedergesehen.

Als Maximilian biefe Ergablung vollenbet, erfaßte er rafc feinen Dut und foliubfte aus bem 3immer.

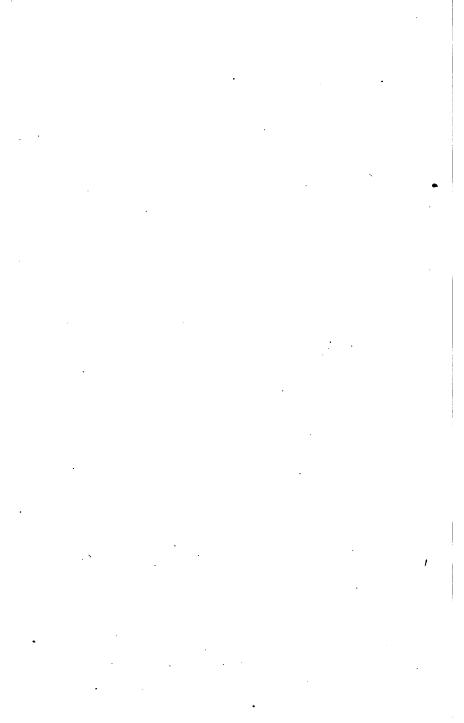

Elementargeister.

. . • . .

——— Wie man behauptet, giebt es greise Menschen in Westphalen, bie noch immer wissen wo bie alten Götterbilber verdorgen liegen; auf ihrem Sterbebette sagen sie es bem jüngsten Enkel, und er trägt dann das theure Seheimnis in dem verschwiegenen Sachsenherzen. In Westphalen, dem ehemaligen Sachsen, ift nicht alles todt was begraden ist. Wenn man dort durch die alten Eichenhaine wandelt, hört man noch die Stimmen der Vorzeit, da hört man noch den Nachhall jener tiessunigen Zaudersprüche, worin mehr Lebensfülle quillt, als in der ganzen Literatur der Mark Brandendurg. Eine geheimnisvolle Ehrsurcht durchschauerte meine Seele, als ich einst, diese Waldungen durchwandernd, bei der uralten Siegdurg vorbei kam. "Dier," sagte mein Wegweiser, "hier wohnte einst König Wittekind" und er seufzte ties. Es war ein schlichter Holzhauer und er trug ein großes Beil.

Ich bin überzeugt, biefer Mann, wenn es brauf antommt, schlägt fich noch beute für König Bittetinb; und webe bem Schäbel, worauf sein Beil fällt!

Das war ein schwarzer Tag für Sachsenland als Wittekind, sein tapferer Derzog, von Kaiser Karl geschlagen wurde, bei Engter. "Als er flüchtend gen Ellerbruch zog, und nun alles, mit Weib und Kind, an den Furth kam und sich brängte, mochte eine alte Frau nicht weiter gehen. Weil sie aber dem Feinde nicht lebendig in die Hände fallen sollte, so wurde sie von den Sachsen lebendig in einen Sandhügel dei Bellmans-Kamp begraben; dabei sprachen sie: krup under, krup under, de Welt is di gram, du kannst dem Gerappel nich mer folgen."

Man fagt, bag bie alte Frau noch lebt. Richt alles ift tobt in Beftphalen, was bearaben ift.

Die Gebrüber Grimm erzählen biese Geschichte in ihren beutschen Sagen; bie gewissenhaften fleißigen Rachforschungen bieser wackeren Gelehrten, werbe ich in ben folgenden Blättern zuweilen benugen. Unschäßbar ist das Berbienst bieser Männer um germanische Alterthumskunde. Der einzige Jakob Grimm hat für Sprachwissenschaft mehr geleistet, als Eure ganze französische Alabemie seit Richelieu. Seine beutsche Grammatik ist ein kolossales Werk, ein gothischer Dom, worin alle germanischen Bölker ihre Stimmen erheben, wie Riesenchöre, sebes in seinem Dialekte. Jakob Grimm hat vielleicht dem Teufel seine Seele verschrieben, damit er ihm die Materialien lieserte und ihm als Handlanger diente, bei diesem ungeheuren Sprachdauwerk. In der That, um diese Quadern von Gelehrsamkeit herbeizuschleppen, um aus diesen hun-

berttaufend Citaten einen Mörtel zu ftampfen, bazu gehört mehr als ein Denschenleben und mehr als Menschengebulb.

Eine Dauptquelle für Erforichung bes altgermanischen Bollsglaubens ift Varazelsus. Ich habe seiner schon mehrmals erwähnt. Seine Werke finb ins Lateinische übersest, nicht schlecht aber lüdenhaft. In ber beutschen Urschrift ift er schwer zu lesen; abstruser Stil, aber bie und ba treten bie großen Gebanten bervor mit großem Bort. Er ift ein Naturphilosoph in ber beutigsten Bebeutung bes Ausbrucks. Man muß feine Terminologie nicht immer in ihrem trabizionellen Sinne versteben. In seiner Lehre von ben Elementargeistern gebraucht er bie Namen Nymphen, Unbinen, Silvanen, Salamanber, aber nur beghalb weil biefe Namen bem Publifum icon geläufig finb, nicht weil sie gang basjenige bezeichnen, wovon er reben will. Worte willfürlich ju schaffen, hat er es vorgezogen für feine Ibeen alte Ausbrude au fuchen, bie bisber etwas Aehnliches bezeichneten. Daber ift er vielfach migverftanden worben, und manche haben ibn ber Gpötterei, manche fogar bes Unglaubens bezuchtigt. Die Ginen meinten er beabsichtige alte Rinbermährchen aus Scherz in ein System zu bringen, die Anderen tabelten, daß er, abweichend von ber driftlichen Anficht, fene Elementargeifter nicht für lauter Teufel erflaren wollte. Wir baben feine Grunbe anzunehmen, fagt er irgendwo, bag biefe Wefen bem Teufel gehören; und was ber Teufel felbft ift, bas wissen wir auch noch nicht. Er behauptet, bie Elementargeister maren, eben fo gut wie wir, wirkliche Beschöpfe Bottes, bie aber nicht wie Unferesgleichen aus Abams Geschlechte seien und benen Gott gum Bohnfig bie vier Elemente angewiesen babe. Ihre Leibesorganisagion fei biefen Elementen Rach ben vier Elementen orbnet nun Daragelfus bie verschiebenen Beifter und bier giebt er uns ein bestimmtes Gyftem.

Den Boltsglauben selbft in ein Spftem bringen, wie Manche beabsichtigen, ift aber eben so unthunlich, als wollte man bie vorüberziehenben Bolten in Rahmen fassen. Döchtens tann man unter bestimmten Rubriten bas Aehn-liche zusammentragen. Dieses wollen wir auch in Betreff ber Elementaraeifter versuchen.

Bon ben Robolben haben wir bereits gesprochen. Sie sind Gespenster, ein Gemisch von verstorbenen Menschen und Teufeln; man muß sie von ben eigentlichen Erdgeistern genau unterscheben. Diese wohnen meistens in ben Bergen und man nennt sie Wichtelmanner, Inomen, Metallarii, kleines Bolk, Zwerge. Die Sage von biesen Zwergen ist analog mit ber Sage von ben Riesen, und sie beutet auf die Anwesenheit zweier verschiedener Stämme, die einst mehr ober minder friedlich das Land bewohnt, aber seitbem verschollen sind. Die Riesen sind auf immer verschwunden aus Deutschland. Die Zwerge aber trifft man mitunter noch in den Bergschaften, wo sie, gekleibet

wie fleine Bergleute, die koftbaren Metalle und Ebelsteine ausgraben. Ben jeher haben die Zwerge immer vollauf Gold, Silber und Diamanten besessen; jeher haben die Zwerge immer vollauf Gold, Silber und Diamanten besessen; denn sie konten überall unsichtbar herumfriechen, und kein Loch war ihnen zu klein, um durchzuschüpfen, führte es nur endlich zu den Stollen des Reichthums. Die Riesen aber dlieben immer arm und wenn man ihnen etwas gedorgt hätte, würden sie Riesenschulen hinterlassen haben. Bon der Kunkfertigkeit der Zwerge ist in den alten Liebern viel rühmlich die Rede. Sie schwertern die Besten Schwerter, aber nur die Riesen wußten mit diesen Schwertern breinzuschlagen. Waren diese Riesen wirklich von so hoher Statur? Die Furcht hat vielleicht ihrem Maaße manche Elle hinzugefügt. Dergleichen hat sich oft schon ereignet. Ricetas, ein Byzantiner, der die Einnahme von Constantinopel durch die Kreuzsahrer berichtet, gesteht ganz ernsthaft, daß einer dieser eisernen Ritter des Rordens, der alles vor sich her zu Paaren trieb, ihnen, in diesem schrecklichen Augenblick, fünfzig Zuß groß zu sein schiefen.

Die Wohnungen ber Zwerge waren, wie icon ermahnt, bie Berge. fleinen Deffnungen, bie man in ben Relfen findet, nennt bas Bolf noch beut zu Tag Zwerglöcher. 3m Barg, namentlich im Bobenthale, babe ich ber-Manche Tropffteinbilbungen, bie man in ben Begleichen viele gefeben. birgehöhlen trifft, fo wie auch manche bigarre Felfenspipen nennt bas Bolt bie Bwergenhochzeit. Es find Zwerge, bie ein bofer Bauberer in Steine verwandelt, als fie eben von einer Trauung aus ihrem fleinen Rirchlein nach Baufe trippelten, ober auch beim Dochzeitmahl fich gutlich thaten. Die Sagen von folden Berfteinerungen find im Norben eben fo beimifch wie im Morgenlanbe, wo ber bornirte Doslem bie Statuen von Rariatyben, bie er in ben Ruinen alter Griechentempel finbet, für lauter verfteinerte Menfchen balt. Wie im Barge, fo auch in ber Bretagne, fab ich allerlei wundersam gruppirte Steine, die von ben Bauern Zwergenhochzeiten genannt wurden ; bie Steine bei Loc Maria Ker find die Häuser der Torriganen, der Kurilen, wie man bort bas fleine Bolf benamfet.

Die Zwerge tragen fleine Müßchen woburch fie fich unsichtbar machen tonnen; man nennt fie Tarnkappen ober auch Nebelkappcen. Gin Bauer hatte einft, beim Dreschen, mit bem Dreschstegel bie Tarnkappe eines Zwerges herabgeschlagen; bieser wurde sichtbar und schlüpfte schnell in eine Erdspalte. Die Zwerge zeigten sich auch manchmal freiwillig ben Menschen, hatten gern mit und Umgang, und waren zufrieden genug, wenn wir ihnen nur kein Leids zusügten. Wir aber, boshaft wie wir noch sind, wir spielten ihnen manchen Schabernat. In Wys Boltssagen lies't man folgende Geschichte:

"Des Sommers tam bie Schaar ber Zwerge häufig aus ben Klüben herab ins Thal, und gesellte sich entweber hülfreich ober boch zuschauend zu ben arbeitenben Menschen, namentlich zu ben Mahbern in ber Deuernbte. Da septen

fie sich benn wohl vergnügt auf ben langen und biden Aft eines Ahorns ins schattige Laub. Einmal aber tamen boshafte Leute und sägten bei Racht ben Aft durch, so daß er bloß noch schwach am Stamme hielt, und als die arglosen Geschöpfe fich am Morgen darauf nieberließen, trachte ber Aft vollends entzwei, die Zwerge ftürzten auf ben Grund, wurden ausgelacht, erzürnten sich heftig und jammerten:

"D wie ist ber himmel so hoch Und die Untreu so groß! heut hierher und nimmermehr!"

Sie follen feit ber Zeit bas Land verlaffen haben. Es giebt inbeffen noch zwei andere Tradizionen, bie ebenfalls ben Abzug ber Zwerge unserer Recfucht und Bosbeit zuschreiben. Die eine wirb in ben erwähnten Bolfssagen folgenbermaßen erzählt:

"Die 3werge welche in boblen und Rluften rings um bie Menfchen berumwohnten, waren gegen biefe immer freundlich und gut gefinnt, und bes Rachts, wenn bie Menfchen ichliefen, verrichteten fie beren fdwere Arbeit. Wenn bann bas Landvolf frühmorgens mit Bagen und Gerathe berbeigeg und erftaunte. bağ alles gethan war, ftedten bie Zwerge im Geftrauch und lachten bell auf. Dftmale gurnten bie Bauern, wenn fie ihr noch nicht gang geitiges Getreibe auf bem Ader niebergeschnitten fanben, aber als balb Sagel unb Gewitter bereinbrach und fie wohl fahen, bag vielleicht fein Balmchen bem Berberben entronnen fein wurde, ba banften fie innig bem voraussichtigen Zwergvolf. Endlich aber verscherzten bie Menschen burch ihren Frevel bie hulb und Gunft ber 3werge, fie entfloben, und feitbem bat fie fein Auge wieber erblickt. Urfache mar biefe. Ein Birt hatte oben am Berg einen trefflichen Rirfchbaum fteben. Als bie Früchte eines Sommers reiften, begab es fich bag breimal hinter einander Rachts ber Baum geleert wurde und alles Obst auf die Bänke und Bürben getragen war, wo ber hirt sonft die Kirschen aufzubewah-Die Leute im Dorfe fprachen : "bas thut niemand anbere, als bie reblichen Zwerge, bie tommen bei Racht in langen Manteln mit bebedten Füßen berangetrippelt, leise wie Bogel, und schaffen ben Menschen emfig ibr Tagwerk; schon einmal hat man sie heimlich belauscht, allein man ftört sie nicht, fondern läßt fie fommen und gebn." Durch biefe Rebe murbe ber Birt neugierig und batte gern gewußt, warum bie 3werge fo forgfältig ihre Fuße bargen und ob biese anders gestaltet maren, als Menschenfuße. Da nun bas nächste Jahr wieber ber Sommer und bie Zeit kam, bag bie Zwerge heimlich bie Kirschen abbrachen und in ben Speicher trugen, nahm ber hirt einen Sack voll Afche und ftreute fie rings um ben Berg berum aus. Morgen, mit Tagesanbruch, eilte er zur Stelle bin, ber Baum war richtig leer gepfludt, und er sah unten in ber Afche bie Spuren von vielen Ganfefüßen eingebrudt. Da lachte ber Dirt und spottete, bag ber Zwerge Geheimniß verrathen war. Balb aber gerbrachen und verwüsteten biese ihre Wohnungen und flohen tiefer in ben Berg hinab, grollen bem Menschengeschlecht
und versagen ihm ihre Hulfe. Jener Dirt, ber sie verrathen hatte, wurde siech
und blöbsinnig fortan bis an sein Lebensenbe."

Die andere Trabizion, bie in Otmars Bollssagen mitgetheilt wirb, ift von viel betrubsam harterem Charafter:

"3wischen Balfenried und Reuhof in ber Graffchaft Sobenftein batten einft bie Zwerge zwei Konigreiche. Gin Bewohner jener Gegend mertte einmal, baf feine Relbfruchte alle Nachte beraubt murben, ohne bag er ben Thater entbeden konnte. Enblich ging er auf ben Rath einer weisen Frau bei einbrechenber Racht an feinem Erbfenfelbe auf und ab, und ichlug mit einem bunnen Stabe über baffelbe in bie bloge Luft hinein. Es bauerte nicht lange, fo ftanben einige Zwerge leibhaftig vor ihm. Er hatte ihnen bie unfichtbar machenben Rebelfappen abgeschlagen. Bitternb fielen bie 3merge vor ihm nieber und befannten: baf ihr Bolt es fei, welches bie Relber ber Lanbesbewohner beraubte, wozu aber bie außerfte Noth fie zwange. Die Rachricht von ben eingefangenen Zwergen brachte bie gange Gegend in Bewegung. Das 3wergvolf sandte endlich Abgeordnete, und bot Lösung für fich und bie gefangenen Bruber, und wollte bann auf immer bas land verlaffen. Doch bie Art bes Abzuge erregte neuen Streit. Die Landeseinwohner wollten bie Bwerge nicht mit ihren gesammelten und verftedten Schapen abgieben laffen und bas Zwergvolf wollte bei seinem Abzuge nicht gefehen fein. Endlich fam man babin überein, bag bie 3merge über eine schmale Brude bei Reuhof gieben, und bag jeder von ihnen in ein borthin gestelltes Gefäg einen bestimmten Theil feines Bermögens, ale Abzugszoll, werfen follte, ohne bag einer ber Lanbeebewohner jugegen mare. Dies geschah. Doch einige Reugierige batten fich unter bie Brude verftedt, um ben Bug ber 3werge wenigftens gu boren. Und fo borten fie benn viele Stunden lang bas Gerappel ber fleinen Menichen; es war ihnen ale ob eine fehr große Beerbe Schafe über bie Brude ging."

Nach einer Bariante sollte jeber abziehenbe Zwerg nur ein einziges Gelbftud in bas gaß werfen, welches man vor ber Brude hingestellt; und ben anderen Morgen fand man das gaß ganz gefüllt mit alten Golbmunzen. Auch soll vorher ber Zwergentönig selber, in seinem rothen Mäntelchen, zu ben Lanbeseinwohnern gesommen sein um sie zu bitten ihn und sein Bolk nicht fort zu jagen. Flehendlich erhob er seine Aermchen gen himmel und weinte die rührendsten Thränen, wie einst Don Isaal Abarbanel vor Ferdinand von Arragonien.

Beine III.

Bon ben Zwergen, ben Erbgeistern, sind genau zu unterscheiben die Efen, bie Luftgeister, die auch in Frankreich mehr bekannt sind und die besonders in englischen Gedichten so anmuthig gefeiert werden. Wenn die Elsen nicht ihrer Natur nach unsterblich wären, so würden sie es schon allein burch Shakespeare geworden sein. Sie leben ewig im Sommernachtstraum ber Poeste.

Der Glaube an Elfen ift nach meinem Bebunten viel mehr celtischen als scanbinavischen Ursprungs. Daber mehr Elfensagen im westlichen Norben als im öftlichen. In Deutschland weiß man wenig von Etfen und alles ift ba nur matter Nachflang von bretanischen Gagen, wie g. B. Wielants Das bas Bolt in Deutschland Elfen ober Elben nennt, find bie unheimlichen Geburten ber Beren, bie mit bem Bofen gebuhlt. lichen Elfensagen find beimisch in Irland und Nordfraufreich; indem fie von bier hinabflingen bis jur Provence, vermischen fie fich mit bem Feenglauben bes Morgenlands. Aus folder Bermifdung erblüben nun bie vortrefflichen Lais vom Grafen Lanval, bem bie icone Bee ihre Gunft ichentt unter bem Bebing, bag er fein Glud verfcweige. Ale aber Ronig Arthus, bei einem Restgelage zu Rarbuel, seine Ronigin Genevra für Die iconfte Frau ber Belt erklärte, ba konnte Graf Lanval nicht länger schweigen; er sprach, und fein Blud mar, wenigstens auf Erben, ju Enbe. Richt viel beffer ergebt es bem Ritter Grueland; auch er fann fein Liebesglud nicht verfchweigen, bie geliebte Bee verschwindet, und auf seinem Rog Gebefer reitet er lange vergebens, um fie gu fuchen. Aber in bem Feenland Avirlun finden bie ungludlichen Ritter thre Geliebten wieber. hier konnen Graf Lanval und Berr Grueland fo viel Schwagen, ale nur ihr Berg geluftet. Dier fann auch Dgier ber Dane von feinen Belbenfahrten ausruhen in ben Armen feiner Morgane. gofen fennt fie alle, biefe Beschichten. 3hr fennt Avalun, aber ber Perfer fennt es auch, und er nennt es Ginniftan. Es ift bas Land ber Doefie.

Das Neußere ber Elfen und ihr Weben und Treiben ift Euch ebenfalls ziemlich bekannt. Spencers Elfenkönigin ift längst zu Euch herübergeflogen aus England. Wer kennt nicht Titania? Wessen dirn ist so die, daß es nicht manchmal bas heitere Geklinge ihres Luftzuges vernimmt? Ift es aber wahr, daß es ein Borzeichen bes Todes, wenn man diese Elfenkönigin mit leiblichen Augen erblicht und gar einen freundlichen Gruß von ihr empfängt? Ich möchte dieses gern genau wissen, benn:

In bem Balb, im Monbenscheine, Sah ich füngft bie Elfen reuten; Ihre Borner bort' ich flingen, Ihre Glodden bort' ich läuten. Ihre weißen Röflein trugen Gülbnes hirschgeweih und flogen Rasch dahin, wie Schwanenzüge Kam es burch bie Lust gezogen.

Lächelnb nickte mir bie Ron'gin, Lächelnb, im Borüberreuten. Galt bas meiner neuen Liebe, Ober foll es Tob bebeuten?

In ben tanifden Bolfeliebern giebt es zwei Elfenfagen, bie ben Charaftet biefer Luftgeifter am treueften gur Anschauung bringen. Das eine Lieb ersählt vom bem Traumgefichte eines jungen Fante, ber fich auf Elverebot niebergelegt hatte und allmählig eingeschlummert mar. Er träumt, er ftanbe . auf seinem Schwerte gestütt, während die Elfen im Rreise um ihn her tangen und burch Liebkofen und Berfprechung ihn verloden wollen, an ihrem Reigen Theil zu nehmen. Gine von ben Elfen fommt an ihn beran und ftreichelt ihm bie Wange und fluftert: tanze mit uns, schöner Anabe, und bas Sugefte was nur immer bein Berg gelüftet wollen wir bir fingen. Und ba beginnt auch ein Befang von fo bezwingenber Liebesluft, bag ber reigenbe Strom, beffen Baffer fonft wildbraufend babin fließt, plöglich ftill fteht und in ber rubigen Fluth die Fischlein bervortauchen und vergnügt mit ihren Schwänglein Eine anbere Elfe fluftert: tange mit une, fconer Rnabe, und wir wollen bir Runenfpruche lehren, womit bu ben Bar und ben milben Cher befiegen tannft, fo wie auch ben Drachen, ber bas Gold butet ; fein Golb foll bir anheimfallen. Der junge Fant wiberfteht jeboch allen biefen Lodungen, und die ergurnten Jungfrauen broben endlich ihm ben falten Tob ins Derz gu Schon guden fie ihre icharfen Deffer, ba, jum Glude frabt ber babn, und ber Traumer erwacht mit beiler baut.

Das andere Gebicht ift minder luftig gehalten, die Erscheinung ber Effen sindet nicht im Traume, sondern in der Wirslickeit statt, und ihr schauerlich anmuthiges Wesen tritt uns desto schärfer entgegen. Es ift das Lied von dem Derrn Oluf, der Abends spät ausreitet, um seine Dochzeitsgäste zu entdieten. Der Refrain ist immer: Aber das Tanzen geht so schnell durch den Wald. Ran glaubt unheimlich lüsterne Melodieen zu hören und zwischenbrein ein Richern und Wispern, wie von muthwilligen Mädchen. Derr Oluf sieht endlich wie vier, fünf, ja noch mehre Jungfrauen hervortanzen und Erlkönigstochter die Dand nach ihm ausstreckt. Sie bittet ihn zärtlichst in den Kreis einzutreten und mit ihr zu tanzen. Der Ritter aber will nicht tanzen und satz zu seiner Entschuldigung: morgen ist mein Dochzeitstag. Da werden ihm nun gar versührerische Geschenke angeboten; jedoch, weder die Widderhauts-

stiefel, die fo gut am Beine sigen würden, noch die güldenen Sporen, die man so hübsch daran schnallen kann, noch das weißleidne hemb, daß die Elsenkönigin selber mit Mondschein gebleicht hat, nicht mat die silberne Schärpe, die man ihm ebenfalls so kostdar anrühmt, nichts kann ihn bestimmen, in den Elsenreigen einzutreten und mitzutanzen. Seine beständige Entschuldigung ist: morgen ist mein Dochzeitstag. Da, freilich, verlieren die Elsen endlich die Gebuld, sie geben ihm einen Schlag aufs Berz, wie er ihn noch nie empfunden, und heben den zu Boden gesunkenen Ritter wieder auf sein Roß, und sagen spöttisch: so reite denn heim zu deiner Braut. Ach! als er auf seine Burg zurückhrte, da waren seine Wangen sehr blaß und sein Leib sehr krank, und als am Morgen früh die Braut ankam mit der Dochzeitschaar, mit Sang und Klang, da war herr Oluf ein stiller Mann; benn er lag todt unter dem rothen Bahrtuch.

"Aber bas Tangen geht bin fo fchnell burch ben Balb."

Der Tang ift darafteriftisch bei ben Luftgeistern: fie find zu ätherischer Ratur, als bag fie prosaisch gemöhnlichen Ganges, wie wir, über biese Erbe wandeln sollten. Indessen, so gart fie auch find, so lassen boch ihre Füßchen einige Spuren zurud auf ben Rasenpläpen, wo sie ihre nächtlichen Reigen gehalten. Es sind eingedrückte Kreise, benen bas Bolf ben Namen Elfenringe gegeben.

In einem Theile Deftreiche giebt es eine Sage, bie mit ber vorhergehenben eine gewiffe Aehnlichfeit bietet, obgleich fie ursprünglich flavifch ift. Es ift bie Sage von ben gespenftischen Tangerinnen, bie bort unter bem Namen ,, bie Willis" bekannt find. Die Willis find Bräute, bie vor ber Sochzeit geftor-Die armen jungen Geschöpfe tonnen nicht im Grabe ruhig liegen, in ihren tobten Bergen, in ihren tobten Fugen, blieb noch jene Tangluft, bie fie im Leben nicht befriedigen fonnten, und um Mitternacht fleigen fie berbor, versammeln fich truppenweis an ben Deerstragen, und Wehe bem jungen Menfchen, ber ihnen ba begegnet! Er muß mit ihnen tangen, fie umschlingen ibn mit ungezügelter Tobsucht, und er tanzt mit ihnen ohne Ruh und Raft, bis er tobt nieberfällt. Gefchmudt mit ihren Sochzeitfleibern, Blumenfronen und flatternbe Banber auf ben Bauptern, funkelnbe Ringe an ben Fingern, tangen bie Willis im Monbglang eben fo wie bie Elfen. obgleich schneeweiß, ift jugenblich schon, fie lachen so schauerlich beiter, so frevelhaft liebensmurbig, fie niden fo geheimnigvoll luftern, fo verheißenb; biefe tobten Bachantinnen finb unwiberftehlich.

Das Bolf, wenn es blübenbe Braute fterben fab, tonnte fich nicht überreben, bag Jugenb und Schönheit fo jabling ganglich ber fcmargen Bernichtung an-

heimfallen, und leicht entftanb ber Glaube, bag bie Braut noch nach bem Tobe bie entbehrten Freuden fucht.

Dies erinnert uns an eins ber fconften Gebichte Goethes, bie Braut von Korinth, womit bas frangbifche Publikum, burch Frau von Stael, schon längst Bekanntschaft gemacht hat. Das Thema bieses Gebichtes ift uralt und verliert sich hoch hinauf in bie Schauernisse ber thessalischen Mährchen. Aelian erzählt bavon und Nehnliches berichtet Philostrates im Leben bes Apollonius von Thiane. Es ist bie fatale Dochzeitgeschichte, wo bie Braut eine Lamia ift.

Es ift ben Bolfsfagen eigenthümlich, bag ihre furchtbarften Rataftrophen gewöhnlich bei Dochzeitfesten ausbrechen. Das plöglich eintretenbe Schrednig fontraftirt bann befto graufig ichroffer mit ber beiteren Umgebung, mit ber Borbereitung jur Freude, mit ber luftigen Mufif. Go lange ber Rand bes Bechers noch nicht die Lippen berührt, fann ber fostbare Trank noch immer vericuttet werben. Gin bufterer Sachzeitgaft fann eintreten, ben niemanb gebeten hat, und ben boch feiner ben Duth hat fortzuweisen. Er fagt ber Braut ein Wort ins Dhr und fie erbleicht. Er giebt bem Bräutigam einen leisen Bint, und biefer folgt ihm aus bem Saale, wanbelt mit ihm weit hinaus in bie webende Racht, und fehrt nimmermehr beim. Gewöhnlich ift es ein fruberes Liebesversprechen, weshalb plöglich eine falte Geifterhand bie Braut und ben Brautigam trennt. Ale Berr Beter von Staufenberg beim Dochzeitmable fag, und jufallig aufwarts ichaute, erblidte er einen fleinen weißen Bug, ber burch bie Saalesbede bervortrat. Er erfannte ben Jug jener Nire, womit er früher im gartlichften Liebesbunbniffe gestanben, und an biefem Wahrzeichen merkte er wohl, bag er burch feine Treulofigkeit bas Leben verwirft. Er fcbidt jum Beichtiger, läßt fich bas Abendmahl reichen und bereitet fich jum Tobe. Bon biefer Gefchichte wird in beutschen Lanben noch viel gefagt und gefungen. Es heißt auch, bie beleibigte Rire habe ben ungetreuen Ritter unfichtbar umarmt und in biefer Umarmung gewürgt. Tief gerührt werben bie Frauen bei biefer tragischen Ergählung. Aber unsere jungen Freigeister lächeln barüber fpöttisch und wollen nimmermehr glauben, bag bie Riren fo gefährlich find. Gie werben fpaterbin ihre Ungläubigfeit bitter bereuen.

Die Niren haben bie größte Aehnlichteit mit ben Elfen. Sie sind beibe verlockend, anreigend und lieben ben Tanz. Die Elfen tanzen auf Moorgründen, grünen Biesen, freien Balbplägen und am liebsten unter alten Eichen. Die Niren tanzen bei Teichen und klüssen; man sah sie auch wohl auf bem Wasser tanzen, ben Borabend wenn jemand bort ertrant. Auch kommen sie oft zu ben Tanzplägen der Menschen und tanzen mit ihnen ganz wie unser eins. Die weiblichen Niren erkennt man an dem Saum ihrer weißen Rleiber, der immer feucht ist. Auch wohl an dem seinen Gespiunste

25 \*

threr Schleier und an ber vornehmen Zierlichkeit ihres geheimnisvollen Befens. Den männlichen Rir erkennt man baran, baß er grüne Zähne hat, die
fast wie Bischaraten gebildet sind. Auch empfindet man einen inneren Schauer,
wenn man seine außerordentlich weiche, eiskalte Hand berührt. Gewöhnlich
trägt er einen grünen Dut. Behe bem Mätchen, das, ohne ihn zu kennen,
gar zu sorglos mit ihm tanzt. Er zieht sie hinab in sein feuchtes Reich.
Naret Stig, der Königsmörder, hatte zwei schiene Töchter, wovon die jüngste
in bes Wassermanns Gewalt gerieth, sogar während sie in ber Kirche war.

Der Nir erschien als ein stattlicher Ritter; seine Mutter hatte ihm ein Roß von klarem Wasser und Sattel und Zaum von dem weißesten Sande gemacht, und die arglose Schöne reichte ihm freudig ihre Dand. Wird sie ihm da unten im Meere die versprochene Treue halten? Ich weiß nicht; aber ich kenne eine Sage von einem anderen Wassermann, der sich ebenfalls eine Frau vom festen Lande geholt hat und aufs listigste von ihr betrogen ward. Es ist die Sage von Nosmer, dem Wassermann, der, ohne es zu wissen, seine eigene Frau in einer Kiste auf den Rücken nahm und sie ihrer Mutter zurückbrachte. Er vergoß darüber nacher die bittersten Thränen.

Die Niren haben ebenfalls oft bafür ju bugen, bag fie an bem Umgang ber Menfchen Gefallen fanben. Auch hierüber weiß ich eine Geschichte, bie von beutschen Dichtern vielsach besungen worben. Aber am rührenbsten Klingt fie in folgenden schlichten Worten, wie sie bie Gebrüber Grimm, in ihren Sagen, mittheilen:

"Bu Epfenbach bei Singheim traten feit ber Leute Bebenfen jeben Abenb brei wunderschöne, weißgefleibete Jungfrauen in bie Spinnftube bes Dorfe. Sie brachten immer neue Lieber und Beifen mit, wußten hubiche Mahrchen und Spiele, auch ihre Roden und Spindeln batten etwas Gigenes und feine Spinnerin tonnte fo fein und bebend ben Faben breben. Aber mit bem Solag elf ftanben fie auf, padten ihre Roden gusammen und liegen fich burch feine Bitte einen Augenblid langer balten. Man wußte nicht wober fie tamen, noch wohin fie gingen; man nannte fie nur: bie Jungfern aus bem See, ober bie Schwestern aus bem See. Die Burichen faben fie gern und verliebten fich in fie, ju allermeift bes Schulmeifters Gohn. Der fonnte nicht fatt werben fie ju beren und mit ihnen ju fprechen, und nichts that ihm leiber, ale baf fie jeben Abend icon fo frub aufbrachen. Da verfiel er einmal auf ben Bebanten und ftellte bie Dorfuhr eine Stunte gurud, und Abenbe im fteten Gefprach und Scherz merfte fein Menfc ben Bergug ber Stunde. Und als bie Glode elf foling, es aber ichon eigentlich zwölf mar, ftanben bie brei Jungfrauen auf, legten ihre Roden jufammen und gingen fort. Den folgenben Morgen tamen etliche Leute am Gee vorbei; ba borten fie wimmern und faben brei blutige Stellen oben auf ber flache. Geit ber Beit famen bie

Schwestern nimmermehr jur Stube. Des Schulmeisters Sohn zehrte ab und ftarb turz barnach."

Es liegt etwas fo Geheimnifvolles in bem Treiben ber Niren. Der Menfc fann fich unter biefer Bafferbede fo viel Guges und zugleich fo viel Entfetliches benten. Die Fische, bie allein etwas bavon miffen tonnen, find frumm. Der schweigen fie etwa aus Rlugheit? Fürchten fie graufame Ahnbung, wenn fie bie Beimlichkeiten bes ftillen Bafferreichs verriethen? Bafferreich mit feinen wolluftigen Beimlichkeiten und verborgenen Schredniffen mahnt an Benedig. Dber war Benedig felbft ein folches Reich, bas jufällig, aus ber Tiefe bes abrigtifchen Meers, gur Dberwelt heraufgetaucht mit feinen Marmorpalaften, mit feinen belphinäugigen Curtifanen, mit feinen Glasperlen- und Corallenfabrifen, mit feinen Staatsinquifitoren, mit feinen geheimen Erfäufungsanstalten, mit feinem bunten Dasfengelächter? Benn einst Benedig wieder in die Lagunen hinabgefunken sein mag, bann wird feine Geschichte wie ein Nirenmährchen flingen, und bie Amme wird ben Rinbern bon bem großen Baffervolt ergablen, bas, burch Beharrlichkeit und Lift, fogar über bas feste Land geherrscht, aber endlich von einem zweitopfigen Abler tobtgebiffen worben.

Das Geheimnisvolle ift ber Charafter ber Niren, wie bas träumerisch Luftige ber Charafter ber Elfen. Beibe find vielleicht in ber ursprünglichen Sage felbst nicht sehr unterschieben, und erst spätere Zeiten haben hier eine Sonderung vorgenommen. Die Namen felbst geben teine sichere Auskunft. In Scandinavien heißen alle Geister Elfen, Alf, und man unterscheibet fie in weiße und schwarze Alfen; letztere sind eigentliche Robolbe. Den Namen Rir gab man in Dänemart ebenfalls ben Haustobolben, die man bort, wie ich schon früher gemelbet, Rissen nennt.

Dann giebt es auch Abnormitäten, Niren, welche nur bis zur Dufte menfchliche Bildung tragen, unten aber in einem Fischschweif endigen, ober mit ber Oberhälfte ihres Leibes als eine wunderschöne Frau und mit ber Unterhälfte als eine schuppige Schlange erscheinen, wie Eure Melufine, die Geliebte bes Grafen Raimund von Poitiers.

Glücklicher Raimund, bessen Geliebte nur gur Salfte eine Schlange war! Auch kommt es oft vor, baß bie Niren, wenn sie sich mit Menschen in ein Liebesbündniß einlassen, nicht bloß Berschwiegenheit verlangen, sonbern auch bitten, man möge sie nie befragen nach ihrer hertunft, nach heimath und Sippschaft. Auch sagen sie nicht ihren rechten Namen, sonbern sie geben sich unter ben Menschen so zu sagen einen nom de guerre. Der Gatte ber kevsschen Prinzessin nannte sich helias. War er ein Nir ober Elfe? Wie oft, wenn ich ben Rhein hinabfuhr, und bem Schwanenthurm von Aleve vorüber-kam, bachte ich an ben geheimnisvollen Ritter, ber so wehmlithig freng sein

Intognito bewahrte, und ben bie bloße Frage nach seiner Derkunft aus den Armen der Liebe vertreiben konnte. Als die Prinzessin ihre Reugier nicht bemeistern konnte, und einst in der Nacht zu ihrem Gemahle die Worte spracht. Derr, solltet Ihr nicht unserer Kinder wegen sagen, wer Ihr seid? da stieg er seufzend aus dem Bette, septe sich wieder auf sein Schwanenschiff, suhr den Rhein hinab, und kam nimmermehr zurück. Aber es ist auch wirklich verdrießlich, wenn die Weiber zu viel fragen. Braucht Eure Lippen zum Küssen, nicht zum Fragen, Ihr Schönen. Schweigen ist die wesentlichste Bedingung des Glückes. Wenn der Wann die Gunstbezeugungen seines Glückes ausplaubert, ober wenn das Weib nach den Geheimnissen ihres Glückes neugierig forscht, dann gehen sie beibe ihres Glückes verlustig.

Elfen und Riren können zaubern, können fich in jebe beliebige Gestalt verwandeln; indessen manchmal sind auch sie selber von mächtigeren Geistern und Rekromanten in allerlei häßliche Mißgebilde verwünscht worden. Sie werden aber erlöst durch Liebe, wie im Mährchen Zemire und Azor; das krötige Ungeheuer muß breimal geküßt werden und es verwandelt sich in einen schönen Prinzen. Sobald du beinen Widerwillen gegen das häßliche überwindest und das häßliche sogar lieb gewinnst, so verwandelt es sich in etwas Schönes. Reine Berwünschung widersteht der Liebe. Liebe ist ja selber der ftärkste Zauber, jede andere Berzauberung muß ihr weichen. Nur gegen eine Gewalt ist sie ohnmächtig. Welche ist das ? Es ist nicht das Feuer, nicht das Wasser, nicht die Euft, nicht die Erbe mit allen ihren Retallen; es ist die Zeit.

Die seltsamsten Sagen in Betreff ber Elementargeister findet man bei bem alten guten Johannes Pratorius, beffen "Anthropodemus plutonicus, ober neue Beltbeschreibung von allerlei wunderbaren Denichen," im Jahr 1666 ju Magbeburg erschienen ift. Schon bie Jahrzahl ift merkwürdig; es ift bas Jahr bem ber jungfte Tag prophezeit worben. Der Inhalt bes Buches ift ein Buft von Unfinn, aufgegabeltem Aberglauben, maulhangfolischen und affentheuerlichen Diftorien und gelehrten Citaten, Rraut und Ruben. Die zu bebanbelnben Gegenstänbe find geordnet nach ben Anfangsbuchstaben ibres Ramens, bie ebenfalls bochft willfürlich gewählt find. Auch bie Eintheilungen find ergoblich, g. B. wenn ber Berfaffer von Gefpenftern banbeln will, fo handelt er 10 von wirflichen Gefpenftern, 20 von erbichteten Gefpenftern, b. b. von Betrügern, bie fich als Gefpenfter vermummen. Aber er ift voll Belehrung, und in biefem Buche, fo wie auch in feinen anbern Berten, baben fich Trabizionen erhalten, die theils febr wichtig für bas Studium ber germanischen Religionsalterthumer, theils auch als bloge Curiofitaten febr intereffant find. 3ch bin überzeugt, 3hr alle wißt nicht, bag es Deerbifcofe giebt? Ich zweifle fogar, ob bie Gazette be France es weiß. Und boch wäre es wichtig für manche Leute zu wissen, bag bas Christenthum sogar im Ocean seine Anhanger hat und gewiß in großer Anzahl. Bielleicht die Majorität ber Meergeschöpfe find Christen, wenigstens eben so gute Christen wie die Majorität der Franzosen. Ich möchte dieses gerne verschweigen, um der katholischen Parthei in Frankreich durch diese Mittheilung keine Freude zu machen, aber da ich bier von Niren, von Wassermenschen, zu sprechen habe, verlangt es die deutsch-gewissenhafte Gründlichkeit, daß ich der Seebischöfe erwähne. Prätorius erzählt nemlich folgendes:

,,In ben holländischen Chronifen lief't man, Cornelius von Amsterdam habe an einen Meditus Namens Gelbert nach Rom geschrieben: daß im Jahr 1531 in dem nordischen Meere, nahe bei Elpach, ein Meermann sei gefangen worden, der wie ein Bischof von der römischen Kirche ausgesehen habe. Den habe man dem König von Polen zugeschieft. Weil er aber ganz im geringften nichts effen wollte von allem was ihm dargereicht, sei er am britten Tage gestorben, habe nichts geredet, sondern nur große Seufzer geholet."

Gine Seite weiter hat Pratorius ein anderes Beifpiel mitgetheilt:

"Im Jahr 1433 hat man in bem baltischen Meere, gegen Polen, einen Meermann gefunden, welcher einem Bischof ganz ähnlich gewesen. Er hatte einen Bischofshut auf bem Saupte, seinen Bischofstab in der Sand, und ein Meßgewand an. Er ließ sich berühren, sonderlich von den Bischöfen des Ortes, und erwies ihnen Ehre, jedoch ohne Rede. Der König wollte ihn in einem Thurm verwahren lassen, darwidersehte er sich mit Gebährden, und bat die Bischöfe, daß man ihn wieder in sein Element lassen wolle, welches auch geschehn, und wurde er von zweien Bischöfen dahin begleitet und erwieß sich freudig. Sodalb er in das Wasser fam machte er ein Kreuz, und tauchte sich hinunter, wurde auch fünftig nicht mehr gesehen. Dieses ist zu lesen in Flandr. Chronic. in Hist. Ecolosiast. Spondani, wie auch in den Memarabilibus Wolsi."

Ich habe beibe Geschichten wörtlich mitgetheilt und meine Quelle genau angegeben, bamit man nicht etwa glaube, ich hätte bie Meerbischöfe erfunden. Ich werbe mich wohl huten noch mehr Bischöfe zu erfinden.

Einigen Engländern, mit benen ich mich gestern über die Reform ber anglikanisch episkopalen Kirche unterhielt, habe ich ben Rath gegeben, aus ihren Lanbbischöfen lauter Meerbischöfe zu machen.

Bur Ergänzung ber Sagen von Riren und Elfen habe ich noch ber Schwanenzungfrauen zu erwähnen. Die Sage ift hier fehr unbestimmt und mit einem alzugeheimnisvollen Dunkel umwoben. Sind sie Wasserigeister? Sind sie Ruftgeister? Sind sie Bauberinnen? Manchmal kommen sie aus ben Lüften als Schwäne herabgestogen, legen ihre weiße Feberhülle von sich, wie ein Gewand, sind bann schöne Jungfrauen, und baben sich in ftillen Gewässern. Ueberrafcht sie bort irgend ein neugieriger Bursche, bann springen sie rasch aus

bem Baffer, hüllen sich geschwind in ihre Feberhaut, und schwingen sich bann als Schwäne wieder empor in die Lüste. Der vortressliche Rusäus erzählt in seinen Bollsmährchen die schöne Geschichte von einem jungen Ritter, dem es gelang eins von jenen Feberhewänden zu stehlen; als die Jungfrauen aus dem Bade stiegen, sich schnell in ihre Federsleider hüllten und davon flogen, blieb eine zurück, die vergedens ihr Federsleid suchte. Sie kann nicht forissiegen, weint beträchtlich, ist wunderschön, und der schlaue Ritter heirathet sie. Sieben Jahre leben sie glücklich; aber einst, in der Abwesenheit des Gemahls. Kramt die Frau in verdorgenen Schränken und Truben, und sindet dort ihr altes Federgewand; geschwind schlüpft sie hinein und sliegt davon.

In ben altbänischen Liebern ist von einem solchen Febergewand sehr oft bie Rebe; aber buntel und bochft befremblicher Art. Dier finden wir Spuren bon bem alteften Bauberwefen. Dier find Tone von norbifdem Beibenthum, bie, wie balbvergeffene Traume, in unferem Bebachtniffe einen munberbaren Anflang finden. 3ch fann nicht umbin ein altes Lieb mitzutheilen, worin nicht blos von ber Feberhaut gesprochen wirb, sonbern auch von ben Nachtraben, bie ein Seitenstud zu ben Schwanenjungfrauen bilben. Dieses Lieb ift so schauerlich, so grauenhaft, so bufter, wie eine scandinavische Racht, und boch glüht barin eine Liebe, bie an wilber Guße und brennenber Innigfeit nicht ihres Gleichen hat, eine Liebe, bie, immer gewaltiger entlobernb, enblich wie ein Norblicht emporschießt und mit ihren leibenschaftlichen Strahlen ben gangen Dimmel überflammt. Inbem ich bier biefes ungeheure Liebesgebicht mitteile, muß ich vorausbemerten, bag ich mir babei nur metrische Beranberungen erlaubte, bag ich nur am Neugerlichen, an bem Gewande, bie und ba ein Bischen geschneibert. Der Refrain nach jeber Strophe ift immer: "Go fliegt er über bas Meer!"

> Sie schifften wohl über bas salzige Meer, Der König unb bie Königin beibe ; Daß bie Königin nicht geblieben baheim, Das war zu großem Leibe.

Das Schiff bas ftanb auf einmal ftill, Sie konnten's nicht weiter lenken; Ein wilber Rachtrabe gestogen kam, Er wollt's in ben Grund versenken.

"Ift jemand unter ben Wellen verstedt, Und hält bas Schiff befestigt? Ich gebe ihm beibes Silber und Golb, Er lasse uns unbelästigt. "So bu es bift, Nachtrabe wild, So fent' uns nicht zu Grunde, Ich gebe bir beibes Silber und Golb, Wohl fünfzehn gewogene Pfunde."

""Deir Golb und Silber verlang ich nicht, Ich verlange bessere Gaben, Bas bu trägst unter bem Leibgurt bein, Das will ich von bir haben.""

"Das ich trage unter bem Lelbgurt mein, Das will ich bir gerne geben; Das find ja meine Schluffel flein, Rimm hin, und laff' mir mein Leben."

Sie zog heraus die Schlüssel Nein, Sie warf sie ihm über Bordte. Der wilbe Rabe von danuen flog, Er hielt sie freudig beim Worte.

Und als die Kön'gin nach Saufe tam, Sie ging am Stranbe spazieren, Da merti' sie wie German, der fröhliche Belb, Sich unter bem Leibgurt thät rühren.

Und als fünf Monde verstoffen babin, Die Königin eilt in bie Kammer, Eines schönen Sohnes fie genas, Das ward ju großem Jammer.

Er warb geboren in ber Racht, Unb getauft sogleich ben Morgen, Sie nannten ihn German, ben fröhlichen Delb, Sie glaubten ihn schon geborgen.

Der Anabe wuchs, er wußte sich gut Im Reiten und Fechten zu üben, So oft seine liebe Mutter ihn sah Thät sich ihr herz betrüben.

D Mutter, liebe Mutter mein, Benn ich Euch vorübergehe Barum so traurig werbet Ihr, Daß ich Euch weinen sehe?" "So wisse, German, bu fröhlicher Delb, Dein Leben ist balb geenbet, Denn als ich bich unter bem Leibgurt trug, Dab' ich bich bem Raben verpfänbet."

"D Mutter, liebe Mutter mein D laßt Eur Leib nur fahren, Was mir mein Schickfal bescheren will, Davor kann mich niemanb bewahren."

Das war eines Donnerstags, im Perbft, Als faum ber Morgen graute, Die Frauenstube offen stanb, Da famen trächzenbe Laute.

Der häßliche Rabe tam herein, Sest sich zu ber Rönigin borten: "Frau Königin, gebt mir Eur Rinb, 3hr habt's mir versprochen mit Borten."

Sie aber hat beim höchften Gott, Bei allen Deil'gen geschworen, Sie wüßte weber von Tochter noch Sohn, Die sie auf Erben geboren.

Der häßliche Rabe flog zornig bavon, Und zornig schrie er im Fluge: "Bo find' ich German, ben fröhlichen helb, Er gehört mir mit gutem Fuge."

Und German war alt schon fünfzehn Jahr, Und ein Mäbchen zu freien gebacht' er; Er schickte Boten nach Engeland, Er warb um bes Königs Lochter.

Des Königs Tochter warb ihm verlobt Und nach England zu reifen beschloß er: Wie komm' ich schnell zu meiner Braut, Rings um die Infel ift Wasser?

Und bas war German, ber fröhliche Delb, In Scharlach sich fleiben that er, In seinem scharlachrothen Kleib Bor seine Mutter trat er. "D Mutter, liebe Mutter mein, Erfüllet mein Begehre, Und leiht mir Euer Febergewanb, Daß ich fliegen kann über bem Meere."

,, "Mein Febergewand in dem Winkel bort hängt, Die Febern die fallen zur Erbez Ich benke baß ich zur Frühjahrzeit Das Gefieber ausbesseren werbe.

Auch find die Fittige viel zu breit, Die Wolfen bruden fie nieder — Und ziehst du fort in ein fremdes Land Ich schaue bich niemals wieder.""

Er sette sich in bas Febergewand, Flog fort wohl über bas Wasser; Da traf er ben wilben Nachtraben an, Auf ber Klippe im Meere saß er.

Wohl über bas Wasser slog er fort, Inmitten bes Sunbes kam er; Da hört' er einen erschrecklichen Laut, Eine häßliche Stimme vernahm er:

"Billfommen, German, bu fröhlicher Delb, So lange erwarte ich beiner; Als beine Mutter bich mir versprach, Da warst bu viel zarter und kleiner."

""D lass' mich sliegen zu meiner Braut, Ich tresse (bei meinem Worte!), Sobalb ich sie gesprochen hab', Dich hier auf bemfelben Orte.""

"So will ich bich zeichnen, daß immerdar Ich bich wiebererkenne im Leben, Und dieses Zeichen erinnere dich An das Wort, das du mir gegeben."

Er hadte ihm aus fein rechtes Aug', Trant halb ihm bas Blut aus bem Bergen. Der Ritter tam gu feiner Braut, Mit großen Liebesschmerzen. Er sehte sich in ber Jungfraun Saal, Er war so blutig, so bleiche; Die kosenben Jungfrau'n in bem Saal, Sie verstummten alle sogleiche.

Die Jungfraun ließen Freud' und Scherg, Sie saßen still so sehre; Aber die stolze Jungfrau Abelut, Warf von sich Rabel und Scheere.

Die Jungfraun saßen still so sehr, Sie ließen Scherz und Freude; Aber die stolze Jungfrau Abelut Schlug zusammen die Hände beide.

"Willommen, German, ber fröhliche Delb, Wo habt Ihr gespielet so muthig? Warum sind Eure Wangen so bleich Und Eure Kleiber so blutig?"

"Abe, stolze Jungfrau Abelut, Muß wieber zurud zu bem Raben, Der mein Aug' ausriß und mein herzblut trank Auch meinen Leib will er haben."

Einen golbnen Kamm zieht fie heraus, Selbst fämmt sie ihm seine Daare; Bei jebem Daare bas sie fämmt, Bergießt sie Thränen viel klare.

Bei feber Lode, die sie ihm schlingt, Bergießt sie Thränen viel Kare; Sie verwünscht seine Mutter, durch beren Schuld Er so viel Unglud erfahre.

Die ftolge Jungfrau Abelut Bog ihn in ihre Arme beibe; "Deine bofe Mutter fei verwünscht, Sie bracht' uns zu folchem Leibe."

"", bort, ftolze Jungfrau Abelut, Meine Mutter verwünschet nimmer, Sie konnte nicht wie sie gewollt, Seinem Schicksal erliegt man immer."" Er feste sich in fein Febergewand, Blog wieber fort so schnelle. Sie sest sich in ein andres Febergewand Und folgt ihm auf der Stelle.

Er flog wohl auf, er flog wohl ab, In ber weiten Wolfenhöhe; Sie flog beständig hinter ihm brein, Blieb immer in seiner Nähe.

"Rehrt um, ftolze Jungfrau Abelut, Müßt wieber nach Sause fliegen; Eure Saalthür ließet Ihr offen stehn, Eure Schlüssel zur Erbe liegen."

"",Laff' meine Saalthur offen ftehn, Meine Schluffel liegen zur Erbe; Wo Ihr empfangen habt Eur Leib, Dahin ich Euch folgen werbe.""

Er flog wohl ab, er flog wohl auf, Die Wollen hingen so bichte, Es brach herein bie Dämmerung, Sie verlor ihn aus bem Gesichte.

Alle bie Bögel bie fie im Fluge traf, Die schnitt fie ba in Studen; Rur bem wilben häßlichen Raben zu nahn, Das wollt' ihr nicht gelüden.

Die stolze Jungfrau Abelup, Herunter slog zum Strand sie; Sie fand nicht German, den fröhlichen Helb Seine rechte Hand nur fand sie.

Da schwang sie sich wieber erzürnt empor, Bu treffen ben wilben Raben, Sie flog gen Westen, gen Often sie flog, Bon ihr selbst ben Tob sollt' er haben.

Alle die Bögel, die kamen vor ihre Scheer', Dat sie in Stüden zerschnitten; Und als sie den wilden Rachtraben traf, Sie schnitt ihn entzwei in der Mitten. Sie schnitt ihn und zerrt ihn, so lang bis fie felbst Des müben Tobes gestorben. Sie hat um German, ben fröhlichen Belb, So viel Kummer und Noth erworben.

Böchft bebeutungsvoll ist in biesem Liebe nicht bloß die Erwähnung bes Febergemandes, sondern das Fliegen selbst. Bur Zeit des Deidenthums waren es Königinnen und eble Frauen, von welchen man sagte, daß sie in den Lüften zu fliegen verstünden, und diese Zauberfunst, die damals für etwas Ehrenwerthes galt, wurde später, in dristlicher Zeit, als eine Abscheulichseit des Derenwesens dargestellt. Der Bolfsglaube von den Luftsahrten der Deren ist eine Travestie alter germanischer Tradizionen und verdankt seine Entstehung keineswegs dem Christenthum, wie man aus einer Bibelstelle, wo Satan unseren Deiland durch die Lüfte führt, irrthümlich vermuthet hat. Jene Bibelstelle könnte allenfalls zur Justisskajon des Bolfsglaubens dienen, indem daburch bewiesen ward, daß der Teufel wirklich im Stande sei die Menschen burch die Luft zu tragen.

Die Schwanenjungfraun, von welchen ich gerebet, halten Manche für bie Balkyren ber Standinavier. Auch von biesen haben sich bebeutsame Spuren im Bollsglauben erhalten. Die heren, die Shakespeare in seinem Makbeth auftreten läßt, werden in ber alten Sage, die ber Dichter fast umständlich benuth hat, weit ebler geschildert. Nach dieser Sage sind dem helben im Balbe, kurz vor der Schlacht, drei räthselhafte Jungfrauen begegnet, die ihm sein Schicksal voraussagten und spurlos verschwanden. Es waren Balkyren, oder gar die Nornen, die Parzen des Nordens. An diese mahnen auch die drei wunderlichen Spinnerinnen, die uns aus alten Ammenmährchen bekannt sind zie eine hat einen Plattsuß, die andre einen breiten Daumen und die britte eine hängelippe. Dieran erkennt man sie immer, sie mögen sich verjüngt oder verältert präsentiren.

Ich tann nicht umbin, hier eines Mährchens zu erwähnen, als bessen Schauplag mir die rheinische Beimath wieder recht blühend und lachend in's Gebächniß tritt. Auch hier erscheinen brei Frauen, von welchen ich nicht bestimmen tann, ob sie Ciementargeister sind ober Zauberinnen, nämlich Zauberinnen von der altheidnischen Observanz, die sich von der späteren Derenschwesterschaft, durch poetischen Anstand, so sehr unterscheiden. Sanz genau habe ich die Seschichte nicht im Kopfez wenn ich nicht irre, wird sie in Schreibers rheinischen Sagen aufs umftändlichte erzählt. Es ist die Sage vom Misperthale, welches unweit Lorch am Rheine gelegen ist. Dieses Thal führt seinen Namen von den wispernden Stimmen, die einem dort ans Ohr vorbeipfeisen und an ein gewisses heimliches Pist! Pist! erinnern, das man zur Abendzeit

in gewissen Seitengäßchen einer hauptstabt zu vernehmen pflegt. Durch biefes Bisperthal manberten eines Tages brei junge Gesellen, fehr frohgelaunt und bochft neugierig, was boch bas beständige Dift! Dift! bebeuten moge. Der ältere und gescheutefte von ihnen, ein Schwertfeger feines Dandwerts, rief enblich gang laut: Das find Stimmen von Beibern, bie gewiß fo baglich find, bag fie fich nicht zeigen burfen! Er hatte taum bie beraustorbernb ichlauen Borte gesprochen, ba ftanben plöglich brei munberschöne Jungfrauen vor ibm, bie ibn und feine zwei Gefährten mit anmuthiger Bebarbe einluben, fich in ihrem Schloffe von ben Dubfeligfeiten ber Reife zu erholen und fonftig zu er-Diefes Schloß, welches fich gang in ihrer Nabe befand, batten bie jungen Befellen vorber gar nicht bemerft, vielleicht weil es nicht frei aufgebaut. sondern in einem gelfen ausgehauen war, fo bag nur bie fleinen Spigbogenfenster und ein großer Thorweg von außen sichtbar. Als sie hinsintraten in bas Schloß, munberten fie fich nicht wenig über bie Pracht, bie ihnen von allen Seiten entgegenglangte. Die brei Jungfrauen, welche es gang allein ju bewohnen ichienen, gaben ihnen bort ein foftliches Gaftmahl, wobei fie ihnen felber ben Beinbecher frebengten. Die jungen Gefellen, benen bas Berg in ber Bruft immer freudiger lachte, hatten nie fo fcone blübenbe und liebreisenbe Beibebilber gesehen und fie verlobten fich benselben mit vielen brennenben Ruffen. Um britten Tage fprachen bie Jungfrauen: wenn 3hr immer mit une leben wollt, 3hr holben Brautigame, fo mußt 3hr vorber noch einmal in ben Balb gehen und Euch erkundigen, was die Bogel bort singen und fagen; fobalb 3hr bem Sperling, ber Elfter und ber Gule ihre Spruche abgelauscht und fie wohlverstanden babt, bann tommt wieber gurud in unsere Arme.

Die brei Gesellen begaben sich hierauf in ben Balb, und nachdem sie fich burch Gestripp und Aruppelholz ben Weg gebahnt, an manchem Dorn sich gerist, auch über manche Burzel gestolpert, tamen sie zu bem Baume, worauf ein Sperling faß, welcher folgenden Spruch zwitscherte:

Es find mal brei bumme hanse In's Schlaraffenland gezogen; Da kamen bie gebratenen Gänse Ihnen just vors Maul gestogen. Sie aber sprachen: die armen Schlaraffen, Sie wissen boch nichts Gescheutes zu schaffen, Die Gänse mußten viel kleiner sein, Sie gehn uns ja nicht ins Maul hinein.

Ja, ja, rief ber Schwertfeger, bas ift eine gang richtige Bemerfung! Ja, ja, wenn ber lieben Dummfeit bie gebratenen Ganfe fogar vor's Manl ge-

Kogen kommen, fo fruchtet es ihr boch nichts! 3hr Maul ift zu Mein und bie Ganfe find zu groß, und fie weiß fich nicht zu helfen!

Nachbem bie brei Gefellen weiter gewandert, sich burch Gestripp und Arüppelholz den Weg gebahnt, an manchem Dorn sich gerist, über manche Wurzel gestolpert, kamen sie zu einem Baume, auf bessen Zweigen eine Elster hin und her sprang und folgenden Spruch plapperte: Meine Mutter war eine Elster, meine Großmutter war ebenfalls eine Elster, meine Urgroßmutter war wieder eine Elster, auch meine Ur-Urgroßmutter war eine Elster, und wenn meine Ur-Urgroßmutter nicht gestorben wär', so lebte sie noch.

Ja, ja, rief ber Schwertfeger, bas verftehe ich! bas ift fa bie allgemeine Beltgeschichte. Das ift am Enbe ber Inbegriff aller unferer Forschungen und viel mehr werben bie Menschen auf biefer Welt nimmermehr erfahren.

Nachbem die drei Gesellen wieder weiter gewandert, durch Gestripp und Krüppelholz sich den Weg gebahnt, an manchem Dorn sich gerist, über manche Burzel gestolpert, kamen sie zu einem Baume, in bessen Söhlung eine Eule saß, die folgenden Spruch vor sich hinmurrte: Wer mit einem Weibe spricht, der wird von einem Weibe betrogen, wer mit zwei Weibern spricht, der wird von zwei betrogen, und wer mit drei Weibern spricht, der wird von drei betrogen.

Holla! rief zornig ber Schwertfeger, bu häflicher, armfeliger Bogel mit beiner häflichen armfeligen Weisheit, die man von jedem bucklichten Betiler für einen Pfennig kaufen könnte! Das ift alter, abgestandener Leumund. Du würdest die Weiber weit besser beurtheilen, wenn du hübsch und lustig wärest wie wir, ober wenn du gar unsere Bräute kenntest, die so schön find wie die Sonne und so treu wie Gold!

hierauf machten fich bie brei Gesellen auf ben Rudweg, und nachbem fie, luftig pfeifend und trillernd, einige Zeit lang gewandert, befanden fie fich wieber Angesichts bes Felsenschlosses, und mit ausgelassener Fröhlichkeit fangen fie bas Schelmenlieb:

Riegel auf, Riegel zu, Feins Liebchen, was machft bu? Schläfft bu ober wachft bu? Weinst bu ober lachft bu?

Während nun die jungen Gefellen foldermaßen jubilirend vor bem Schloftbore ftanden, öffneten fich über demfelben brei gensterchen, und aus jedem gudte ein altes Mütterchen heraus, alle brei langnafig und tiefäugig, wadelten fie vergnügt mit ihren greifen Röpfen, und fie öffneten ihre gahnlofen Mäuler und fie treischen: Da unten find ja unfere holden Bräutigame! Bartet nur, Ihr holden Bräutigame, wir werben Euch gleich bas Thor öffnen

und Euch mit Ruffen bewillsommen, und Ihr follt jest bas Lebeneglud genießen in ben Armen ber Liebe!

Die jungen Gesellen, zu Tobe bestürzt, warteten nicht so lange bis die Pforten bes Schlosses und die Arme ihrer Bräutchen, und das Lebensglück, das sie darin genießen sollten, sich ihnen öffneten; sie nahmen auf der Stelle Reißaus, liefen über Hals und über Kopf, und machten so lange Beine, daß sie noch desselben Tags in der Stadt Lorch anlangten. Als sie hier des Abends in der Schenke beim Weine saßen, wußten sie manchen Schoppen leeren, ehe sie sich von ihrem Schrecken ganz erholt. Der Schwertseger aber fluchte hoch und theuer, daß die Eule der klügste Bogel der Welt sei und mit Recht für ein Sinnbild der Weisheit gelte.

3ch habe in biefen Blättern immer nur flüchtig ein Thema berührt, welches zu ben intereffantesten Betrachtungen einen banbereichen Stoff bieten konnte: nämlich bie Art und Beise wie bas Christenthum bie altgermanische Religion entweder zu vertilgen ober in fich aufzunehmen suchte und wie fich bie Spuren berfelben im Bolfsglauben erhalten haben. Wie jener Bertilaungefrieg geführt wurde ift befannt. — — — Wenn bas Bolf, gewohnt an ben ebemaligen Naturdienst, auch nach ber Befehrung für gewisse Orte eine verfährte Ehrfurcht bewahrte, fo suchte man folde Sympathie entweber für ben neuen Glauben zu benuten, ober ale Antriebe bee bofen Feinbes zu verschreien. Bei jenen Quellen, die das Beidenthum als göttlich verehrte, baute ber chriftliche Priefter fein fluges Kirchlein, und er felber fegnete jest bas Waffer und exploitirte beffen Bunberfraft. Es find noch immer bie alten lieben Brunnlein ber Borzeit, wohin bas Bolf mallfahrtet, und wo es gläubig feine Gefundheit icopft, bis auf beutigen Tag. Die beiligen Giden, bie ben frommen Merten wiberftanben, murben verläumbet; unter biefen Baumen, hieß es jest, trieben bie Teufel ihren nächtlichen Sput und bie Beren ihre bollische Unjucht. Aber bie Giche blieb bennoch ber Lieblingsbaum bes beutschen Bolfes, bie Eiche ift noch heut zu Tage bas Symbol ber beutschen Nazionalität felber: es ist ber größte und stärkfte Baum bes Waltes; seine Wurzel bringt bis in bie Grundtiefe ber Erbe; sein Wipfel, wie ein grünes Banner flattert ftoly in ben Luften; bie Elfen ber Doefie wohnen in feinem Stamme; bie Miftel ber beiligften Weisheit rankt an feinen Aeften; nur feine Früchte find Reinlich und ungeniegbar für Menfchen.

In ben altbeutschen Gesehen giebts jedoch noch viele Berbote: bag man bei ben Ruffen, ben Bäumen und Steinen nicht seine Andacht verrichten solle, in teperischem Irrwahn, baß eine Gottheit darin wohne. Karl ber Große mußte, in seinen Capitularien, ausbrucklich befehlen: man solle nicht opfern bei Steinen, Bäumen, Fluffen; auch solle man bort teine geweihte Kerzen angunden.

Diefe brei, Steine, Baume und fluffe, ericheinen als Dauptmomente bes germanischen Tultus, und bamit forrespondirt ber Glaube an Befen bie in ben Steinen wohnen, nämlich 3werge, an Wefen bie in ben Baumen wohnen, nämlich Elfen, und Befen bie im Baffer wohnen, nämlich Niren. man einmal foftematifiren, fo ift biefe Art weit zwedmäßiger, ale bas Goftematisiren nach ben verschiebenen Elementen, wo man noch für bas geuer eine vierte Rlaffe Elementargeifter, nämlich bie Salamanber annimmt. Das Bolt aber, welches immer fpftemlos, hat nie etwas von bergleichen gewußt. giebt unter bem Bolfe eigentlich nur bie Sage von einem Thiere, welches im Feuer leben konne und Salamander beiße. Alle Anaben find eifrige Naturforscher, und als fleiner Junge habe ich es mir mal febr angelegen fein laffen, ju unterfuchen, ob bie Salamanber wirflich im Feuer leben fonnen. Ale es einst meinen Schulfameraben gelungen, ein foldes Thier zu fangen, batte ich nichts Giligeres zu thun, als baffelbe in ben Dfen zu merfen, wo es erft einen weißen Schleim in bie Flammen fpriste, immer leifer gifchte und endlich ben Beift aufgab. Dieses Thier sieht aus wie eine Eidechse, ift aber safrangelb, etwas ichwarz gesprenkelt, und ber weiße Saft, ben es im geuer von fich giebt und womit es vielleicht manchmal bie Flamme lofcht, mag ben Glauben veranlagt baben, bag es in ben Flammen leben fonne.

Die feurigen Männer, bie bes Nachts umherwandeln, sind keine Elementargeister, sondern Gespenster von verstorbenen Menschen, toden Bucherern, undarmherzigen Amtmännern und Bösewichtern, die einen Greuzstein verrückt haben. Die Irrwische sind auch keine Geister. Man weiß nicht genau was sie sind sie verloden den Wandrer in Moorgrund und Sümpfe. Wie gesagt, eine ganze Classe Feuergeister, wie Parazelsus sie beschreibt, kennt das Bolk nicht. Es spricht höchstens nur von einem einzigen Feuergeist und das ist kein anderer als Lucifer, Satan, der Teufel. In alten Balladen erscheint er unter dem Namen der Feuerkönig, und im Theater, wenn er auftritt oder abgeht, sehlen nie die obligaten Flammen. Da er also der einzige Feuergeist ist und uns für eine ganze Classe solcher Seister schalos halten muß, wollen wir ihn näher besprechen.

In ber That, wenn ber Teufel kein Feuergeist ware, wie könnte er es benn in ber hölle aushalten? Er ist ein Wesen von so kalter Natur, daß er sogar nirgends anders als im Feuer sich behaglich fühlen, kann. Ueber diese kalte Ratur bes Teufels haben sich alle die armen Frauen beklagt, die mit ihm in nähere Berührung gekommen. Merkwürdig übereinstimmend sind in dieser hinsicht die Aussagen ber heren, wie wir sie in den herenprozessen aller Lande sinden können. Diese Damen, die ihre sleischlichen Berbindungen mit dem Teufel eingestanden, sogar auf der Folter, erzählen immer von der Kälte seiner

Umarmungen; eisfalt, flagten fie, waren bie Erguffe biefer teuflifden Bart-

Der Teufel ift falt, felbft als Liebhaber. Aber haflich ift er nicht; benn er fann ja jebe Bestalt annehmen. Nicht felten bat er fich ja auch mit weiblidem Liebreit befleibet, um irgend einen frommen Rlofterbruber von feinen Bufübungen abzuhalten ober gar jur finnlichen Freude ju verloden. Bei anberen, bie er nur schrecken wollte, erschien er in Thiergestalt, er und feine böllischen Befellen. Befonbers wenn er vergnügt ift und viel geschlemmt und gebechert bat, zeigt er fich gern als ein Bieb. Da war ein Ebelmann in Sachsen, ber batte feine Freunde eingelaben zu einem Gaftmabl. ber Tifch gebect und die Stunde ber Mahlzeit gefommen und alles zugerichtet war, fehlten ihm feine Bafte, bie fich einer nach bem anderen entschuldigen Darob gornig, entfuhren ihm bie Borte: "wenn fein Menfch tommen will, fo mag ber Teufel bei mir effen mit ber gangen Bolle!" und er verließ bas baus um feinen Unmuth ju verschmerzen. Mittlerweile fommen in ben Dof hereingeritten große und fcwarze Reiter, und hießen bes Cbelmanns Rnecht feinen Berrn fuchen, um ihm anzuzeigen, bag bie gulest gelabenen Bafte angelangt feien. Der Anecht, nach langem Suchen, finbet enblich feinen herrn, fehrt mit biefem gurud, haben aber beibe nicht ben Muth ine baus Denn fie boren wie brinnen bas Schlemmen, Schreien unb Singen immer toller wirb, und endlich seben fie wie die besoffenen Teufel, in ber Westalt von Baren, Ragen, Boden, Wolfen und Fuchsen, ans offene Fenfter traten, in ben Pfoten bie vollen Becher ober bie bampfenben Teller, und mit glangenben Schnaugen und lachenben Bahnen heruntergrugenb.

Daß der Teufel in Gestalt eines schwarzen Bodes dem Convente der heren präsidirt, ist allgemein bekannt. Welche Rolle er in dieser Gestalt zu spielen pflegte, werde ich spätet berichten, wenn ich von heren und Zauberei zu reben habe. In dem merkwürdigen Buche, worin der hochgelehrte Georgius Godelmanus über dieses lettere Thema einen wahrhaften und folgebegründeten Bericht akstattet, sinde ich auch, daß der Teufel nicht seiten in der Gestalt eines Mönchs erscheint. Er erzählt folgendes Beisviel:

"Als ich in der berühmten hohen Schule zu Bittenberg die Rechte studirte, gebenkt mir noch wohl, etlichemal von meinen Lehrmeistern daselbst gehört zu haben, daß vor Luthers Thur gekommen sei ein Münch, welcher heftig an der Thure geklopft, und wie ihm der Diener aufthat und fragte was er wollte, da fraget der Münch: ob der Luther daheim ware? Als Lutherus die Sache ersuhr, ließ er ihn herein geben, weil er nun eine gute Beile keinen Münch gesehen hatte. Da dieser hereinkam sprach er, er habe etliche Papistische Irrthumer, derwegen er sich gern mit ihm besprechen wollte, und er legte ihm einige Splogismos und Schulreden für, und da sie Luther ohne Mühe auf-

töfte, brachte er andere, die nicht so leicht aufzulösen waren, daher Lutherus, etwas bewegt, diese Worte entsahren ließ: du macht mir viel zu schaffen, da ich doch anderes zu thun hätte! und ftund sobald auf und zeigte ihm in der Bibel die Erklärung der Frage so der Münch vorbrachte. Und als er in demselbigen Gespräche vermerkte, daß des Münchs Hände nicht ungleich wären Bogeloklauen, sprach er: Bift du nicht Der? Halt, höre zu, dieses Urtheil ist wider dich gefällt! und zeigte ihm sobald den Spruch in Genesi, dem ersten Buche Mosis: des Weibes Saamen wird der Schlange den Kopf zertreten. Da der Teufel mit diesem Spruch überwunden, ward er zornig und ging murrend bavon, warf das Schreidzeug hinter den Ofen, und verbreitete einen Duft, bessen die Stude noch etliche Tage übel roch."

In ber vorstehenden Erzählung bemerkt man eine Eigenthümlichkeit bes Teufels, die sich schon frühe kund gab und bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Es ist nemlich seine Disputirsucht, seine Sophistik, seine , Syllogismen." Der Teufel versteht sich auf Logik, und schon vor achthundert Jahren hat der Papst Silvester, der berühmte Gerbert, solches zu seinem Schaden erfahren. Dieser hatte nemlich, als er zu Cordova studirte, mit Satan einen Bund geschlossen und durch seine höllische Hulter er Geometrie, Algebra, Aftronomie, Pflanzenkunde, allerlei nüpliche Kunststüde, unter anderen die Kunst Papst zu werden. In Jerusalem sollte vertragsmäßig sein Leben enden. Er hütete sich wohl hiuzugehen. Als er aber einst in einer Kapelle zu Rom Messe las, kam der Teufel um ihn abzuholen, und indem der Papst sich dagegen sträubt, beweist-ihm sener, daß die Kapelle worin sie sich befänden, den Ramen Jerusalem führe, daß die Bedingungen des alten Bündnisses erfüllt seien, und daß er ihm nun zur hölle folgen müsse. Und der Teufel holte den Papst, indem er ihm lachend ins Ohr stüsser:

Tu non pensavi qu'io loico fossi!

(Dante Inferno c. 28.)

"Du bachteft nicht baran, baß ich ein Logifer bin !"

Der Teufel versteht Logit, er ist Meister in ber Metaphpsit, und mit seinen Spissinbigfeiten und Ausbeuteleien überliftet er alle seine Berbündeten. Wenn sie nicht genau aufpaßten und ben Contraft später nachlasen, fanden sie zu ihrem Erschreden, daß der Teufel anstatt Jahre nur Monate, oder Bochen, oder gar Tage geschrieben, und er kommt ihnen plöplich über ben halb und beweist ihnen, daß die Frist abgelaufen. In einem der älteren Puppenspiele, welche bas Satansbundniß, Schanbleben und erbarmliche Ende des Doktor Kaustus vorstellen, sindet sich ein ähnlicher Jug. Faust, welcher vom Teufel die Befriedigung aller irdischen Genüsse begehrte, hat ihm dafür seine Seele verschrieben und sich anheischig gemacht, zur hölle zu fahren, sobald er die

vritte Morbthat begangen habe. Er hat schon zwei Menschen getöbtet und glaubt ehe er zum britten Male jemanden umbringe, sei er dem Teufel noch nicht verfallen. Dieser aber beweist ihm, daß eben sein Teufelsbündniß, sein Seelentobtschlag, als dritte Mordthat zähle, und mit dieser verdammten Logik führt er ihn zur hölle. Wie weit Goethe in seinem Mephisto jenen Charafterzug der Sophistif erploitirt hat, kann jeder selbst beurtheilen. Richts ist ergöplicher als die Lektüre von Teufelskontrakten, die sich aus der Zeit der Derenprozesse erhalten haben, und worin der Contrahent sich vorsichtig gegen alle Chikanen verklausuirt und alle Stipulazionen auss ängstlichste paraphrasirt.

Der Teufel ift ein Logifer. Er ift nicht bloß ber Repräsentant ber weltlichen herrlichteit, ber Sinnenfreube, bes Fleisches, er ist auch Repräsentant ber menschlichen Bernunft, eben weil diese alle Rechte ber Materie vindigirt; und er bilbet somit ben Gegensaß zu Christus, ber nicht bloß ben Geift, bie accetische Entsinnlichung, bas himmlische Deil, sonbern auch ben Glauben repräsentirt. Der Teufel glaubt nicht, er stüpt sich nicht blindlings auf frembe Autoritäten, er will vielmehr bem eigenen Densen vertrauen, er macht Gebrauch von ber Bernunft! Dieses ist nun freilich etwas Entsesliches, und mit Recht hat die römisch-tatholisch-apostolische Kirche das Selbstensen als Teufelei verdammt und den Teufel, den Repräsentanten der Bernunft, für ben Bater der Lüge erklärt.

Ueber bie Gestalt bes Teufels läßt fich in ber That nichts genaues angeben. Die Einen behaupten, wie ich schon erwähnt, er habe gar keine bestimmte Gefalt und konne fich in feber beliebigen Form produziren. Diefes ift mabr-Finbe ich boch in ber Damonomagie von Borft, bag ber Teufel fic fogar zu Salat machen fonne. Eine sonst ehrbare Nonne, bie aber ihre Orbensregeln nicht genau befolgte und fich nicht oft genug mit bem beiligen Kreuze bezeichnete, ag einmal Salat. Raum hatte fie ihn gegeffen als fie Regungen empfand, bie ihr fonft fremb waren und fich feineswege mit ihrem Stande, vertrugen. Es murbe ihr jest gar fonberbar ju Muthe bes Abende, im Mondschein, wenn bie Blumen so ftark bufteten und bie Nachtigallen so schmelzend und schluchzend sangen. Balb barauf machte ein angenehmer Junggefelle mit ihr Befanntichaft. Nachbem beibe mit einanber vertrauter geworben, fragte fie ber icone Jungling einmal: "weißt bu benn auch wer ich bin?" Rein, fagte bie Nonne mit einiger Bestürzung. "Ich bin ber Teufel, erwiederte jener. Erinnerst bu bich nicht jenes Salates? Der Salat bas war ich!"

Manche behaupten, ber Teufel sehe immer wie ein Thier aus, und es sei nur eitel Täuschung, wenn wir ihn in einer anberen Gestalt erbliden. Etwas Cynisches hat ber Teufel freilich, und biesen Charaftergug hat niemand bester

beleuchtet wie unfer Dichter Wolfgang Goethe. Ein anderer beutscher Schriftfteller, ber in seinen Mängeln eben so großartig ist wie in seinen Borzügen,
jebenfalls aber zu ben Dichtern ersten Ranges gezählt werben muß, herr Grabbe, hat ben Teufel in jener Beziehung ebenfalls vortrefslich gezeichnet. Auch die Rälte in der Ratur des Teufels hat er ganz richtig begriffen. In einem Drama dieses genialen Schriftstellers erscheint der Teufel auf Erben, weil seine Mutter in der hölle schruppt; letteres ist eine bei uns gebräuchliche Art die Zimmer zu reinigen, wobei das Estricht mit heißem Wasser übergossen und mit einem groben Tuche gerieben wird, so daß ein quisender Mißton und lauwarmer Dampf entsteht, ber es einem vernünftigen Wesen unmöglich macht unterdessen zu hause zu bleiben. Der Teufel muß deshalb aus der wohlgeheizten hölle sich in die kalte Oberwelt hinaufslüchten, und hier, obgleich es ein heißer Juliustag ist, empsindet der arme Teufel dennoch einen so großen Frost, daß er fast erfriert und nur mit ärztlicher hülfe aus dieser Erstarrung gerettet wird.

Wir sahen eben, daß ber Teufel eine Mutter hat; viele behaupten, er habe eigentlich nur eine Großmutter. Auch diese kommt zuweilen zur Oberwelt, und auf sie bezieht sich vielleicht das Sprüchwort: wo der Teufel selbst nichts ausrichten kann, da schickt er ein altes Beib. Gewöhnlich aber ist sie in der Hölle mit der Rüche beschäftigt, oder sist in ihrem rothen Lehnsessel, und wenn der Teusel des Abends, müde von den Tagesgeschäften, nach Sause kommt, frist er in schlingender Hast was ihm die Mutter gekocht hat, und dann legt er seinen Kopf in ihren Schooß und läßt sich von ihr lausen und schläft ein. Die Alte pflegt ihm auch wohl dabei ein Lied vorzuschnurren, welches mit solgenden Worten beginnt:

Im Thume, im Thume, Da steht eine Rosenblume, Rose roth wie Blut.

S ift eine eigne Sache um bie Schriftstellerei. Der Eine hat Glück is ber Ausübung berfelben, ber Anbre hat Unglud. Das folimmfte Diggeschid trifft vielleicht meinen armen Freund Sanrich Ripler, Magister Artium Reiner bort ift fo gelehrt, teiner fo ibeenreich, feiner fo fleißig wie biefer Freund, und bennoch ift bis auf biefe Stunde noch fein Buch von ihm auf ber Leipziger Deffe zum Borichein gekommen. Der alte Stiefel auf ber Bibliothef lachelte immer, wenn Beinrich Ripler ibn um ein Buch bat. beffen er fehr beburftig fei für ein Wert, welches er eben unter ber Feber habe. Es wird noch lange unter ber Feber bleiben! murmelte bann ber alte Stiefel während er bie Bucherleiter binaufflieg. Sogar bie Röchinnen lächelten, wenn fie auf ber Bibliothet bie Bucher abholten : "für ben Kipler." Der Mann galt allgemein für einen Efel, und im Grunde war er nur ein ehrlicher Mann. Reiner tannte bie mabre Urfache warum nie ein Buch von ibm beraustam. und nur burch Bufall entbedte ich fie, als ich ihn einst um Mitternacht besuchte, um mein Licht bei ihm anzugunben; benn er war mein Stubennach-Er hatte eben fein großes Wert über bie Bortrefflichfeit bes Chriftenthums vollendet; aber er ichien fich barob feineswegs zu freuen und betrachtete mit Wehmuth fein Manufcript. Run wirb bein Rame boch enblich, fprach ich ju ihm, im Leipziger Deffatalog unter ben fertig geworbenen Buchern prangen! Uch nein, seufzte er aus tieffter Bruft, auch biefes Bert werbe ich ins Feuer werfen muffen, wie die vorigen . . . Und nun vertraute er mir fein fcredliches Gebeimniß. Den armen Magifter traf wirklich bas ichlimmfte Miggeschick, sebesmal wenn er ein Buch schrieb. Nachbem er nemlich für bas Thema, bas er beweisen wollte, alle seine Grunde entwickelt, glaubte er sich verpflichtet die Einwürfe, die etwa ein Gegner anführen könnte, ebenfalls mitzutheilen: er ergrübelte alebann vom entgegengefesten Stanbpunfte aus bie scharffinnigften Argumente, und indem biefe unbewußt in feinem Gemuthe Burgel fagten, gefchah es immer, bag, wenn bas Buch fertig mar, bie Meinungen bes armen Berfaffers fich allmälig umgewandelt hatten, und eine bem Buche gang entgegengesepte Ueberzeugung in feinem Beifte erwachte. Er war alebann auch ehrlich genug (wie ein frangofischer Schriftfteller ebenfalls hanbeln wurbe) ben Lorbeer bes literarischen Ruhmes auf bem Altare ber Bahrheit zu opfern, b. b. fein Manuscript'ine Feuer zu werfen. Darum feufzte er aus fo tieffter Bruft, als er bie Bortrefflichfeit bes Chriftenthums bewiesen hatte. Da habe ich nun, fprach er traurig, zwanzig Rorbe Rirchen-Seine I'I (313)

våter erzerpirt; da habe ich nun ganze Nächte am Studiertliche gehockt und Akta Sanktorum gelesen, während auf beiner Stude Punsch getrunken und ber Landesvater gesungen wurde; da habe ich nun für theologische Rowitäten, beren ich zu meinem Werke bedurfte, 38 sauer erworbene Thaler an Banden-hoef et Rupprocht bezahlt, statt mir für das Geld einen Pfeisenkopf zu kaufen zu habe ich nun gearbeitet wie ein Hund seit zwei Jahren, zwei kostdaren Lebenssahren. . . und alles um mich lächerlich zu machen, um wie ein ertappter Prahler die Augen niederzuschlagen, wenn die Frau Kirchenräthin Plank mich fragt: wann wird Ihre Bortrefslichkeit des Christenthums berauskommen? Ach! das Buch ist fertig, suhr der arme Mann fort, und würde auch dem Publikum gefallen; denn ich habe den Sieg des Christenthums über das Heidenthum darin verherrlicht und ich habe dewiesen, daß badurch auch die Wahrheit und die Bernunft über Heuchelei und Wahnsinn gesiegt. Aber, ich Unglückeligster, in tiesster Brust fühle ich daß — —

Sprich nicht weiter! rief ich mit gerechter Entruftung, mage nicht, Berblenbeter, bas Erhabene ju fcmargen und bas Glangenbe in ben Staub zu giehn! Wenn bu auch bie Wunber bes Evangeliums läugnen möchteft, fo fannft bu boch nicht läugnen, bag ber Sieg bes Evangeliums felber ein Munber war. Eine fleine Schaar wehrlofer Menschen brang in bie große Römerwelt, tropte ihren Schergen und Weisen, und triumphirte burch bas bloge Wort. welch ein Wort! Das morfche Beibenthum erbebte und frachte bei bem Worte biefer fremben Manner und Frauen, die ein neues himmelreich ankuntigten und nichts fürchteten auf ber alten Erbe, nicht bie Tagen ber wilben Thiere, nicht ben Grimm ber noch wilberen Menschen, nicht bas Schwert, nicht bie Klamme . . . benn sie selber waren Schwert und Flamme, Klamme und Schwert Gottes! Dieses Schwert hat bas welke Laub und burre Reisig abgeschlagen von bem Baume bes Lebens und baburch geheilt von ber einfresfenben Faulniß; biefe Flamme bat ben erftarrten Stamm wieber von innen erwärmt, dag frisches Laub und buftige Blüthen hervorsproßten . . . es ift bie ichauerlich erhabenfte Ericheinung ber Weltgeschichte biefes erfte Auftreten bes Chriftenthums, fein Rampf und fein vollfommener Sieg.

Ich fprach biese Worte mit besto würdigerem Ausbruck, ba ich an jenem Abend sehr viel Eimbecker Bier zu mir genommen hatte, und meine Stimme besto volltönenber erscholl.

Deinrich Rigler ließ sich aber baburch keineswegs verbluffen, und mit einem tronisch schwerzlichen Lächeln sprach er: Bruberherg! gieb bir keine überflüssige Mühe. Alles was bu jest fagft, habe ich selber, in biesem Manuscripte, weit bester und weit gründlicher auseinanbergesest. Dier habe ich ben verworfenen Weltzuftand zur Zeit bes Deibenthums aufs greulfte ausgemalt, und ich barf wir schweicheln, bag weine kühnen Vinselftriche an die Werke ber besten Kir-

denväter erinnern. 3ch habe gezeigt, wie lafterhaft bie Griechen und Romet geworben, burch bas boje Beispiel jener Götter, welche, nach ben Schandthaten bie man ihnen nachsagte, taum wurdig gewesen waren für Denichen ju gelten. 3ch habe unummunben ausgesprochen, bag sogar Jupiter, ber oberfte ber Götter, nach bem fonigl. bannovrifden Criminalrechte, bunbertmal bas Buchthaus, wo nicht gar ben Galgen, verbient hatte. Dagegen habe ich bie Moralsprüche, die im Evangelium vortommen, gehörig paraphrafirt und gezeigt, wie, nach bem Mufter ihres göttlichen Borbilbs, bie erften Chriften, trop ber Berachtung und Berfolgung, welche fie bafur erbulbeten, nur bie fconfte Sittenreinheit gelehrt und ausgeübt haben. Das ift bie fconfte Parthie meines Berts, wo ich begeisterungsvoll schilbere, wie bas junge Chriftenthum, ber fleine David, mit bem alten Beibenthum in bie Schranken tritt und biefen großen Goliath tobtet. Aber ach! biefer Zweitampf erfcheint mir feitbem in einem fonberbaren Lichte - - - Ach! alle Luft und Liebe für meine Apologie verfiegte mir in ber Bruft, als ich mir lebhaft ausbachte, wie etwa ein Gegner ben Triumph bes Evangeliums schilbern konnte. nem Unglud fielen mir einige neuere Schriftsteller, 3. B. Ebward Gibbon, in bie Banbe, bie fich eben nicht befonbere gunftig über jenen Gieg aussprachen und nicht febr bavon erbaut ichienen, bag bie Chriften, mo bas geiftige Schwert und bie geiftige Rlamme nicht binreichten, ju bem weltlichen Schwert und ber weltlichen Flamme ihre Zuflucht nahmen. 3ch muß gestehen, bag mich endlich für bie Refte bes Beibenthums, jene schönen Tempel und Statuen, ein schauerliches Mitleib anwandelte; benn fie geborten nicht mehr ber Religion, bie ichon lange, lange vor Chrifti Geburt, tobt mar, fondern fie geborten ber Runft, bie ba ewig lebt. Es trat mir einft feucht in die Augen, als ich zufällig auf ber Bibliothet ,, die Schuprebe für die Tempel" las, worin ber alte Grieche Libanius bie frommen Barbaren aufe Comerglichfte beschwor, jene theuren Meisterwerfe gu iconen, womit ber bildenbe Beift ber Belenen bie Welt vergiert batte. Aber vergebens! Jene Denkmäler einer Frühlingsperiode ber Menschheit, bie nie wieberfehren wird und bie nur einmal bervorblüben fonnte, gingen undwiderbringlich ju Brunde, burch ben fcmargen Berftorungseifer ber Chriften -

Rein, fuhr ber Magister fort in seiner Rebe, ich will nicht nachträglich, burch Berausgabe bieses Buches, Theil nehmen an solchem Frevel, nein, bas will ich nimmermehr . . . Und Euch, 3hr zerschlagenen Statuen ber Schönbeit, Euch 3hr Manen ber tobten Götter, Euch bie 3hr nur noch liebliche Traumbilber seib im Schattenreiche ber Poesse, Euch opfere ich bieses Buch!

Bei biefen Borten warf Deinrich Ripler fein Manufcript in die Klammen bes Kamines, und von ber Bortrefflichfeit bes Christenthums blieb nichts übrig als graue Afche. —

Diefes geschab zu Göttingen im Binter 1820, einige Tage por jener verbangnigvollen Reujahrenacht, wo ber Debell Dorie bie fürchterlichften Drugel befommen und zwischen ber Burschenschaft und ben Landsmannschaften fünf und achtzig Duelle fontrabirt murben. Es waren fürchterliche Drugel, bie bamals, wie ein bolgerner Plagregen, auf ben breiten Ruden bes armen De-Aber als guter Chrift troftete er fich mit ber Ueberzeugung, bag wir bort oben im himmel einst entschäbigt werben für bie Schmerzen, bie wir unverbienterweise bienieben erbulbet baben. Das ift nun lang. ber. Der alte Doris bat langft ausgebulbet und schlummert in feiner friedlichen Rube-Ratte vor bem Weenber Thore. Die zwei großen Partheien, Die einft bie Bablpläte von Bovben, Ritschenkrug und Rasenmühle mit dem Schwertergeflirr ihrer Polemit erfüllten, haben langft, im Befühl ihrer gemeinschaftliden Richtigfeit, aufe gartlichfte Bruberfchaft getrunten ; und auf ben Schreiber biefer Blatter bat ebenfalls bas Wefen ber Beit feinen machtigen Ginflug In meinem hirne gaufeln minber heitere Farben ale bamale, unb mein Berg ift schwerer geworben: wo ich einft lachte, weine ich jest, und ich verbrenne mit Unmuth bie Altarbilder meiner ebemaligen Anbacht.

Es gab eine Zeit, wo ich jebem Kapuziner, bem ich auf ber Straße begegnete, gläusig die hand füßte. Ich war ein Kind, und mein Bater ließ mich ruhig aewähren, wohl wissend, daß meine Lippen sich nicht immer mit Kapuzinersteilch begnügen würden. Und in der That, ich wurde größer und füßte schöne Frauen. . . Aber sie sahen mich manchmal an mit so bleichem Schmerze, und ich erschraf in den Armen der Freude . . Dier war ein Unglück verborgen, das niemand sah und woran jeder litt; und ich dachte darüber nach. Ich habe auch darüber nachgedacht: ob Entbehrung und Entsagung wirklich allen Genüssen dieser Erde vorzuziehen sei, und ob diesenigen, die hienieden sich mit Disteln begnügt haben, dort oben desto reichlicher mit Ananassen gespeist werden? Rein, wer Disteln gegessen, war ein Esel; und wer die Prügel bekommen hat, der behält sie. Armer Doris!

Doch es ift mir nicht erlaubt mit bestimmten Worten hier von allen ben Dingen zu reben, worüber ich nachgebacht, und noch weniger ift es mir erlaubt bie Resultate meines Rachbenkens mitzutheilen. Werbe ich mit verschlossenen Lippen ins Grab hinabsteigen muffen, wie so manche andere?

Rur einige banale Thatsachen find mir vielleicht vergönnt hier anzuführen, um ben Fabeleien, die ich tompilire, einige Bernünftigkeit ober wenigstens ben Schein berselben einzuweben. Bene Thatsachen beziehen fich nemlich auf ben Sieg bes Christenthums über bas heibenthum. Ich bin gar nicht ber Meinung meines Freundes Kipler, bag bie Bilberfturmerei ber ersten Christen so bitter zu tabeln sei; sie konnten und burften bie alten Tempel und Statuen nicht schonen, benn in biesen lebte noch jene alte griechische heiterkeit, jene

Lebensluft, die dem Christen als Teufelthum erschien. In diesen Statuen und Tempeln sah der Christ nicht blos die Gegenstände eines fremden Cultus, eines nichtigen Irrglaubens, dem alle Realität fehle: sondern diese Tempel hielt er für die Burgen wirklicher Dämonen, und den Göttern, die diese Statuen darstellten, verlieh er eine undestrittene Eristenz; sie waren nemlich lauter Teufel. Wenn die ersten Christen sich weigerten vor den Bildsäulen der Götter zu knien und zu opfern, und beshalb angeklagt und vor Gericht geschleppt wurden, antworteten sie immer: sie dürften keine Dämonen andeten! Sie erduldeten lieber das Martyrthum, als daß sie vor dem Teufel Jupiter, oder vor der Teufelin Diana, oder gar vor der Erzteufelin Benus irgend einen Alt der Berehrung vollzogen.

Arme, griechische Philosophen! Sie fonnten biefen Wiberspruch niemals begreifen, wie fie auch fpaterbin niemale begriffen, bag fie in ihrer Polemit mit ben Chriften feineswege bie alte erftorbene Glaubenslehre, fonbern weit lebenbigere Dinge zu vertheibigen batten. Es galt nemlich nicht bie tiefere Bebeutung ber Mythologie burch neuplatonische Spipfindigkeiten zu beweisen, ben erstorbenen Göttern ein neues symbolisches Lebensblut zu infusiren und fich mit ben plumpen, materiellen Einwurfen ber erften Rirchenväter, bie besonbers über ben moralischen Charafter ber Götter fast voltairisch spotteten, tagtaglich abzugualen : es galt vielmehr ben Belenismus felbft, griechifde Gefühls- und Dentweise, ju vertheibigen und ber Ausbreitung bes Judaismus, ber jubaiichen Gefühls- und Dentweise, entgegenzuwirken. Die Frage mar: ob ber trübsinnige, magere, sinnenfeinbliche, übergeistige Judaismus ber Ragarener, ober ob helenische Beiterkeit, Schönheiteliebe und blühende Lebensluft in ber Welt herrichen folle ? Jene iconen Götter waren nicht bie Dauptsache; niemant glaubte mehr an bie ambrofiabuftenben Bewohner bes Dlymps, aber man amufirte fich göttlich in ihren Tempeln, bei ihren Festspielen, Dyfterien; ba schmudte man bas haupt mit Blumen, ba gab es feierlich holbe Tange, ba lagerte man fich zu freudigen Mablen . . . wo nicht gar zu noch füßeren Benüffen.

All biese Luft, all bieses frohe Gelächter ift langft verschollen, und in ben Ruinen ber alten Tempel wohnen, nach ber Meinung bes Boltes noch immer bit altgriechtischen Gottheiten, aber sie haben burch ben Sieg Chrifti all ihre Macht verloren, sie sind arge Teufel, die sich am Tage, unter Eulen und Kröten, in ben bunkeln Trümmern ihrer ehemaligen Derrlichkeit verstedt halten, bes Nachts aber in liebreizender Gestalt emporsteigen, um irgend einen arglosen Wandrer ober verwegenen Gesellen zu bethören und zu verloden.

Auf biefen Bolfeglauben beziehen fich nun die wunderbarften Sagen, und neuere Poeten ichöpften bier die Motive ihrer ichonften Dichtungen. Der Schauplat ift gewöhnlich Italien und ber Delb berfelben irgend ein beuticher

Ritter, ber wegen feiner jungen Unerfahrenheit, ober auch feiner ichlanten Beftalt megen, von ben iconen Unbolben mit befondere lieblichen Liften um-Da geht er nun, an ichonen Berbsttagen, mit feinen einsamen Träumen fpagieren, benft vielleicht an bie beimifchen Gichenwälber und an bas blonbe Mabden, bas er bort gelaffen, ber leichte fant! Aber ploglich ftebt er por einer marmornen Bilbfaule, bei beren Anblid er faft betroffen fteben Es ift vielleicht bie Göttin ber Schonheit, und er fteht ihr Angeficht ju Angesicht gegenüber, und bas Berg bes jungen Barbaren wird heimlich ergriffen von bem alten Bauber. Das ift bas? Go fchlanke Glieber hat er noch nie gesehen, und in biesem Marmor abnbet er ein lebenbigeres Leben, als er femals in ben rothen Wangen und Lippen, in ber gangen Fleischlichkeit feiner Landsmänninnen gefunden bat. Die weißen Augen feben ibn fo wolluftig an, und boch jugleich fo ichauerlich ichmergvoll, bag feine Bruft erfüllt wird von Liebe und Mitleid, Mitleid und Liebe. Er geht nun öfter fpagieren unter ben alten Ruinen, und bie Lanbemannichaft ift verwundert, bag man ibn fast gar nicht mehr fieht bei Trinfgelagen und Baffenspielen. Es geben furiose Gerüchte über fein Treiben unter ben Trummern bes Beibenthums. eines Morgens fturgt er, mit bleichem vergerrten Antlig, in bie Berberge, berichtet bie Bebrung, ichnurt feinen Rangen, und eilt gurud über bie Alpen. Bas ift ihm begegnet?

Es beißt, bag er eines Tages fpater als gewöhnlich, als schon bie Sonne unterging, nach feinen geliebten Ruinen wanderte, aber, ob ber einbrechenben Finfterniß, jenen Ort nicht finden fonnte, wo er bie Bilbfaule ber ichonen Göttin ftunbenlang ju betrachten pflegte. Rach langem Umberirren, ale es fcon Mitternacht sein mochte, befand er fich plöglich vor einer Billa, bie er in bortiger Gegend früherhin nie gesehen hatte, und er war nicht wenig verwunbert, als Bebiente mit Faceln heraustraten, und ihn im Namen ihrer Gebieterin einluben, bort ju übernachten. Wie groß aber mar fein Erstaunen, als er in einen weiten, erleuchteten Saal tretenb, eine Dame erblidte, bie bort gang allein auf und nieber manbelte und an Beftalt und Befichtegungen mit ber iconen Statue feiner Liebe bie auffallenbfte Aehnlichkeit hatte. Ja, fie glich jenem Marmorbild um fo mehr, ba fie gang in blenbend weißem Muglin gefleibet ging und ihr Antlig außerorbentlich bleich mar. Ale ber Ritter, mit fittigem Berneigen, ihr entgegentrat, betrachtete fie ihn lange ernft und fcweigenb, und fragte ibn endlich lächelnb : ob er hungrig fei? Dbgleich nun bem Ritter bas berg in ber Bruft bebte, fo hatte er boch einen beutschen Magen, in Folge bes ftundenlangen Umberirrens febnte er fich wirklich nach einer Apung und er lief ud gern von ber iconen Dame nach bem Speifesaal führen. Gie nahm ihn freundlich bei ber Sand und er folgte ihr burch bobe, ballenbe Bemacher, bie, trop aller Pracht, eine unbeimliche Debe verriethen. Die Giranbolen warfen ein fo gespenftisch fahles Licht auf bie Banbe, beren bunte Fresten allerlei beibnifche Liebesgeschichten, g. B. Paris und Delena, Diana unb Endymion, Calppso und Ulpsses, barftellten. Die großen, abentheuerlichen Blumen, bie in Marmorvasen lange ben Fenftergelanbern ftanben, waren von fo beangftigend uppigen Bilbungen, und bufteten fo leichenhaft, fo betäubenb. Dabei feufate ber Bind in ben Raminen wie ein leibenber Menich. 3m Speisesaale sette sich endlich bie schöne Dame bem Ritter gegenüber, frebenzte ihm ben Bein und reichte ihm lachelnb bie beften Biffen. Mancherlei, bei biefem Abendmable, mochte bem Ritter wohl befremblich bunten. Salz bat, beffen auf bem Tifch fehlte, judte ein fast baglicher Unmuth über bas weiße Angesicht ber iconen Frau, und erft nach wieberholtem Berlangen, ließ fie enblich mit fichtbarer Berbrieglichkeit, von ben Dienern bas Salgfaß Diefe ftellten es mit gitternben banten auf ben Tifch und verfcutteten fchier bie Balfte bes Inhalts. Doch ber gute Bein, ber wie Feuer in bie Reble bes Ritters binabglübte, beschwichtigte bas geheime Grauen, bas ihn manchmal anwandelte; ja, er wurde allmählich zutraulich und lüsternen Muths, und als ihn bie schöne Dame frug, ob er wiffe, was Liebe fei? ba antwortete er ihr mit flammenben Ruffen. Trunten von Liebe, vielleicht auch von fußem Bein, entichlief er balb an ber Bruft feiner gartlichen Birtbin. Doch wüfte Traume schwirrten ihm burch ben Ginn; grelle Rachtgefichte, wie fie uns im mabnwigigen Salbichlafe eines Rervenfiebers zu beschleichen oflegen. Manchmal glaubte er feine alte Grogmutter gu feben, bie babeim auf bem rothen Lehnseffel fag und mit haftigbewegten Lippen betete. Manchmal borte er ein bobnisches Richern, und bas tam von ben großen Flebermäusen, bie, mit gadeln in ben Rrallen, um ihn ber flatterten; ale er fie geuauer betrachtete, wollte ihm feboch bunten, es feien bie Bebienten, bie ihm bei Tische auf-Aulest träumte ibm, feine icone Birthin habe fich plöglich gewartet hatten. in ein bagliches Ungethum verwandelt, und er felber, in rafcher Tobesangft, babe ju feinem Schwerte gegriffen und ihr bamit bas Daupt vom Rumpfe abgefchlagen. - Erft fpat morgens, als bie Sonne fcon boch am himmel fand, erwachte ber Ritter aus feinem Schlafe. Aber ftatt in ber prachtigen Billa, worin er übernachtet zu haben vermeinte, befand er fich inmitten ber wohlbefannten Ruinen, und mit Entfepen fab er, bag bie fcone Bilbfaule, bie er fo febr liebte, von ihrem Doftamente beruntergefallen war, und ihr abgebrochenes Daupt zu feinen Füßen lag.

Einen ahnlichen Charafter trägt die Sage von bem jungen Ritter, ber, als er einst, in einer Billa bei Rom, mit einigen Freunden Ball schlug, seinen Ring, ber ihm bei diesem Spiele hinderlich wurde, von seiner hand abzog, und damit er nicht verloren gebe, an den Finger eines Marmorbildes ftedte. Als aber ber Ritter, nachdem das Spiel beendigt war, zu der Statue, die eine

beibnifche Göttin vorftellte, jurudfehrte, fab er mit Schreden, bag bas marmorne Beib ben Finger, woran er feinen Ring gestedt hatte, nicht mehr grabe wie vorher, fondern gang eingebogen hielt, fo bag ihm unmöglich mar, ben Ring wieber von ihrem Finger abzugiehen, ohne ihr bie Dand gu gerbrechen; welches ihm boch ein feltsames Mitgefühl nicht erlaubte. Er ging zu feinen Spielgenoffen, um ihnen biefes Bunber ju berichten, und lub fie ein, fich mit eignen Augen bavon ju überzeugen. Doch als er mit feinen Freunden gurudfehrte, hielt bas Marmorbild ben Finger wieder grabe ausgestreckt wie gewöhnlich, und ber Ring war verschwunden. Einige Beit nach jenem Ereigniß beschloß ber Ritter in ben beiligen Chestand zu treten und er feierte feine Doch-Doch in ber Brautnacht, als er eben zu Bette geben wollte, trat zu ihm ein Weibebilb, welches ber obermahnten Statue gang abnlich mar an Geftalt und Antlig, und fie behauptete: baburch bag er feinen Ring an ihren Finger gestedt, babe er fich ihr angelobt und er gebore ihr als rechtmäßiger Bemabl. Bergebens ftraubte fich ber Ritter gegen biefen Ginfpruch; jebesmal wenn er fich feiner Anvermählten naben wollte, trat bas beibnische Beibebild zwischen ibn und fie, fo bag er in jener Racht auf alle Bräutigamofreuben verzichten Daffelbe geschah in ber zweiten Racht, fo wie auch in ber britten, und ber Ritter marb febr trubfinnig gefinnt. Reiner mußte ibm gu belfen und felbft bie frommften Leute gudten bie Achfel. Endlich aber borte er von einem Priefter Ramens Palumnus, ber fich gegen beibnischen Satanssput icon öfter febr bulffam erwiefen. Diefer ließ fich lange erbitten, ebe er bem Ritter feinen Beiftand verfprach; er muffe baburch, behauptete er, fich felber ben größten Befahren aussegen. Der Priefter Palumnus fdrieb alsbann einige sonberbare Charaftere auf ein fleines Stud Dergament und gab bem Ritter folgenbe Beisung: er solle sich um Mitternacht in ber Gegend von Rom an einen gewissen Rreuzweg ftellen; bort wurden ihm allerlei wunderbare Erscheinungen vorüberziehen; boch moge er fich von allem was er bore und fabe nicht im minbeften verschuchtern laffen, er muffe rubig verharren; nur wenn er bas Weibebild erblide, an beren Finger er feinen Ring gestedt, folle er hingutreten und ihr bas beschriebene Stud Pergament überreichen. Borfdrift unterzog fich ber Ritter; aber nicht ohne Bergflopfen fant er um Mitternacht am bezeichneten Rreuzwege, wo er ben feltsamen Bug vorübergieben fab. Es waren blaffe Manner und Frauen, prachtig gefleibet in Reftgewanden aus ber Beibenzeit; einige trugen golbene Rronen, andere trugen Lorbeerkranze auf ben Sauptern, bie fie aber tummervoll fentien; auch allerlei filberne Gefäge, Trinkgeschirre und Gerathschaften, bie gum alten Tempelbienfte gehörten, wurden vorübergetragen, mit angftlicher Gile; im Bewühle geigten fich auch große Stiere mit vergolbeten Bornern und behängt mit Blumenguirlanden; endlich, auf einem erhabenen Triumphwagen, ftrablend in Purpur, und mit Rofen befränzt, erschien ein hohes, wunderschönes Götterweib. Bu bieser trat nun der Ritter heran und überreichte ihr das Pergamentblatt des Priesters Palumnus; benn in ihr erkannte er das Marmorbild, das seinen Ring besaß. Als die Schöne-die Zeichen erblickte, womit jenes Pergament beschrieben war, hub sie jammernd die Dände gen Dimmel, Thränen stürzten aus ihren Augen, und mit verzweislungsvoller Zebährde rief sies "grausamer Priester Palumnus! du bist noch immer nicht zufrieden mit dem Leid das du uns zugefügt hast! Doch deinen Berfolgungen wird bald ein Ziel gesetz, grausamer Priester Palumnus!" Rach diesen Worten reichte sie dem Ritter seinen Ring und dieser fand in der solgenden Nacht kein hindernis mehr seine Ehe zu vollziehen. Der Priester Palumnus aber stand den britten Tag nach jenem Ereignis.

Diese Geschichte las ich zuerft in bem Mons Veneris von Kornmann. Unlängst fand ich sie auch angeführt in bem absurben Buche über Zauberei von Del-Rio, welcher sie aus bem Werke eines Spaniers mittheilt; sie ist wahrscheinlich spanischen Ursprungs. Der Freiherr von Eichenborf, ein neuerer beutscher Schriftsteller, hat sie zu einer schönen Erzählung aufs anmuthigste benutzt. Die vorletzte Geschichte hat ebenfalls ein beutscher Schriftsteller, Der Willibalb Aleris, zu einer Novelle bearbeitet, die zu seinen poetisch geite-

reichften Drobutten gebort.

Das oben erwähnte Werf von Rornmann, Mons Veneris, ober ber Benus-Berg, ift bie wichtigfte Quelle für bas gange Thema, welches ich bier behandle. Es ift icon lange ber, bag es mir mal zu Augen gefommen, und nur aus früherer Erinnerung tann ich barüber berichten. Aber es fdwebt mir noch immer im Gebachtnig, bas fleine etwa britthalbhunbert Geiten enthaltenbe Büchlein, mit feinen lieblichen alten Lettern; es mag wohl um bie Mitte bes 17. Jahrhunderte gedruckt fein. Die Lehre von ben Elementargeiftern ift barin aufe bunbigfte abgehanbelt, und baran ichließt ber Berfaffer feine munberbaren Mittheilungen über ben Benus-Berg. Eben nach bem Beifpiele Rornmanns, babe auch ich bei Gelegenheit ber Elementargeifter von ber Transformagion ber altheibnischen Bötter fprechen muffen. Diefe find feine Gespenfter, benn, wie ich mehrmals angeführt, fie find nicht tobt; fie find unerschaffene, unfterbliche Befen, bie nach bem Siege Chrifti, fich gurudgieben mußten in bie unterirbifche Berborgenheit, wo fie mit ben übrigen Elementargeiftern jufammenhaufend, ihre bamonifche Birthichaft treiben. eigenthumlichften, romantisch wunberbar, flingt im beutschen Bolfe bie Sage von ber Göttin Benus, bie, als ihre Tempel gebrochen murben, fich in einen gebeimen Berg flüchtete, wo fie mit bem beiterften Luftgefinbel, mit ichonen Balb- und Baffernymphen, auch manchen berühmten Belben, bie ploglich aus ber Belt verschwunden, bas abentheuerlichfte Freubenleben führt. Schon

von weitem, wenn bu bem Berge nabeft, borft bu bas vergnügte Lachen und bie fuffen Cvtberflange, bie fich wie eine unfichtbare Rette um bein Ders folingen, und bich hineinziehen in ben Berg. Bum Glud, unfern bes Gingangs, balt Bache ein alter Ritter, geheißen ber treue Edbart; er fteht geftust auf feinem großen Schlachtschwert, wie eine Bilbfaule, aber fein ehrliches eisgraues Baupt madelt beständig und er warnt bich betrübsam vor ben gartlichen Gefahren bie beiner im Berge harren. Mancher ließ fich noch bei Beiten gurudichreden, Mancher bingegen überhörte bie medernbe Stimme bes alten Barners, und fturzte blindlings in ben Abgrund ber verhammten Eine Beile lang gehte gut. Aber ber Denich ift nicht immer aufgelege um Lachen, er wird manchmal ftill und ernft, und bentt gurud in bie Bergangenheit; benn bie Bergangenheit ift bie eigentliche Beimath feiner Seele, und es erfaßt ibn ein Deimweh nach ben Gefühlen bie er einft empfunben bat, und feien es auch Gefühle bes Schmerzes. Go erging es namentlich bem Tannhaufer, nach bem Berichte eines Liebes, bas ju ben mertwurbigften Sprachbentmalen gebort, bie fich im Munbe bes beutschen Bolfes erbalten. 3d las bas Lieb querft in bem ermabnten Werte von Rornmann. Diefem bat es Pratorius faft wortlich entlebnt, aus bem "Blodeberg" von Pratorius haben es bie Sammler bes "Bunberhorns" abgebrucht, und erft . nach einer vielleicht fehlerhaften Abichrift aus letterem Buche muß ich bas Lieb bier mittbeilen :

> Run will ich aber heben an, Bom Tannhäuser wollen wir fingen, Und was er Wunbers hat gethan, Mit Fran Benussinnen.

Der Tannhäuser war ein Ritter gut, Er wollt' groß Bunber schauen; Da zog er in Frau Benus Berg, Bu anbern schönen Frauen.

"Derr Tannhäufer, Ihr feib mir lieb, Daran follt Ihr gebenken, Ihr habt mir einen Eib geschworen, Ihr wollt nicht von mir wanken."

""Frau Benus, ich hab' es nicht gethan, Ich will bem wibersprechen, Denn niemanb spricht bas mehr als Ihr, Gott helf mir zu ben Rechten."" "Derr Tannhäuser, wie saget 3hr mir? 3hr follet bei uns bleiben, 3ch geb Euch meiner Gespielen ein, 3u einem ehelichen Weibe."

"", Rehme ich bann ein ander Welb, Als ich hab' in meinem Sinne, So muß ich in ber höllengluth, Da ewiglich verbrennen.""

"Du fagft mir viel von ber höllenglich, Du haft es boch nicht befunden ; Gebent' an meinen rothen Mund, Der lacht zu allen Stunden."

""Bas hilft mir Euer rother Munb, Er ift mir gar unmehre, Run gieb mir Urlaub, Frau Benus gart, Durch aller Frauen Ehre.""

"herr Tannhäuser wollt 3br Urlaub han, 3ch will Euch feinen geben; Run bleibet ebler Tannhäuser zart, Unb frischet Euer Leben."

,,,, Mein Leben ift schon worben trant, 3ch tann nicht langer bleiben, Gebt mir Urlaub, Fraue gart, Bon Eurem ftolgen Leibe.""

"berr Tannhäuser nicht sprecht also, Ihr seib nicht wohl bei Sinnen, Nun lagt uns in bie Kammer gehn, Und spielen ber heimlichen Minnen."

""Eure Minne ift mir worben leib; 3ch hab' in meinem Sinne, D Benus, eble Jungfrau zart, 3hr feib eine Tenfelinne.""

"Tannhäuser, ach, wie sprecht Ihr so, Bestehet Ihr mich zu schelten ? Sollt' Ihr noch länger bei uns sein, Des Worts müßt Ihr entgelten." "Tanuhäufer wollt 3hr Urlaub han, Rehmt Urlaub von den Greisen, Und wo 3hr in dem Land umfahren, Rein Lob das sollt 3hr preisen."

Der Tannhäuser gog wieber aus bem Berg, In Jammer und in Reuen: Ich will gen Rom in bie fromme Stabt, All auf ben Papft vertrauen.

Run fahr' ich fröhlich auf bie Bahn, Gott muß es immer walten, Bu einem Papft, ber heißt Urban, Ob er mich wolle behalten.

"Derr Papft, Ihr geistlicher Bater mein, Ich flag' Euch meine Sunbe, Die ich mein Tag begangen hab', Als ich Euch will verfünden;

3ch bin gewesen ein ganzes Jahr, Bei Benus einer Frauen, Run will ich bie Beicht' unb Buß empfahn, Ob ich möcht' Gott anschauen."

Der Papft hat einen Steden weiß, Der war von burrem Zweige: ,,,,,Bann biefer Steden Blätter tragt, Sind bir beine Sunben. verziehen.""

"Sollt ich leben nicht mehr benn ein Jahr, Ein Jahr auf bieser Erben, So wollt' ich Reu' und Buß empfahn, Und Gottes Gnab' erwerben."

Da zog er wieber aus ber Stabt, In Jammer und in Leiben: Maria Mutter, reine Magb, Muß ich mich von bir scheiben,

So zieh' ich wieber in ben Berg, Ewiglich und ohne Enbe, Zu Benus meiner Frauen zart, Wohin mich Go't will fenben. "Seib willfommen, Tannhäuser gut, 3ch hab' Euch lang entbehret, Willfommen seib, mein liebster Berr, Du Belb mir treu befehret."

Darnach wohl auf ben britten Tag, Der Steden hub an ju grünen, Da fanbt' man Boten in alle Lanb, Bohin ber Tannhäuser fommen.

Da war er wieber in bem Berg, Darinnen sollt er nun bleiben, So lang bis an ben jüngsten Tag, Wo ihn Gott will hinweisen.

Das soll nimmer kein Priester thun, Dem Menschen Mißtrost geben, Will er benn Buß' und Reu' empfahn, Die Sünde sei ihm vergeben.

Ich erinnere mich, als ich zuerft biefes Lieb las, in bem erwähnten Buche bon Rornmann, überrafchte mich junachft ber Contraft feiner Sprache mit ber pedantifc verlafeinisirten, unerquidlichen Schreibart bes 17ten Jahrhunberts, worin bas Buch abgefaßt. Es war mir ale batte ich in einem bumpfen Bergichacht plöglich eine große Golbaber entbedt, und bie ftolzeinfachen, urfräftigen Worte ftrahlten mir fo blant entgegen, bag mein Berg fast geblenbet wurde von bem unerwarteten Blang. 3ch abnte gleich, aus biefem Liebe fprach zu mir eine wohlbefannte Freudenstimme : ich vernahm barin bie Tone jener verkeperten Rachtigallen, bie, mahrend ber Paffionegeit bes Mittelalters, mit gar fcweigfamen Schnablein fich verftedt halten mußten, und nur guweilen, wo man fie am wenigsten vermuthete, etwa gar binter einem Rloftergitter, einige jauchzenbe Laute bervorflattern ließen. Rennft bu bie Briefe von Beloife an Abelard? Rachft bem boben Liebe bes großen Ronigs (ich fpreche von Ronig Salomo) tenue ich feinen flammenberen Gesang ber Bartlichfeit, als bas Zweigespräch zwischen Frau Benus und bem Tannhaufer. Dieses Lieb ift wie eine Schlacht ber Liebe und es flieft barin bas rothefte Dergblut.

Das eigentliche Alter bes Tannhäuserliebes ware schwer zu bestimmen. Es eriftirt schon in siegenben Blättern vom ältesten Drud. Ein junger beutscher Dichter, Derr Bechstein, welcher sich freundlichst in Deutschland baran erinnerte, baß, als ich ihn in Paris bei meinem Freunde Bolf sah, jene alten fliegenben Blätter bas Thema unserer Unterhaltung bilbeten, hat mir Deine, III.

biefer Tage eins berfelben, betitelt "bas Lieb von bem Danheufer" jugefcidt. Rur bie größere Alterthumlichfeit ber Sprache hielt mich bavon ab, an ber Stelle ber obigen jungeren Berfion, biefe altere mitzutheilen. Die altere enthält viele Abweichungen und tragt, nach meinem Bebunten, einen weit poetischeren Charafter.

Durch Zufall erhielt ich ebenfalls unlängst eine Bearbeitung besselben Liebes, wo kaum ber äußere Rahmen ber älteren Bersionen beibehalten worben, bie inneren Motive jedoch aufs sonderbarste verändert sind. In seiner älteren Gestalt ist das Gedicht unstreitig viel schöner, einsacher und großartiger. Rur eine gewisse Wahrheit des Gefühls hat die erwähnte jüngere Bersion mit bemselben gemein und da ich gewiß das einzige Eremplar besitze, das davon eriftirt, so will ich auch diese bier mittheilen:

(Das heine'iche Launhäuserlieb ift bereits im II. Banbe p. 125-121 enthalten.)

## Per Rabbi von Bacherach.

(Ein Fragment.)

: : 

## Erftes Rapitel.

Unterbalb bes Rheingaus, wo bie Ufer bes Stromes ihre lachende Miene verlieren, Berg und Felfen, mit ihren abentheuerlichen Burgruinen, fich tropiger gebahrben, und eine wilbete, ernftere Berrlichfeit emporfteigt, bort liegt, wie eine fcaurige Sage ber Borgeit, bie finftre, uralte Stabt Bacherach. immer waren fo morfch und verfallen biefe Mauern mit ihren gahnlofen Binnen und blinden Warththurmchen, in beren Luden ber Bind pfeift und bie Gpagen niften; in biefen armfelig häglichen Lehmgaffen, bie man burch bas gerriffene Thor erblidt, berrichte nicht immer jene obe Stille, bie nur bann und wann unterbrochen wird von ichreienden Rindern, feifenden Beibern und brullenben Diese Mauern waren einft ftolg und ftart, und in biefen Gaffen bewegte fich frisches Leben, Macht und Pracht, Luft und Leib, viel Liebe und Bacherach gehörte einft zu jenen Munigipien, welche von ben Romern mahrend ihrer herrschaft am Rheim gegrundet worben, und bie Ginwohner, obgleich bie folgenben Beiten febr fturmifch und obgleich fie fpaterbin unter bobenftaufifche, und gulest unter wittelsbacher Oberherrichaft geriethen, wußten bennoch, nach bem Beispiel anbrer rheinischen Stabte, ein giemlich freies Gemeinwesen zu erhalten. Dieses bestand aus einer Berbindung eingelner Körperschaften, wovon bie ber patrigischen Altburger und die ber Zünfte, welche fich wieber nach ihren verschiebenen Bewerken unterabtheilten, beiberfeitig nach ber Alleinmacht rangen: fo bag fie fammtlich nach außen, ju Schus und Trup gegen ben nachbarlichen Raubabel, fest verbunden ftanben, nach innen aber, wegen ftreitenber Intereffen, in beständiger Spaltung verharrten ; und baber unter ihnen wenig Busammenleben, viel Migtrauen, oft fogar thatliche Ausbrüche ber Leibenschaft. Der herrschaftliche Bogt fag auf ber boben Burg Gared, und wie fein Falte schoff er berab, wenn man ihn rief und auch manchmal ungerufen. Die Geiftlichfeit herrschte im Dunkeln burch bie Berbunkelung bes Beiftes. Gine am meiften vereinzelte, ohnmächtige und som Bürgerrechte allmählich verbrängte Rorperschaft war bie fleine Jubengemeinbe, bie icon gur Romerzeit in Bacherach fich niebergelaffen und fpaterbin, wahrend ber großen Jubenverfolgung, gange Schaaren flüchtiger Glaubensbrüber in fich aufgenommen batte.

Die große Judenverfolgung begann mit ben Rreuzzügen und wüthete am grimmigften um bie Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts, am Ende ber großen

Deft, bie, wie febes anbre öffentliche Unglud, burd bie Juben entftanben fein follte, indem man behauptete, fie hatten ben Born Gottes berabgeflucht unb mit Gulfe ber Aussätigen bie Brunnen vergiftet. Der gereigte Pobel, befonbers bie Dorben ber Flagellanten, halbnadte Männer und Weiber, bie jur Bufe fich felbst geißelnb und ein tolles Marienlied fingenb, bie Rheingegenb und bas übrige Gubbeutschland burchzogen, ermorbeten bamals viele tausenb Buben, ober marterten fie, ober tauften fie gewaltsam. Gine anbere Beschulbigung, bie ihnen schon in früherer Zeit, bas ganze Mittelalter hindurch bis Anfang bes vorigen Jahrhunderts, viel Blut und Angst koftete, bas war bas läppische, in Chronifen und Legenben bis jum Efel oft wieberholte Mahrchen: bag bie Juben geweihte Doftien ftablen, bie fie mit Deffern burchftachen, bis bas Blut berausfließe, und daß fie an ihrem Paschafefte Christenkinder schlachteten, um bas Blut berfelben bei ihrem nächtlichen Gottesbienfte zu gebrauchen. Die Juben, binlänglich verhaft wegen ihres Glaubens, ihres Reichthums, und ihrer Schuldbucher, waren an jenem Festiage gang in ben Banben ihrer Beinbe, bie ihr Berberben nur gar ju leicht bewirken tonnten, wenn fie bas Berücht eines folden Rinbermorbs verbreiteten, vielleicht gar einen blutigen Rinberleichnam in bas verfehmte Baus eines Juben beimlich bineinschwärzten, und bort nächtlich bie betenbe Jubenfamilie überfielen; wo alsbann gemorbet, geplündert und getauft wurde, und große Wunder gefchahen burch bas vorgefundene tobte Rind, welches bie Rirche am Enbe gar tanonisirte. Werner ift ein solcher Beiliger, und ihm zu Ehren ward zu Oberwesel jene prächtige Abtei gestiftet, die jest am Rhein eine ber foonften Ruinen bilbet, und mit ber gothischen Berrlichkeit ihrer langen fpigbogigen genfter, ftolg emporschiegenber Pfeiler und Steinschnipeleien uns fo fehr entgudt, wenn wir an einem beitergrunen Sommertage vorbeifahren und ihren Ursprung nicht Bu Ehren biefes Beiligen wurden am Rhein noch brei anbre große Rirchen errichtet, und ungablige Juben getobtet ober mighanbelt. schah im Jahre 1287, und-auch zu Bacherach, wo eine von biesen Sankt-Bernersfirchen gebaut murbe, erging bamals über bie Juben viel Drangfal und Elenb. Doch zwei Jahrhunberte feitbem blieben fie verschont von folden Anfällen ber Bollswuth, obgleich fie noch immer binlänglich angefeinbet und bebroht wurben.

De mehr aber ber Daß fie von außen bedrängte, besto inniger und traulicher wurde bas häusliche Zusammenleben, besto tiefer wurzelte die Frömmigkeit und Gottesfurcht ber Juben von Bacherach. Ein Muster gottgefälligen Wanbels war ber bortige Rabiner, genannt Rabbi Abraham, ein noch jugenblicher Pann, ber aber weit und breit wegen seiner Gelahrtheit berühmt war. Er war geboren in dieser Stadt, und sein Bater, der bort ebenfalls Rabiner gewesen, hatte ihm in seinem letzten Willen befohlen, sich bemselben Amt zu wh-

men und Bacherach nie ju verlaffen, es fei benn wegen Lebensgefahr. Diejer Befehl und ein Schrant mit feltenen Buchern war alles, was fein Bater, ber blos in Armuth und Schriftgelahrtheit lebte, ihm binterließ. Rabbi Abraham ein sehr reicher Mann; verheurathet mit ber einzigen Lochter feines verftorbenen Baterbrubers, welcher ben Juvelenhandel getrieben, erbie er beffen große Reichthumer. Einige Fuchsbärte in ber Gemeinbe beuteten barauf bin, als wenn ber Rabbi eben bes Gelbes wegen feine Frau gebeurathet Aber fammtliche Beiber wiberfprachen und mußten alte Beschichten babe. ju ergahlen : wie ber Rabbi, icon vor feiner Reife nach Spanien, verliebt gewesen in Sara — man bieß sie eigentlich bie schöne Sara — und wie Sara fieben Jahre warten mußte, bis ber Rabbi aus Spanien gurudfehrte, inbem er fie gegen ben Willen ihres Batere und felbft gegen ihre eigene Buftimmung burch ben Trau-Ring geheurathet hatte. Jedweber Jude nämlich fann ein jubifches Mabchen ju feinem rechtmäßigen Cheweibe machen, wenn es ihm gelang, ihr einen Ring an ben Finger ju fteden und babei bie Worte ju fprechen : "ich nehme bich zu meinem Beibe nach ben Sitten von Mofes und Ifrael!" Bei ber Ermähnung Spaniens pflegten bie Fuchsbarte auf eine gang eigene Beife ju lacheln; und bas geschah wohl wegen eines bunteln Geruchts, baf Rabbi Abraham auf ber hohen Schule ju Tolebo zwar emfig genug bas Stubium bes göttlichen Befeges getrieben, aber auch driftliche Bebrauche nachgeabmt und freigeistige Denkungsart eingesogen babe, gleich jenen fpanischen Juben, bie bamale auf einer außerorbentlichen Dobe ber Bilbung ftanben. Im Innern ihrer Geele aber glaubten jene Suchsbarte febr wenig an bie Mahrheit bes angebeuteten Geruchts. Denn überaus rein, fromm und ernft war feit feiner Rudtehr aus Spanien bie Lebensweise bes Rabbi, bie fleinlichften Glaubensgebrauche übte er mit angftlicher Bewiffenhaftigfeit, alle Montag und Donnerstag pflegte er ju fasten, nur am Sabath ober anderen Beiertagen genoß er Fleisch und Wein, sein Tag verfloß in Gebet und Studium, bes Tages erflärte er bas gottliche Gefen im Rreife ber Schuler, bie ber Ruhm feines Namens nach Bacherach gezogen, und bes Nachts betrachtete er bie Sterne bes himmels ober bie Augen ber fconen Sara. Rinberlos mar bie Ehe bes Rabbig bennoch fehlte es nicht um ihn ber an Leben und Bewegung. große Saal feines Baufes, welches neben ber Synagoge lag, ftand offen jum Bebrauche ber gangen Gemeinbe: bier ging man aus und ein ohne Umftanbe, verrichtete foleunige Gebete, ober holte Neuigkeiten, ober hielt Berathung in allgemeiner Roth; bier fpielten bie Rinber am Sabathmorgen mahrend in ber Synagoge ber wöchentliche Abschnitt verlesen wurde; hier versammelte man fich bei Dochzeit- und Leichenzugen, und gantte fich und verfohnte fich; bier fand ber Frierenbe einen warmen Ofen und ber hungrige einen gebectien Tisch. Außerbem bewegten sich um ben Rabbi noch eine Menge Berwandte,

Brüber und Schweftern, mit ihren Beibern und Rinbern, so wie and seins und seiner Frau gemeinschaftliche Ohme und Muhmen, eine weitläufige Sippschaft, die alle ben Rabbi als Familienhaupt betrachteten, im Dause besselben früh und spät versehrten, und an hohen Festtagen sämmtlich bort zu speisen pflegten. Solche gemeinschaftliche Familienmahle im Rabinerhause sanz besonders statt bei der jährlichen Feier des Pascha, eines uralten wunderbaren Festes, das noch jest die Juden in der ganzen Welt, am Borabend des vierzehnten Tages im Monat Niffen, zum ewigen Gedächtnisse ihrer Befreiung aus egyptischer Anechischaft, folgendermaßen begehen:

Sobalb es Racht ift, gunbet bie Dausfrau bie Lichter an, fpreitet bas Tafeltuch über ben Tifch, legt in bie Mitte beffelben brei von ben platten ungefauerten Broben, verbedt fie mit einer Gerviette und ftellt auf biefen erhohten Plas feche fleine Schuffeln, worin fymbolifche Speifen enthalten, nemlich ein Gi, Lattig, Mairettigwurgel, ein Lamminochen, und eine braune Mifchung von Rofinen, Zimmet und Ruffen. An biefen Tifch fest fich der Dausvater mit allen Berwandten und Genoffen und lieft ihnen vor aus einem abentheuerliden Buche, bas bie Agabe beißt, und beffen Inhalt eine feltsame Difchung ift von Sagen ber Borfahren, Bunbergeschichten aus Egypten, furiosen Ergahlungen, Streitfragen, Gebeten und Festliebern. Gine große Abenbmahlgeit wird in die Mitte biefer Feier eingeschoben, und fogar mahrend bes Borlefens wird zu bestimmten Zeiten etwas von ben fymbolischen Gerichten getoftet, fo wie alebann auch Studden von bem ungefauerten Brobe gegeffen und vier Becher rothen Weines getrunten werben. Wehmuthig beiter, ernftbaft fpielend und mahrchenhaft geheimnigvoll ift ber Charafter biefer Abenbfeier, und ber hertommlich fingende Ton, womit die Agabe von bem Sausvater vorgelefen und zuweilen dorartig von ben Ruborern nachgesprochen wirb. flingt fo schauervoll innig, fo mutterlich einlullent, und zugleich fo haftig aufwedenb, bag felbft biejenigen Juben, bie langft von bem Glauben ihrer Bater abgefallen und fremben Freuben und Ehren nachgejagt find, im tiefften Dergen erschüttert merben, wenn ihnen bie alten, wohlbefannten Paschaflange gufällig ine Dhr bringen.

Im großen Saale seines Dauses saß einft Rabbi Abraham, und mit seinen Anverwandten, Schülern und übrigen Gästen beging er die Abendseier bes Paschafestes. Im Saale war alles mehr als gewöhnlich blant; über den Lisch zog sich die buntgestidte Seibenbede, beren Goldfranzen bis auf die Erde hingen; traulich schimmerten die Tellerchen mit den symbolischen Speisen, so wie auch die hohen weingefüllten Becher, woran als Zierrath lauter heilige Geschichten von getriebener Arbeit; die Männer saßen in ihren Schwarzmänteln und schwarzen Platthüten und weißen Halsbergen; die Frauen, in

Gren wunberlich gligernben Reibern von lombarbischen Stoffen, trugen im Haupt und Hals ihr Gold- und Perlengeschmeibe; und bie silberne Sabathlampe gof ihr festlichstes Licht über bie anbachtig veranugten Befichter ber Alten und Jungen. Auf ben purpurnen Sammettiffen eines mehr als bie übrigen erhabenen Seffels und angelehnt, wie es ber Gebrauch heischt, saß Rabbi Abraham und las und fang bie Agade, und ber bunte Chor ftimmte ein ober antwortete bei ben vorgeschriebenen Stellen. Der Rabbi trug ebenfalls fein fcmarges Seftfleib, feine ebelgeformten, etwas ftrengen Buge maren milber benn gewöhnlich, bie Lippen lächelten bervor aus bem braunen Barte, als wenn fie viel Dolbes ergablen wollten, und in seinen Augen schwamm es wie felige Erinnerung und Ahnung. Die fcone Sara, bie auf einem ebenfalls erhabenen Sammetseffel an seiner Seite saß, trug als Wirthin nichts von ihrem Gefchmeibe, nur weißes Linnen umschloß ihren schlanken Leib und ihr frommes Antlig. Dieses Antlig war rührend schön, wie benn überhaupt bie Schönheit ber Jubinnen von eigenthümlich rührenber Art ift; bas Bewußtsein des tiefen Elends, ber bittern Schmach und ber schlimmen Fahrnisse, worinnen ihre Bermanbte und Freunde leben, verbreitet über ihre holben Befichteguge eine gewiffe leibenbe Innigkeit und beobachtenbe Liebesangft, bie unfere Bergen fonberbar begaubern. Go fag beute bie icone Sara und fab beständig nach ben Augen ihres Mannes; bann und wann schaute sie auch nach ber vor ihr liegenben Agabe, bem bubichen, in Golb und Sammt gebunbenen Pergamentbuche, einem alten Erbftud mit verfahrten Beinfleden aus ben Beiten ihres Grofvaters, und worin fo viele ted und bunt gemalte Bilber, bie sie schon als kleines Mabchen, am Pascha-Abend, so gerne betrachtete, und bie allerlei biblifche Gefchichten barftellten, als ba finb: Die Abraham bie fteinernen Gögen seines Baters mit bem hammer entzwei flopft, wie bie Engel ju ihm tommen, wie Dofes ben Digri tobtichlagt, wie Pharao prächtig auf bem Throne fist, wie ihm die Frösche sogar bei Tische teine Rube laffen, wie er Gott fei Dant verfäuft, wie bie Rinder Ifrael vorfichtig burch bas rothe Deer geben, wie fie offnen Maules, mit ihren Schafen, Rühen und Dofen vor bem Berge Sinai fteben, bann auch wie ber fromme Rönig David bie harfe spielt, und endlich wie Jerusalem mit ben Thurmen und Binnen feines Tempele bestrahlt wird vom Glange ber Sonne!

Der zweite Becher war schon eingeschenkt, die Gesichter und Stimmen wurben immer heller, und ber Rabbi, indem er eins der ungesäuerten Osterbröbe ergriff und heiter grüßend empor hielt, las er folgende Borte aus der Agader "Siehe! das ift die Rost, die unsere Bäter in Egypten genossen! Jeglicher, den es hungert, der komme und genieße! Jeglicher, der da traurig, er komme und thelle unsere Paschafreude! Gegenwärtigen Jahres feiern wir hier das Hest, aber zum kommenden Jahre im Lande Ifraels! Gegenwärtigen Jah-

res feiern wir es noch als Anechte, aber jum tommenben Jahre als Sohne ber Freibeit!"

Da öffnete fich bie Saalthure, und bereintraten zwei große blaffe Männer, in fehr weite Mantel gehüllt, und ber Eine sprach: "Friede fei mit Euch, wir find reisenbe Glaubensgenoffen und wünschen bas Paschafeft mit Euch ju feiern." Und ber Rabbi antwortete rafch und freundlich: "Mit Euch fei Frieben, fest Euch nieber in meiner Rabe." Die beiben Fremblinge festen fich alsbalb zu Tische und ber Rabbi fuhr fort im Borlesen. während die übrigen noch im Buge bes Rachsprechens waren, warf er tofenbe Borte nach feinem Beibe, und ansvielend auf ben alten Scherz, bag ein fübifder Dausvater fich an biefem Abend für einen Ronig balt, fagte er gu ihr: "Freue bich, meine Ronigin!" Sie aber antwortete, wehmuthig lächelnb "es fehlt uns ja ber Pring!" und bamit meinte fie ben Sohn bes Daufes, ber, wie eine Stelle in ber Agabe es verlangt, mit vorgeschriebenen Worten feinen Bater um bie Bebeutung bes Festes befragen foll. Der Rabbi erwiderte nichts und zeigte blos mit bem Finger nach einem eben aufgeschlagenen Bilbe in ber Agabe, wo überaus anmuthig gu fchauen mar: wie brei Engel ju Abraham tommen, um ihm ju verfunden, bag ihm ein Gohn geboren werbe von feiner Gattin Sara, welche unterbeffen, weiblich pfiffig binter ber Beltthure ftebt um bie Unterrebung zu belaufchen. Diefer leife Wint gog breifaches Roth über bie Wangen ber schönen Frau, fie schlug bie Augen nieber, und fah bann wieber freundlich empor nach ihrem Manne, ber fingenb fortfuhr im Borlesen ber wunderbaren Geschichte: wie Rabbi Jesua, Rabbi Eliefer, Rabbi Afaria, Rabbi Afiba, und Rabbi Tarphen in Bona-Brak angelehnt fagen und fich bie ganze Racht vom Auszuge ber Rinder 3frael aus Egypten unterhielten, bis ihre Schüler tamen und ihnen guriefen, es fei Tag und in ber Synagoge verlefe man icon bas große Morgengebet.

Derweilen nun die schöne Sara anbächtig zuhörte, und ihren Mann beständig ansah, bemerkte sie, wie plöhlich sein Antlit in grausiger Berzerrung erstarrte, das Blut aus seinen Wangen und Lippen verschwand, und seine Augen wie Eiszapfen hervorglopten; — aber fast im selben Augenblicke sah sie, wie seine Züge wieder die vorige Rube und Deiterkeit annahmen, wie seine Lippen und Wangen sich wieder rötheten, seine Augen munter umher kreisten, ja, wie sagar eine ihm sonst ganz fremde tolle Laune sein ganzes Wesen ergriff. Die schöne Sara erschraft wie sie noch nie in ihrem ganzen Leben erschroden war, und ein inneres Grauen stieg kältend in ihr auf, weniger wegen ber Beichen von starrem Entsehn, die sie einen Momentlang im Gesichte ihres Mannes erblicht hatte, als wegen seinen Momentlang im Gesichte ihres Mannes erblicht hatte, als wegen seinen Kröhlichkeit, die allmäblig in sauchzende Ausgelassenheit überging. Der Rabbi schob seine Barett spielend von einem Ohr nach dem andern, zupste und kräuselte possertlich seine Bart-

loden, sang ben Agabetert nach ber Beise eines Gassenhauers, und bei ber Aufgählung ber egyptischen Plagen, wo man mehrmals ben Zeigefinger in ben vollen Becher eintunkt und ben anhängenben Beintropfen zur Erbe wirft, besprigte ber Rabbi bie jungen Mädchen mit Rothwein, und es gab großes Rlagen über verborbene Halbkrausen, und schallendes Gelächter. Immer unheimlicher ward es ber schönen Sara bei dieser krampshaft sprudelnden Lustigkeit ihres Mannes, und beklommen von namenloser Bangigkeit, schaute sie in bas summende Gewimmel ber buntbeleuchteten Menschen, die sich behaglich breit hin und ber schaufelten, an den dünnen Paschabröben knoperten, ober Bein schlürften, ober mit einander schwapten, ober laut sangen, überaus vergnügt.

Da tam bie Zeit wo bie Abendmahlzeit gehalten wird, alle standen auf um sich zu waschen, und die schöne Sara holte das große, silberne, mit getriebenen Goldsiguren reichverzierte Waschbecken, das sie jedem der Gäste vorhielt, wäherend ihm Wasser über die Bände gegoßen wurde. Als sie auch dem Rabbi biesen Dienst erwies, blinzelte ihr dieser bedeutsam mit den Augen, und schlich sich zur Thüre hinaus. Die schöne Sara folgte ihm auf dem Kuße; hastig ergriff der Rabbi die Dand seines Weibes, eilig zog er sie fort, durch die dunkelen Gassen Bacherachs, eilig zum Thor hinaus, auf die Landstraße, die den Rhein entlang, nach Bingen führt.

Es war eine sener Frühlingsnächte, bie zwar lau genug und hellgestirnt sind, aber boch die Seele mit seltsamen Schauern erfüllen. Leichenhaft dusteten die Blumen; schabenfroh und zugleich selbstdeängstigt zwitscherten die Bögel; der Mond warf heimtücksich gelbe Streislichter über den duntel hinmurmelnden Strom; die hohen Felsenmassen des Ufers schienen bedrohlich wackelnde Riesenhäupter; der Thurmwächter auf Burg-Strahled blies eine melancholische Beise; und dazwischen läutete, eifrig gellend, das Sterbeglückchen der Sankt-Wernerstirche. Die schone Sara trug in der rechten Dand das silberne Waschbeden, ihre linke hielt der Rabbi noch immer gefaßt, und sie fühlte wie seine Finger eiskalt waren und wie sein Arm zitterte; aber sie folgte schweigend, vielleicht weil sie von jeher gewohnt, ihrem Manne blindlings und fragenlos zu gehorchen, vielleicht auch weil ihre Lippen vor innerer Angst verscholossen waren.

Unterhalb ber Burg Sonned, Lorch gegenüber, ungefähr wo jest das Dörfchen Riederrheinbach liegt, erhebt sich eine Felsenplatte, die bogenartig über das Rheinufer hinaushängt. Diese erstieg Rabbi Abraham mit seinem Beibe, schaute sich um nach allen Seiten, und starrte hinauf nach den Sternen. Bitternd, und von Todesängsten durchfröstelt ftand neben ihm die schöne Sara, und betrachtete sein blasses Gesicht, das der Mond gespenstisch beleuchtete, und worauf es hin und her zuckte, wie Schmerz, Furcht, Andacht und Buth.

Als aber ber Rabbi plöhlich bas filberne Baschbeden ihr aus ber Danb ris und es schollernd hinabwarf in den Rhein: da konnte sie das grausenhaste Angstgefühl nicht länger ertragen, und mit dem Ausruse,, Schabai voller Genade!" ftürzte sie zu den Küßen des Mannes und beschwor ihn das dunkte Räthsel endlich zu enthüllen.

Der Rabbi, bes Sprechens ohnmächtig, bewegte mehrmals lautlos bie Lippen, und endlich rief er: "Siehft bu ben Engel bes Tobes? Dort unten fowebt er über Bacherach! Bir aber find feinem Schwerte entronnen. lobt fei ber Berr!" Und mit einer Stimme, bie noch vor innerem Entfepen bebte, erzählte er: wie er wohlgemuth die Agabe hinfingend und angelehnt faß, und zufällig unter ben Tisch schaute, habe er bort, zu seinen Füßen, ben blutigen Leichnam eines Kindes erblickt. "Da merkte ich" — septe ber Rabbi bingu — "baf unfre zwei fpate Bafte nicht von ber Bemeinbe Ifraels waren, fonbern von ber Berfammlung ber Gottlofen, bie fich berathen hatten jenen Leichnam beimlich in unfer Saus ju fchaffen, um uns bes Rinbermorbs ju beschulbigen und bas Bolf aufzureizen uns zu plündern und zu ermorden. 3ch burfte nicht merten lassen, bag ich bas Wert ber Kinfterniß burchschaut; ich hätte baburch nur mein Berberben beschleunigt, und nur bie Lift hat uns beibe gerettet. Belobt fei ber Berr! Aengstige bich nicht, schone Gara; auch unfre Freunde und Bermanbte werben gerettet fein. Nur nach meinem Blute lechzten bie Ruchlosen; ich bin ihnen entronnen und sie begnügen sich mit meinem Silber und Golbe. Romm mit mir, icone Sara, nach einem anberen Lanbe, wir wollen bas Unglud hinter une laffen, und bamit une bas Unglud nicht verfolge, habe ich ihm bas Lette meiner Sabe, bas filberne Beden, gur Berfohnung bingeworfen. Der Gott unferer Bater wirb une nicht verlaffen. -Romm berab, bu bift mube; bort unten ftebt bei feinem Rabne bet ftille Bilbelm; er fährt uns ben Rhein binauf.

Lautlos und wie mit gebrochenen Gliebern war die schöne Sara in die Arme bes Rabbi hingesunken, und langsam trug er sie hinab nach dem Ufer. hier stand der stille Wilhelm, ein taubstummer aber dilbschöner Anabe, der zum Unterhalt seiner alten Pflegemutter, einer Nachbarin des Rabbi, den Fischsang trieb und hier seinen Kahn angelegt hatte. Es war aber als erriethe er schon gleich die Absicht des Rabbi, ja es schien als habe er eben auf ihn gewartet, um seine geschlossenen Lippen zog sich das lieblichste Witseid, bebeutungstief rubten seine großen blauen Augen auf der schönen Sara, und sorgsam trug er sie in den Kahn.

Der Blid bes ftummen Knaben wedte bie fcone Sara aus ihrer Betäubung, sie fühlte auf einmal, daß Alles was ihr Mann ihr erzählt, tein bloger Traum fei, und die Ströme bitterer Thränen ergossen sich über ihre Wangen, bie fest so weit wie ihr Gewand. Da saf sie nun in ber Mitte bes Rahns ein weinenbes warmorbilb; neben ihr sagen ihr Mann und ber ftille Wilhelm, welche emiig ruverren.

Sei es nun varcy ben einförmigen Ruberfdlag, ober burch bas Schaufeln bes Fahrzeugs, over burch ben Duft jener Bergesufer, worauf bie Freude wacht, immer gesweht es, bag auch ber Betrübtefte feltsam beruhigt wirb, . wenn er in ber grudungenacht, in einem leichten Rabne, leicht babin fahrt auf bem lieben, flacen Abeinftrom. Bahrlich, ber alte, gutherzige Bater Rhein fann's nicht leiben, weren feine Rinber weinen; thranenstillend wiegt er fie auf feinen treuen Armen, und ergalbt ihnen feine iconften Dabreben und verfpricht ihnen feine gowigften Schape, vielleicht gar ben uralt verfuntenen Riblungshort. Auch die Ehränen ber schönen Sara flossen immer milber und milber, ihre gewaltigften Schmerzen wurben fortgespielt von ben flufternben Wellen, bie Racht verlor ihr finftres Grauen, und bie beimathlichen Berge grußten wie jum gartlichten Lebewohl. - Bor allen aber grußte traulich ib Lieblingsberg, ber Rebrich, und in feiner feltfamen Mondbeleuchtung schien es, ale ftanbe wieber oben ein Fraulein mit angftlich ausgeftrecten Armen, als frocen bie flinken Amerglein wimmelnd aus ihren Kelsensvalten, und als käme ein Reiter den Berg hinaufgesprengt in vollem Galopp; und der schönen Sara mar ju Muthe, als fei fie wieber ein fleines Mabchen und fage wieber auf bem Schoofe ihrer Muhme aus Lorch, und biefe ergablte ihr bie hubiche Befchichte von bem feden Reiter, ber bas arme, von ben Zwergen geraubte Fraulein befreite, und noch andre wahre Geschichten, vom wunderlichen Bisperthale brüben, wo bie Bogel gang vernünftig fprechen, und vom Pfeffertudenland, wohin bie folgfamen Rinber tommen, und von verwünschien Dringeffinen, fingenben Baumen, glafernen Schlöffern, golbenen Bruden, lachenben Rixen . . . Aber zwifchen all biefen hubschen Mahrchen, bie klingenb und leuchtenb zu leben begannen, borte bie schone Sara bie Stimme ihres Baters, ber ärgerlich bie arme Muhme ausschalt, daß sie dem Kinde so viel Thorheiten in ben Roof fcmage! Alebald fame ihr vor, ale feste man fie auf bas fleine Bantchen, vor bem Sammetfeffel ihres Baters, ber mit weicher Sand ihr langes Saar ftreichelte, gar vergnügt mit ben Augen lachte, und fich behaglich bin und ber wiegte in seinem weiten, blauseibenen Gabbathschlafrod. Es mußte wohl Gabbath fein, benn bie geblumte Dede war über ben Tifch gefpreitet, alle Gerathe im Bimmer leuchteten, fpiegelblant gefcheuert, ber weißbartige Gemeinbebiener fag an ber Seite bes Baters und taute Rrfinen und fprach Debraifch, auch ber fleine Abraham tam berein mit einem allmächtig großen Buche, und bat bescheibentlich seinen Dheim um bie Erlaubniff einen Abschnitt ber beiligen Schrift erklaren zu durfen, bamit ber Dheim fich felber überzeuge, bag er in ber verfloffenen Woche viel gelernt habe und beine, III.

viel Lob und Ruchen verbiene . . . Run legte ber fleine Buriche bas Bud auf bie breite Armlebne bes Geffels, und erflärte bie Geschichte von Jatob unb Rabel, wie Jafob feine Stimme erhoben und laut geweint, als er fein Mühmden Rabel querft erblichte, wie er fo traulich am Brunnen mit ihr gefprochen, wie er fieben Jahr um Rabel bienen mußte, und wie fie ihm fo fonell verfloffen, und wie er bie Rabel geheirathet und immer und immer geliebt bat . . . Auf einmal erinnerte fich auch bie ichone Sara, bag ihr Bater bamals mit lustigem Tone ausrief: "willst bu nicht eben so bein Mühmchen Sara beirathen?" worauf ber fleine Abraham ernfthaft antwortete: ,,bas will ich, und fie foll fieben Jahr warten." Dammernd gogen biefe Bilber burch bie Seele ber fconen Frau, fie fab, wie fie und ihr fleiner Better, ber jest fo groß und ihr Mann geworben, finbifch mit einander in ber Lauberhutte fpielten, wie fie fich bort ergögten an ben bunten Tapeten, Blumen, Spiegeln und vergolbeten Aepfeln, wie ber fleine Abraham immer gartlicher mit ihr tafte, bis er allmählig größer und murrifd wurbe, und endlich gang groß und gang murrifch . . . Und endlich figt fie gu Daufe allein in ihrer Rammer eines Samftage Abend, ber Mond icheint bell burch's genfter, und bie Thur fliegt auf, und haftig fturmt berein ihr Better Abraham, in Reifefleibern und blag wie ber Tob, und er greift ihre Band, ftedt einen golbenen Ring an ihren Finger und fpricht feierlich: ,,ich nehme bich hiermit gu meinem Weibe, nach ben Gefegen von Mofes und Ifrael!" "Jest aber" - fest er bebend bingu - ,,jest muß ich fort nach Spanien. Lebewohl, fieben Jahre follft Du auf mich warten!" Und er fturgt fort, und weinenb ergahlt bie schöne Sara bas alles ihrem Vater . . . Der tobt und wüthet "schneib ab bein haar, benn bu bift ein verheirathetes Weib!" - und er will bem Abrabam nachreiten um einen Scheibebrief von ihm ju erzwingen; - aber ber ift fcon über alle Berge, ber Bater fehrt fcweigenb nach Daus gurud, und wie bie schöne Sara ihm bie Reitstiefel ausziehen bilft und befanftigend außert, bag ber Abraham nach fieben Jahren gurudfehre, ba flucht ber Bater: ,,fieben Jahr follt ihr betteln gehn !" und balb ftirbt er.

So zogen ber schönen Sara die alten Geschichten burch ben Sinn, wie ein hastiges Schattenspiel; die Bilber vermischten sich auch wunderlich, und zwischendurch schauten halb bekannte, halb fremde bartige Gesichter und große Blumen mit fabelhaft breitem Blattwerk. Es war auch als murmelte ber Rhein die Melodien ber Agade, und die Bilber berselben stiegen daraus bervor, lebensgroß und verzerrt, tolle Bilber: ber Erzvater Abraham zerschlägt ängstlich die Göpengestalten, die sich immer hastig wieter von selbst zusammenseen; ber Mipri wehrt sich furchtbar gegen ben ergrimmten Moses; ber Berg, Sinai bligt und flammt; ber König Pharao schwimmt im rothen Meere, mit ben Zähnen im Maule die zackige Golbkrone festhaltend; Frösche

mit Menichenantlit fchwimmen hinterbrein, und bie Bellen fcaumen und braufen, und eine buntle Riefenhand taucht brohend baraus hervor.

Das war Hattos Mäusethurm und ber Rahn schof eben burch ben Binger Strubel. Die schöne Sara warb baburch etwas aus ihren Träumereien gerüttelt, und schaute nach ben Bergen bes Ufers, auf beren Spisen bie Schloß-lichter flimmerten, und an beren Juß die mondbeleuchteten Nachtnebel sich hinzogen. Plöglich aber glaubte sie bort ihre Freunde und Berwandte zu sehen, wie sie mit Leichengesichtern und in weißwallenden Todtenhemden schredenhastig vorüberliefen, den Rhein entlang . . . es ward ihr schwarz vor ben Augen, ein Eisstrom ergoß sich in ihre Seele, und wie im Schlase hörte sie nur noch, daß ihr der Rabbi das Nachtgebet vorbetete, langsam ängstlich, wie es bei todtkranken Leuten geschieht, und träumerisch stammelte sie noch die Worte: "Zehntausend zur Rechten, zehntausend zur Linken; den König zu schüen vor nächtlichem Grauen . . ."

Da verzog sich plöglich d'll das einbringenbe Dunkel und Grausen, der düstre Borhang ward vom himmel fortgerissen, es zeigte sich oben die heilige Stadt Jerusalem, mit ihren Thürmen und Thoren; in goldner Pracht leuchtete der Tempel; auf dem Borhose desselben erblickte die schone Sara ihren Bater, in seinem gelben Sabbathschlafrod und vergnügt mit den Augen lachend; aus den runden Tempelsenstern grüßten fröhlich alle ihre Freunde und Berwandtez im Allerheiligsten kniete der fromme König David, mit Purpurmantel und funkelnder Krone, und lieblich ertönte sein Gesang und Saitenspiel, — und selig lächelnd entschließ die schöne Sara.

## Bweites Rapitel.

Als bie schöne Sara bie Augen aufschlug, ward sie fast geblenbet von ber: Strahlen ber Sonne. Die hohen Thürme einer großen Stadt erhoben sich, und ber stumme Wilhelm stand mit ber Dakenstange aufrecht im Rahne und letiete benselben burch bas lustige Gewühl vieler buntbewimpelten Schiffe, beren Mannschaft entweber müßig hinabschaute auf die Borbeisahrenben, ober oielhändig beschäftigt war mit dem Ausladen von Risten, Ballen und Kässern, die auf kleineren Fahrzeugen and Land gebracht wurden; wobei ein betäubenser Lärm, das beständige Hallorufen ber Barkenführer, das Geschrei ber Rausleute vom Ufer her, und das Keisen ber Zölner, bie, in ihren rothen Köden, mit weißen Stäbchen und weißen Gesichtern, von Schiff zu Schiff fürften.

"Ja, fcone Sara" — fagte ber Rabbi ju feiner Frau, heiter lachelnb — ,bas ift hier bie weltberühmte freie Reiche- und Banbeloftabt Frankfurt am

Main, und das ist eben der Mainstuß worauf wir jest fahren. Da brüben bie lachenden Sauser, umgeben von grünen Sügeln, das ist das Sachsenhausen, woher uns der lahme Gumpert, zur Zeit des Lauberhüttensestes, die schönen Myrrhen holt. Dier siehst du auch die ftarte Maindrucke mit ihren breizehn Bögen, und gar viel Bolt, Wagen und Pferde, geht sicher darüberhin, und in der Mitte steht das Sauschen, wovon die Mühmele Läubchen erzählt hat, daß ein getauster Jude darin wohnt, der jedem, der ihm eine todte Ratte bringt, sechs heller auszahlt für Rechnung der jüdischen Gemeinde, die dem Stadtrathe jährlich fünstausend Rattenschwänze abliefern soll!"

Ueber biesen Krieg, ben bie frankfurter Juben mit ben Ratten zu führen haben, mußte bie schöne Sara laut lachen; bas klare Sonnenlicht und die neue bunte Belt, die vor ihr auftauchte, hatte alles Grauen und Entsehen ber vorigen Racht aus ihrer Seele verscheucht, und als sie, aus dem landenden Rahne, von ihrem Manne und dem stummen Wilhelm aufs Ufer gehoben worden, fühlte sie sich wie durchdrungen von freudiger Sicherheit. Der stumme Bilhelm aber, mit seinen schönen, tiefblauen Augen, sah ihr lange ins Geschich, halb schmerzlich, halb heiter, dann warf er noch einen bedeutenden Blick nach dem Rabbi, sprang zurück in seinen Kahn, und bald war er damit verschwunden.

"Der stumme Wilhelm hat boch viele Aehnlichkeit mit meinem verftorbenen Bruber" — bemerkte bie schöne Sarg. "Die Engel sehen fich alle abnlich" – erwieberte leichthin ber Rabbi, und sein Weib bei ber hanb ergreifenb, führte er fie burch bas Menschengewimmel bes Ufers, wo jest, weil es bie Reit ber Oftermeffe, eine Menge bolgerner Krambuben aufgebaut fanben. fie, burch bas bunfle Mainthor, in Die Stadt gelangten, fanben fie nicht minber lärmigen Berfehr. Dier, in einer engen Strafe, erhob fich ein Raufmannelaben neben bem anbern, und bie Baufer, wie überall in Frankfurt maren gang besonders gum Banbel eingerichtet: im Erdgeschoffe feine genfter, fonbern lauter offne Bogenthuren, fo bag man tief hineinschauen und jeber Borübergebenbe bie ausgestellten Baaren beutlich betrachten fonnte. ftaunte bie icone Sara ob ber Maffe toftbaret Sachen und ihrer niegesehenen Pracht! Da ftanben Benegianer, bie allen Lurus bes Morgenlands und Italiens feil boten, und bie ichone Gara war wie festgebannt beim Anblid ber aufgeschichteten Dupfachen und Rleinobien, ber bunten Mügen und Dieber, ber gulbnen Armfpangen und Dalsbanber, bes gangen Flitterframs, bas bie Frauen fehr gern bewundern und womit fie fich noch lieber fcmuden. reichgestidten Sammt- und Seidenstoffe schienen mit ber schönen Sara sprechen und ihr allerlei Wunderliches ins Gedächiniß jurudfunkeln ju wollen, und es war ihr wirklich ju Muthe, als ware fie wieber ein fleines Mabchen und Mühmele Taubden habe ihr Berfprechen erfüllt, und fie nach ber frantfurter Reffe geführt, und jest eben ftehe sie vor ben hübschen Aleibern, wovon ihr so viel erzählt worden. Mit heimlicher Freude überlegte sie schon was sie nach Bacherach mitbringen wolle, welchem von ihren beiben Bächen, bem kleinen Blümchen ober bem kleinen Bögelchen, ber blauseidne Gürtel am besten gefallen würde, ob auch die grünen höschen bem kleinen Gottschalf passen mögen,—boch plöplich sagte sie zu sich selber: ach Gott! die sind ja unterbessen großgewachsen und gestern umgebracht worden! Sie schraf bestig zusammen und bie Bilder ber Nacht wollten schon mit all ihrem Entsepen wieder in ihr aufsteigen; boch die goldgestickten Kleider blinzelten nach ihr wie mit tausend Schelmenaugen, und redeten ihr alles dunkse aus dem Sinn, und wie sie hinaufsah nach dem Antlitz ihres Mannes, so war dieses umwölft, und trug seine gewöhnliche ernste Milde. "Mach die Augen zu, schöne Sara"— sagte der Rabbi, und führte seine Frau weiter durch das Menschengebränge.

Beld ein buntes Treiben! Bumeift waren es Sanbeloleute, Die laut mit einander feilschten, ober auch mit fich felber fprechend an ben Fingern rechneten, ober auch von einigen hochbepacten Martthelfern, die im furgen hundetrapp binter ihnen berliefen, ihre Ginfaufe nach ber Berberge ichleven ließen. Unbere Besichter liegen merten, bag blos bie Reugier fie berbeigezogen. rothen Mantel und ber golbenen Dalsfette erfannte man ben breiten Rathe-Das schwarze, wohlhabend bauschichte Wams verrieth ben ehrsamen Die eiferne Pidelhaube, bas gelbleberne Bams und bie ftolgen Altburger. flirrenben Pfunbiporen verfunbigten ben ichweren Reuterefnecht. schwarzen Sammethäubchen, bas in einer Spipe auf ber Stirne zusammenlief, barg fich ein rofiges Mäbchengeficht, und bie jungen Gefellen, bie gleich witternben Jagbhunden hinterbrein fprangen, zeigten fich als volltommene Stuger burch ihre tedbefieberten Barette, ihre flingelnben Schnabelichube und ihre feibnen Rleiber von getheilter Farbe, wo bie rechte Seite grun, bie linke Seite roth, ober bie eine regenbogenartig gestreift, bie andere buntichedig gewürfelt mar, fo bag bie närrifden Buriden ausfahen, als maren fie in ber Mitte gefvalten. Bon ber Menschenftrömung fortgezogen, gelangte ber Rabbi mit seinem Beibe nach bem Römer. Diefes ift ber große mit hohen Biebelbaufern umgebene Marttplat ber Stabt, feinen Ramen führend von einem ungebeuren Daufe bas Bum-Römer hieß und vom Magiftrate angetauft und ju einem Rathhaufe geweiht wurde. In biefem Bebaube mahlte man Deutschlands Raiser und por bemfelben murben oft eble Ritterfpiele gehalten. Der Ronig Maximilian, ber bergleichen leibenschaftlich liebte, war bamale in Frankfurt anwesend, und Tage juvor hatte man ihm ju Ehren, vor bem Römer, ein großes Stechen veranstaltet. An ben hölzernen Schranken, bie jest von ben Zimmerleuten abgebrochen wurden, fanben noch viele Dugigganger und ergablten fich, wie gestern ber Bergog von Braunschweig und ber

Martgraf von Brandenburg unter Dauten- und Trompetenicall gegen einanber gerannt, wie herr Walter ber Lump ben Barenritter fo gewaltig aus bem Sattel gestoßen, bag bie Langensplitter in bie Luft flogen, und wie ber lange blonbe Ronig Mar, im Rreife feines Dofgefinbes, auf bem Baltone ftanb und fich vor Freude bie Banbe rieb. Die Deden von golbenen Stoffen lagen noch auf ber Lehne bes Balfons und ber fpigbogigen Rathbausfenfter. Auch bie übrigen Saufer bes Marktplages waren noch festlich geschmuckt und mit Wappenschilbern verziert, besonbers bas Saus Limburg, auf beffen Banner eine Jungfrau gemalt mar, bie einen Sperber auf ber Band tragt, mabrend ihr ein Affe einen Spiegel vorbalt. Auf bem Baltone biefes Daufes ftanben viele Ritter und Damen, in lachelnber Unterhaltung binabblidenb auf bas Bolt, bas unten in tollen Gruppen und Aufzugen bin- und berwogte. Belde Menge Mußigganger von jebem Stande und Alter brangte fich hier, um ihre Schauluft ju befriedigen! Dier wurde gelacht, gegreint, gestohlen, in bie Lenden gefniffen, gejubelt, und zwischenbrein ichmetterte gellend bie Trompete bes Argtes, ber im rothen Mantel, mit feinem Banswurft und Affen, auf einem boben Berüfte ftanb, feine eigne Runftfertigfeit recht eigentlich ausposaunte, feine Tinfturen und Bunberfalben anpries, ober ernfthaft bas Uringlas betrachtete, bas ihm irgend ein altes Beib vorhielt, ober fich anschidte einem armen Bauer ben Badgahn auszureigen. 3wei Rechtmeifter, in bunten Banbern einherflatternb, ihre Rappiere fcwingenb, begegneten fich bier wie jufällig und fliegen mit Scheinzorn auf einander; nach langem Befechte erklarten fie fich wechselseitig fur unüberwindlich und fammelten einige Dfennige. Mit Trommler und Pfeifer marschierte jest porbei bie neu errichtete Schupengilbe. Dierauf folgte, angeführt von bem Stöder, ber eine rothe gabne trug, ein Rubel fahrenber Fraulein, die aus bem Frauenhause ,jum Efel" von Burgburg hertamen und nach bem Rofenthale bingogen, wo die bochlöbliche Obrigfeit ihnen fur die Defgeit ihr Dugrtier angewiesen. "Mach bie Augen ju, schöne Sara!" - fagte ber Rabbi. Denn jene phantaftifc unt allzu fnapp befleibeten Beibebilber, worunter einige febr bubiche, gebehrbeten fich auf bie unzüchtigfte Beife, entblöften ihren weißen, frechen Bufen, nedten bie Borübergehenben mit fcamlofen Borten, ichwangen ihre langen Banberftode, und indem fie auf letteren, wie auf Stedenpferben, bie Santt-Ratharinen-Pforte binabritten, fangen fie mit gellenber Stimme bas Derenlieb:

> "Bo ist ber Bod, bas höllenthier? Wo ist ber Bod? Und fehlt ber Bod, So reiten wir, so reiten wir, So reiten wir auf bem Stod!"

Diefer Singfang, ben man noch in ber Ferne boren tonnte, verlor fich am Enbe in ben firchlich langgezogenen Tonen einer herannahenben Prozession. Das mar ein trauriger Bug von tablfopfigen und baarfüßigen Donden. welche brennenbe Wachslichter ober Fahnen mit Beilgenbilbern, ober auch große filberne Rrugifire trugen. An ihrer Spipe gingen roth- und weißgerodte Knaben mit bampfenben Beibrauchkeffeln. In ber Mitte bes Auges unter einem prächtigen Balbachin, fab man Geiftliche in weißen Chorbemben von toftbaren Spigen ober in buntfeibenen Stolen, und einer berfelben trug in ber hand ein sonnenartig goldnes Gefag, bas er, bei einer Beiligennische ber Marktede anlangenb, hoch empor hob, währenb er lateinische Worte halb rief, halb fang . . . Bugleich erklingelte ein fleines Glodchen und alles Bolt ringeum verstummte, fiel auf bie Anie und betreugte fich. Der Rabbi aber fprach zu feinem Weibe: "mach bie Augen zu, schöne Sara!" — und haftig 20g er fie von hinnen, nach einem schmalen Nebengäßichen, burch ein Labvrinth von engen und frummen Strafen, und endlich über ben unbewohnten, wuften Plat, ber bas neue Jubenquartier von ber übrigen Stabt trennte.

Bor fener Zeit wohnten bie Juben zwischen bem Dom und bem Mainufer, nemlich von ber Brude bis jum Lumpenbrunnen und von ber Mehlwage bis . 3u Sankt Bartholomäi. Aber bie katholischen Priester erlangten eine papstliche Bulle, die ben Juben verwehrte in folder Nahe ber Sauptfirche ju wobnen, und ber Magistrat gab ihnen einen Plat auf bem Wollgraben, wo fie bas heutige Jubenquartier erbauten. Diefes war mit farten Mauern verfeben, auch mit eifernen Retten vor ben Thoren, um fie gegen Döbelanbrang ju fperren. Denn bier lebten bie Juben ebenfalls in Drud und Angft, und mehr als heut zu Tage in ber Erinnerung früherer Röthen. 3m Jahr 1240 batte bas entzügelte Bolf ein großes Blutbab unter ihnen angerichtet, welches man bie erfte Jubenschlacht nannte, und im Jahr 1349, als bie Geigler bei ihrem Durchzuge bie Stadt anzundeten und die Juden des Brandftiftens anklagten, wurden biefe von bem aufgereigten Bolle gum größten Theil ermorbet ober fie fanben ben Tob in ben Flammen ihrer eignen Baufer, welches man bie ameite Jubenschlacht nannte. Spater bebrobte man bie Juben noch oft mit tergleichen Schlachten, und bei innern Unruben Frankfurt's, befonbers bei einem Streite bes Rathes mit ben Bunften, fanb ber Christenpobel oft im Begriff bas Jubenquartier ju fturmen. Letteres hatte zwei Thore, bie an fatholischen Feiertagen von innen geschloffen wurden, und vor jebem Thee befand fich ein Bachthaus mit Stadtfolbaten.

Als der Rabbi mit feinem Beibe an das Thor des Jubenquartiers gelangte, lagen die Landsfnechte, wie man durch die offenen Fenster seben konnte, auf der Pritiche ihrer Bachtstube, und draußen, vor der Thure, im vollen Sonnenschein, sag der Trommelschläger und phantasirte auf seiner großen Trom-

mel. Das war eine schwere bide Geftalt; Bams und hojen von fenergelbem Tuch, an Armen und Lenden weit aufgepufft, und als wenn unzählige Menschenzungen baraus hervorledten, von oben bis unten befät mit kleinen eingenähten rothen Bülftchen; Bruft und Rüden gepanzert mit schwarzen Tuchpolstern, woran die Trommel hing; auf dem Kopfe eine platte runde schwarze Rappe; das Gesicht eben so platt und rund, auch orangengelb und mit rothen Schwärchen gespickt, und verzogen zu einem gähnenden Lächeln. So saß der Kerl und trommelte die Melodie des Liedes, das einst die Geister bei der Judenschlacht gesungen, und mit seinem rauhen Biertone gurgelte er die Worte:

"Unfre liebe Fraue, Die ging im Morgenthaue, Kprie Eleison!"

"Dans, bas ift eine ichlechte Melobie" — rief eine Stimme hinter bem verschlossenen Thore bes Jubenquartiers — "hans, auch ein ichlecht Lieb, paßt nicht für bie Trommel, paßt gar nicht, und bei Leibe nicht in der Messe und am Oftermorgen, schlecht Lieb, gefährlich Lieb, Dans, Banschen, klein Trommel-Banschen, ich bin ein einzelner Mensch, und wenn bu mich lieb haft, wenn bu ben Stern lieb haft, ben langen Stern, ben langen Nasenstern, so hör auf!"

Diese Worte wurben von bem ungesehenen Sprecher, theils angstvoll haftig, theils aufseufzend langsam hervorgestoßen, in einem Tone, worin bas ziehend Weiche und bas heiser harte schroff abwechselte, wie man ihn bei Schwindschiegen findet. Der Arommelschläger blieb unbewegt, und in der vorigen Telobie forttrommelnd, sang er weiter:

"Da kam ein kleiner Junge, Sein Bart war ihm entsprungen, Haleluja!"

"Dans" — rief wieber bie Stimme bes obenerwähnten Sprechers — "Dans, ich bin ein einzelener Mensch, und es ift ein gefährlich Lieb, und ich bor' es nicht gern, und ich hab meine Gründe, und wenn bu mich lieb haft, fingst bu was anders, und morgen trinten wir . . . "

Bei bem Bort "Trinken" hielt ber Dans inne mit seinem Trommeln und Singen, und biebern Tones sprach er: "Der Teufel hole die Juben, aber du, lieber Rasenstern, bist mein Freund, ich beschütze dich, und wenn wir noch oft jusammen trinken, werbe ich dich auch bekehren. Ich will bein Pathe seinz wenn du getauft wirft, wirst du selig, und wenn du Genie hast und fleißig bei mir lernst, kannst du sogar noch Trommelschläger werben. Ia, Nasenstern, du kannst es noch weit bringen, ich will bir den ganzen Katechismus vortrommeln, wenn wir morgen zusammen trinken — aber setzt mach wal das Thor auf, da fleben zwei Fremde und begehren Einlaß."

"Das Thor auf?" — fchrie ber Rasenftern und bie Stimme versagte ibm faft. "Das geht nicht so schnell, lieber Bans, man kann nicht wiffen, man kann gar nicht wiffen, und ich bin ein einzelner Mensch. Der Beitel Rinbstopf hat ben Schluffel und fieht jest ftill in ber Ede und brummelt sein Achtzehn-Gebet; ba barf man fich nicht unterbrechen laffen. Bätel ber Rarr ift auch hier, aber er schlägt jest sein Wasser ab. 3ch bin ein einzelner Mensch!"

"Der Teufel hole die Juden!" — rief ber Trommelhans, und über biefen eignen Big laut lachend, trollte er fich nach ber Bachtstube und legte fich eben-

falls auf bie Dritide.

Bahrend nun der Rabbi mit seinem Weibe jest ganz allein vor dem großen verschlossenen Thore ftand, erhub sich hinter demselben eine schnarrende, näselnde, etwas spöttisch gezogene Stimme: "Sternchen, bröhnle nicht so lange nimm die Schlüssel aus Rindstöpfchen's Rocktasche, ober nimm beine Rase, und schließe damit das Thor auf. Die Leute stehen schon lange und warten."

"Die Leute?" — fchrie angftlich bie Stimme bes Mannes, ben man ben Rafenftern nannte — "ich glaubte, es ware nur Einer, und ich bitte bich,

Rarr, lieber Jafel Rarr, gud mal heraus, wer ba ift?"

Da öffnete fich im Thore ein fleines, wohlvergittertes Fensterlein, und zum Borschein kam eine gelbe, zweihörnige Müpe und barunter bas brollig verschnörkelte Lustigmachergesicht Jäkels, bes Narren. In bemfelben Augentlick schloß sich wieber die Fensterlucke und ärgerlich schnarrte es: "Mach auf, mach auf, braußen ist nur ein Mann und ein Weib."

"Ein Mann und ein Beib!" — ächzte ber Rafenstern. — "Und wenn bas Thor aufgemacht wird, wirft bas Beib ben Rod ab und es ift auch ein Mann, und es find bann zwei Männer, und wir find nur unserer Drei!"

"Sei tein Safe" — erwieberte Jatel ber Rarr — "und sei herzhaft und

reige Courage!"

"Courage!"—rief ber Rasenstern und lachte mit verdrießlicher Bitterkeit—
"Dase! Dase ist ein schlechter Bergleich, Dase ist ein unreines Thier. Courage! Man hat mich nicht der Courage wegen hierhergestellt, sondern der Borsicht halber. Wenn zu viele kommen, soll ich schreien. Aber ich selbst kann sie nicht zurückhalten. Mein Arm ist schwach, ich trage eine Fontenelle und ich bin ein einzelner Mensch. Wenn man auf mich schießt, bin ich todt. Dann sitt der reiche Menbel Reiß am Sabbath bei Tische, und wischt sich vom Maul die Rosinensauce, und streichelt sich ben Bauch, und sagt vielleicht: das lange Rasensternchen war doch ein braves Kerlchen, wäre Es nicht gewesen, so hätten sie das Thor gesprengt, Es hat sich doch für uns todtschießen lassen, Es war ein braves Kerlchen, Schabe, daß es todt ist —"

Die Stimme wurde hier allmählich weich und weinerlich, aber plöplich foling fie über in einen haftigen, faft erbitterten Lon: "Courage! Und bamie

ber reiche Menbel Reiß sich bie Rosinensauce vom Maul abwischen, und sich ben Bauch ftreicheln, und mich braves Kerlchen nennen möge, soll ich mich tobischießen lassen? Courage! Derzhaft! Der neine Strauß war herzhaftig, und hat gestern auf bem Römer bem Stechen zugesehen, und hat geglaubt, man kenne ihn nicht, weil er einen violetten Rod trug, von Sammt, brei Gulben die Elle, mit Jucksschwänzichen, ganz goldzestickt, ganz prächtig — und sie haben ihm ben violetten Rod so lange gestopft, die er abfärdte und auch sein Rücken violett geworden ist und nicht mehr menschenähnlich sieht. Courage! Der krumme Leser war herzhaftig, nannte unseren lumpigen Schultheiß einen Lump, und sie haben ihn an den Füßen aufgedängt, zwischen zwei Ounden, und ber Trommelhans trommelte. Courage! Sei kein Dase! Unter den vielen Dunden ist der Pase verloren, ich din ein einzelner Mensch, und ich habe wirklich Furcht!"

"Comor' mal!" - rief Jafel ber Rarr.

"Ich habe wirflich Furcht!" — wiederholte feufzend ber Nafenstern — "ich weiß, die Furcht liegt im Geblut und ich habe es von meiner seligen Dutter —"

"Ja, fa!" — unterbrach ihn Jatel ber Rarr — "und beine Mutter hatte es won ihrem Bater, und ber hatte es wieber von bem seinigen, und so hatten es beine Borättern einer vom andern, bis auf beinen Stammvater, welcher unter König Saul gegen die Philister zu Felbe zog und ber erste war, welcher Reihaus nahm. — Aber sieh mal, Rindstöpfchen ift gleich fertig, er hat sich bereits zum viertenmal gebucht, schon hüpft er wie ein Floh bei dem breimaligen Worte Deilig, und jest greift er vorsichtig in die Tasche. . ."

Ju ber That, die Schlüssel rasselten, knarrend öffnete sich ein Flügel bes Thores, und ber Rabbi und sein Weib traten in die ganz menschenleere Judengasse. Der Aufschließer aber, ein kleiner Mann mit gutmüthig sauerm Gesicht, nichte träumerisch wie einer, ber in seinen Gedanken nicht gerne gestört sein möchte, und nachdem er das Thor wieder sorgsam verschlossen, schlappte er, ohne ein Wort zu reben, nach einem Winkel hinter dem Thore, beständig Gebete vor sich hinmurmelnd. Minder schweigsam war Jäkel der Narr, ein untersepter, etwas krummbeiniger Geselle, mit einem lachend vollrothen Antlit und einer unmenschlich großen Fleischhand, die er, aus den weiten Nermeln seiner buntschädigen Jack, zum Willfomm hervorstreckte. hinter ihm zeigte ser vielmehr darg sich eine lange, magere Gestalt, der schmale hals weiß bestedert von einer seinen batistnen Krause, und das dünne, blasse Gesicht gar wundersam geziert mit einer saft unglaublich langen Rase, die sich neugierig angstvoll hin und her bewegte.

"Gott willfommen! jum guten Besttag!" - rief Safel ber Rarr - "wunbert Euch nicht, bag jest bie Gaffe so leer und fill ift. Alle unsere Leute find fest in ber Synagoge und ihr kommt eben jur rechten Zeit, um bort bie Geschichte von ber Opferung Isaaks vorlesen zu hören. Ich kenne sie, es ift eine interessante Geschichte, und wenn ich sie nicht schon brei und breißig mal angehört hätte, so würde ich sie gern dies Jahr noch einmal hören. Und es ist eine wichtige Geschichte, benn wenn Abraham den Isaak wirklich geschlachtet hätte, und nicht den Ziegendock, so wären jest mehr Ziegendocke und weniger Juden auf der Welt." — Und mit wahnsinnig lustiger Grimasse sing der Jäkel an folgendos Lied aus der Agade zu singen:

"Ein Bödlein, ein Bödlein, bas gefauft Baterlein, er gab bafür zwei Suslein; ein Bödlein, ein Bödlein!

"Es tam ein Raplein und ag bas Bodlein, bas getauft Baterlein, er gab bafür zwei Guslein; ein Bodlein, ein Bodlein!

"Es tam ein Dunblein und bif bas Raplein, bas gefreffen bas Bodlein, bas getauft Baterlein, er gab bafür zwei Suslein; ein Bodlein, ein Bodlein!

"Es tam ein Stödlein und schlug bas Bunblein, bas gebissen bas Räglein, bas gefressen bas Bödlein, bas gefauft Baterlein, er gab bafürzwei Suslein; ein Bödlein, ein Bödlein!

"Es tam ein Feuerlein und verbrannte bas Stöcklein, bas gefchlagen bas Sünblein, bas gebiffen bas Räplein, bas gefreffen bas Bocklein, bas gekauft Baterlein, er gab bafür zwei Gustein; ein Bocklein, ein Bocklein!

"Es tam ein Wäfferlein und löschte bas Feuerlein, bas verbrannt bas Stödlein, bas geschlagen bas Hündlein, bas gebiffen bas Räglein, bas gefressen bas Bödlein, bas gefauft Bäterlein, er gab bafür zwei Suslein; ein Bödlein, ein Bödlein!

"Es tam ein Dechslein und foff bas Bafferlein, bas gelöfcht bas Feuerlein, bas verbrannt bas Stödlein, bas geschlagen bas Hünblein, bas gebiffen bas Räplein, bas gefreffen bas Bödlein, bas gefauft Baterlein, er gab bafür zwei Suslein; ein Bödlein, ein Bödlein!

"Es tam ein Schlächterlein und schlachtete bas Dechslein, bas gesoffen bas Bällerlein, bas gelöscht bas Feuerlein, bas verbrannt bas Stödlein, bas gesichlagen bas Dünblein, bas gebiffen bas Raglein, bas gefressen bas Bödlein, bas gefauft Baterlein, er gab bafür zwei Suslein; ein Bödlein, ein Bödlein!

"Es tam ein Tobesenglein und schlachtete bas Schlächterlein, bas geschlachtet bas Dechslein, bas gesoffen bas Bässerlein, bas gelöscht bas Feuerlein, bas verbrannt bas Stöcklein, bas geschlagen bas Hündlein, bas gebissen bas Käplein, bas gefressen bas Böcklein, bas gefauft Bäterlein, er gab bafür zwei Suslein; ein Böcklein, ein Böcklein!

", Ja, schone Frau" — fügte ber Ganger hingu — ", einft kommt ber Tag, wo ber Engel bes Tobes ben Schlächter schlachten wirb, und all unser Blut kommt über Ebom; benn Gott ift ein rachenber Gott — — "

Wher ploglich ben Ernst, ber ihn unwillkührlich beschlichen, gewaltsam abstreisend, stürzte sich Jäkel ber Rarr wieder in seine Possenreisereien und suhr fort mit schnarrendem Lustigmachertone: "Fürchtet Euch nicht, schöne Frau, der Raseustern thut Euch nichts zu Leib. Rur für die alte Schnapper-Elle ist er gefährlich. Sie hat sich in seine Rase verliebt, aber die verdient es auch. Sie ist schön wie der Thurm, der gen Damaskus schaut und erhaben wie die Teder des Libanons. Auswendig glänzt sie wie Gimmgold und Sprob, und inwendig ist lauter Musik und Lieblichkeit. Im Sommer blüht sie, im Winter ist sie zugefroren, und Sommer und Winter wird sie gehätschelt von Schnapper-Elles weißen Dänden. Ja, die Schnapper-Elle ist verliedt in ihn, ganz vernarrt. Sie pflegt ihn, sie schnapper-Elle ist verliedt in ihn, wird sie ihn heirathen, und für ihr Alter ist sie noch jung genug, und wer mal nach dreihundert Jahren hierher nach Frankfurt kömmt, wird den Pimmel nicht sehn keinen vor lauter Rasensterne!"

"Ihr feib Jatel ber Rarr" — rief lachend ber Rabbi — "ich mert' es an Euren Worten. 3ch habe oft von Euch fprechen gehört."

", Ja, ja"—erwieberte jener mit brolliger Bescheibenheit —, ja, ja, bas macht ber Ruhm. Man ist oft weit und breit für einen größern Rarren bekannt als man selbft weiß. Doch ich gebe mir viele Mühe ein Rarr zu sein, und springe und schüttle mich, damit die Schellen flingeln. Andre habens leichster . . . Aber sagt mir, Rabbi, warum reiset Ihr am Feiertage?"

"Meine Rechtfertigung" — versette ber Befragte — "fteht im Talmub, und es beißt : Gefahr vertreibt ben Sabbath."

Draußen aber rief ber Trommelhans mit seiner biden Bierstimme: "Tausend Donner Sakrament! Der Teufel hole die Juden! Das ift schon bas
britte Mal, daß du mich heute aus dem Schlase weckt, Nasenstern! Dach
much nicht rasend! Wenn ich rase, werde ich wie der leibhaftige Sakanas,
und dann, so wahr ich ein Christ bin, dann schieße ich mit der Buchse durch
bie Gitterluke des Thores, und dann hüte jeder seine Nase!"

"Schieß nicht! foieg nicht! ich bin ein einzelner Menfch" - wimmerte angitvoll ber Rasenstern und brudte sein Gesicht fest an bie nachste Mauer, und in dieser Stellung verharrte er gitternd und leise betenb.

"Sagt, fagt, was ift paffirt?" — rief jest auch Jafel ber Rarr, mit all jener haftigen Reugier, bie icon bamale ben Frankfurter Juben eigenthumlich war.

Der Rabbi aber rifi fich von ihm los und ging mit feinem Welbe weiter bie Jubengaffe binauf. "Gieh, schöne Cara" — fprach er feufgenb — "wie

folecht gefcupt ift Ifrael! Falice Freunde buten feine Thore von außen, und brinnen find feine Buter Narrheit und Furcht!"

Langfam manberten bie Beiben burch bie lange, leere Strafe, wo nur bie und ba ein blühender Mabchenfopf jum Fenfter hinausgudte, mahrent fich bie Sonne in ben blanken Scheiben festlich heiter bespiegelte. Damale nemlich waren bie Baufer bes Jubenviertels noch neu und nett, auch niebriger wie jest, indem erft fväterhin bie Juden, ale fie in Frankfurt fich fehr vermehrten und boch ihr Quartier nicht erweitern burften, bort immer ein Stodwert über bas andere bauten, farbellenartig jufammenrudten und baburch an Leib und Seele verfruppelten. Der Theil bes Jubenquartiers, ber nach bem großen Branbe ftehen geblieben und ben man bie alte Gaffe nennt, jene hohen schwargen Baufer, wo ein grinfenbes, feuchtes Bolt umberichachert, ift ein icauberhaftes Denkmal bes Mittelalters. Die ältere Synagoge existirt nicht mehr ; fie war minder geräumig als bie fetige, die später erbaut wurde, nachdem die Nüremberger Bertriebenen in bie Gemeinde aufgenommen worben. Der Rabbi brauchte ihre Lage nicht erft zu erfragen. Schon aus ber Ferne vernahm er bie vielen, verworrenen und überaus lauten Stimmen. Im Dofe bes Gotteshauses trennte er fich von seinem Weibe. Rachbem er an bem Brunnen, ber bort fteht, seine Banbe gewaschen, trat er in jenen untern Theil ber Synagoge, wo bie Männer beten; bie schöne Sara hingegen erstieg eine Treppe und gelangte oben nach ber Abtheilung ber Weiber.

Diefe obere Abtheilung mar eine Art Gallerie mit brei Reihen bolgerner, braunroth angestrichener Site, beren Lehne oben mit einem hängenden Brette verfeben war, bas, um bas Gebetbuch barauf ju legen, febr bequem aufge-Kappt werden konnte. Die Frauen saßen hier schwaßend neben einanber, ober ftanden aufrecht, inbrunftig betend; manchmal auch traten fie neugierig an bas große Bitter, bas fich langs ber Morgenfeite bingog und burch beffen bunne grüne Latten man hinabschauen konnte in bie untere Abtheilung ber Syna-Dort, hinter hoben Betpulten, ftanben bie Manner in ihren fcmargen Mänteln, die fpigen Barte herabschiegend über die weißen Salstrausen, und bie plattbebeckten Röpfe mehr ober minber verhüllt von einem vieredigen, mit ben gefetlichen Schaufaben versebenen Tuche, bas aus weißer Wolle ober Seibe bestand, mitunter auch mit golbnen Treffen geschmudt mar. Banbe ber Synagoge maren gang einförmig geweißt, und man fab bort keine andere Bierrath als etwa bas vergulbete Gifengitter um bie vieredige Buhne, wo bie Befegabichnitte verlesen werben, und bie beilige Labe, ein toftbar gearbeiteter Raften, icheinbar getragen von marmornen Gaulen mit uppigen Capitälern, beren Blumen- und Laubwerf gar lieblich emporrantte, und bebedt mit einem Borbang von fornblauem Sammet, worauf mit Goidflittern, Perlen und bunten Steinen eine fromme Inschrift gestidt mar. Dier bing bie filberne Beine. III

Gebachtnif-Ambel und erhob fich ebenfalls eine vergitterte Buhne, auf beren Belanber fich allerlei beilige Berathe befanden, unter anbern ber fiebenarmige Tempel-Leuchter, und por bemfelben, bas Antlig gegen bie Labe, fanb ber Borfanger, beffen Gefang instrumentenartig begleitet murbe von ben Stimmen feiner beiben Gehülfen, bes Baffiften und bes Distantfingers. Juben haben nämlich alle wirkliche Inftrumentalmufit aud ihrer Rirche verbannt, mahnend, bag ber Lobgesang Gottes erbaulicher auffteige aus ber marmen Menschenbruft als aus falten Orgelpfeifen. Recht finblich freute fich bie fcone Sara, als jest ber Borfanger, ein trefflicher Tenor, feine Stimme erhob und bie uralten, ernften Melobien, bie fie fo gut fannte, in noch nie geabneter junger Lieblichfeit aufblübeten, mabrend ber Baffift, jum Begenfage, bie tiefen, bunfeln Tone bineinbrummte, und in ben Zwischenpaufen ber Solden Gefang batte bie icone Sara Distantfanger fein und fuß trillerte. in ber Synagoge von Bacherach niemals gehört, benn ber Gemeinbevorsteber, David Levi, machte bort ben Borfanger, und wenn biefer icon bejahrte gitternbe Mann, mit feiner gerbrodelten, medernben Stimme wie ein junges Mabchen trillern wollte, und in fold gewaltsamer Anftrengung feinen schlaff berabhangenden Urm fleberhaft ichuttelte, fo reigte bergleichen wohl mehr gum Lachen als jur Antacht.

Ein frommes Behagen, gemischt mit weiblicher Reugier, jog bie schöne Sara ans Gitter, wo fie hinabschauen konnte in bie untere Abtheilung, bie fogenannte Männerschule. Sie hatte noch nie eine fo große Angahl Glaubensgenoffen gesehen, wie fie ba unten erblicte, und es warb ihr noch beimlich wohler ums berg in ber Mitte fo vieler Menfchen, bie ihr fo nahe verwandt burch gemeinschaftliche Abstammung, Dentweise und Leiben. Aber noch viel bewegter wurde bie Geele bes Beibes, als brei alte Manner ehrfurchtevoll vor bie beilige Labe traten, ben glangenben Borbang an bie Geite ichoben, ben Raften aufschloffen und forgsam jenes Buch berausnahmen, bas Gott mit beilig eigner Sand geschrieben und für bessen Erbaltung bie Juben so viel erbulbet, so viel Elend und haß, Schmach und Tob, ein tausenbjähriges Mar-Diefes Buch, eine große Pergamentrolle, war wie ein fürftliches Rind in einem bunigeftidten Mantelchen von rothem Sammet gehüllt; oben, auf ben beiben Rollhölgern ftedten zwei filberne Behauschen, worin allerlei Granaten und Glodchen fich zierlich bewegten und flingelten, und born, an filbernen Rettchen, bingen goldne Schilde mit bunten Ebelfteinen. flinger nahm bas Buch, und als fei es ein wirkliches Rind, ein Rind um beffentwillen man große Schmerzen erlitten und bas man nur befto mehr liebt, wiegte er es in feinen Armen, tangelte bamit bin und ber, brudte es an feine Bruft, und burchschauert von folder Berührung, erhub er feine Stimme gu einem fo jauchzend frommen Dankliebe, bag es ber iconen Sara bebuntte, als

od die Säulen ber helligen Labe zu blühen begönnen, und die wunderbaren Blumen und Blätter der Rapitäler immer höher hinaufwüchsen, und die Töne des Distanten sich in lauter Nachtigallen verwandelten, und die Wölbung der Synagoge gesprengt würde von den gewaltigen Tönen des Bassisten, und die Freudigkeit Gottes herabströmte aus dem blauen himmel. Das war ein schöner Psalm. Die Gemeinde wiederholte chorartig die Schlußverse und nach der erhöhten Bühne in der Nitte der Synagoge schritt langsam der Borssinger mit dem heiligen Buche, während Männer und Anaben sich hastig hinzubrängten um die Sammethülle besselben zu füssen oder auch nur zu berühren. Auf der erwähnten Bühne zog man von dem heiligen Buche das sammtne Räntelchen, so wie auch die mit bunten Buchsaben beschriebenen Windeln, womit es umwicklt war, und aus der geöffneten Pergamentrolle, in jenem singenden Tone, der am Paschassel noch gar besonders modulirt wird, las der Borsänger die erbauliche Geschichte von der Bersuchung Abrahams.

Die icone Sara war bescheiben vom Bitter gurudgewichen, und eine breite, pupbelabene Frau von mittlerem Alter und gar gespreizt wohlwollenbem Wesen, batte ibr, mit ftummem Riden, bie Miteinficht in ihrem Gebetbuche vergonnt. Diese Frau mochte wohl feine große Schriftgelehrtin sein; benn ale fie bie Bebete murmelnb vor fich binlas, wie bie Beiber, ba fie nicht laut mitfingen bürfen, ju thun pflegen, fo bemerkte bie icone Gara, bag fie viele Worte alljusehr nach Gutbunten aussprach, und manche gute Zeile gang überschlupperte. Nach einer Weile aber hoben fich schmachtend langsam bie wasserklaren Augen ber guten Frau, ein flaches Lächeln glitt über bas porzellanhaft roth und weiße Geficht, und mit einem Tone, ber fo vornehm ale möglich binschmelzen wollte, fprach fie gur ichonen Gara: "Er fingt fehr gut. Aber ich habe boch in Bolland noch viel beffer fingen boren. Sie find fremb und wissen vielleicht nicht, daß es ber Borfänger aus Worms ift, und daß man ihn hier behalten will wenn er mit fahrlichen vierhundert Gulben gufrieden. Es ift ein lieber Mann und feine Banbe find wie Alabafter. 3ch halte viel von einer ichonen Sand. Eine fcone Dand giert ben gangen Menfchen!" - Dabei legte bie gute Fran felbstgefällig ihre Sand, die wirklich noch ichon war, auf die Lehne bes Betbultes, und mit einer gragiofen Beugung bes Sauptes anbeutenb, bag fie fic im Sprechen nicht gern unterbrechen laffe, feste fie bingu: "Das Singerchen ift noch ein Rind und fieht fehr abgezehrt aus. Der Bag ift gar zu häglich und unser Stern hat mal fehr wigig gesagt: ber Bag ift ein größerer Rart als man von einem Bag zu verlangen braucht! Alle brei fpeifen in meiner Garfüche, und Sie wissen vielleicht nicht, bag ich Elle Schnapper bin."

Die fcone Sara bantte fur biefe Mittheilung, wogegen wieber bie Schnapper-Elle ihr aussührlich ergablte, wie fie einft in Amfterbam gewesen, bort wegen ihrer Schönheit gar vielen nachftellungen unterworfen war, und wie fie brei Tage vor Pfingften nach Frankfurt gefommen und ben Schnapper gebeirathet, wie biefer am Enbe gestorben, wie er auf bem Tobtenbette tie rubrenbften Dinge gesprochen, und wie es schwer jei ale Borfteberin einer Gartuche bie Banbe ju fonferviren. Manchmal fah fie nach ber Geite, mit wegwerfenbem Blide, ber mahricheinlich einigen fpottischen jungen Weibern galt, bie ihren Angug mufterten. Mertwürdig genug mar biefe Rleibung: ein weit ausgebauschter Rod von weißem Atlas, worin alle Thierarten ber Arche Roa grellfarbig gestidt, ein Bams von Golbftoff wie ein Ruraß, die Aermel von rothem Cammt, gelb gefchligt, auf bem Saupte eine unmenfchlich hohe Muge, um ben Bals eine allmachtige Rraufe von weißem Steiflinnen, fo wie auch eine filberne Rette, woran allerlei Schaupfennige, Camaen und Raritaten, unter anbern ein großes Bilb ber Stabt Amfterbam, bie über ben Bufen berabhingen. Aber bie Rleibung ber übrigen Frauen war nicht minber mertwurdig und bestand wohl aus einem Gemische von Moten verschiebener Zeiten, und manches Beiblein, bebedt mit Golb und Diamanten, glich einem man-Es war freilich ben Frankfurter Juben bamals eine belnben Juvelierlaben. bestimmte Rleibung gesetlich vorgeschrieben, und gur Unterscheibung von ben Chriften, follten bie Manner an ihren Manteln gelbe Ringe und bie Beiber an ihren Mügen hochaufftebenbe blaugestreifte Schleier tragen. Jubenquartier murbe biefe obrigfeitliche Berordnung wenig beachtet, und bort, besonbers an Festiagen, und jumal in ber Spnagoge, fuchten bie Beiber fo viel Rleiberpracht als möglich gegen einander auszuframen, theils um fich beneiben ju laffen, theils auch um ben Boblftanb und bie Crebitfabigfeit ibrer Cheberrn barguthun.

Mährend nun unten in der Synagoge bie Gesenabidnitte aus ben Buchern Mosis vorgelesen werben, pflegt bort bie Andacht etwas nachzulassen. der macht es fich bequem und fest fich nieber, fluftert auch wohl mit einem Nachbar über weltliche Angelegenheiten, ober geht hinaus auf ben Dof, um Rleine Anaben nehmen fich unterbeffen bie Freiheit frifche Luft ju ichopfen. ihre Mutter in ber Beiberabtheilung gu besuchen, und hier hat alebann bie Anbacht wohl noch größere Rudfchritte gemacht: hier wird geplaubert, gerubbelt, gelacht, und, wie es überall geschieht, bie fungeren Frauen icherzen über bie alten, und biefe flagen wieder über bie Leichtfertigfeit ber Jugend unb Berfolechterung ber Zeiten. Gleichwie es aber unten in ber Synagoge zu Frantfurt einen Borfanger gab, fo gab es in ber obern Abtheilung eine Borflat-Das war Bunbchen Reiß, eine platte grunliche Frau, bie jebes Unglud witterte und immer eine fcanbalofe Befdichte auf ber Bunge trug. Die gewöhnliche Zielscheibe ihrer Spigreben mar bie arme Schnapper-Elle, fie wußte gar brollig bie erzwungen pornehmen Gebehrben berfelben nachzuaffen, fo wie auch ben ichmachtenben Anstand, womit fie bie fcallhaften bulbigungen ber Jugend entgegen nimmt.

"Bift 3hr wohl," — rief jest bunboen Reiß — "bie Schnapper-Elle hat geftern gefagt: wenn ich nicht schon und flug und geliebt ware, fo möchte ich nicht auf ber Welt sein!"

Da wurde etwas laut gekichert, und die nachstehende Schnapper-Elle, merkend daß es auf ihre Roften geschah, hob verachtungsvoll ihr Auge empor, und wie ein stolzes Prachtschiff segelte sie nach einem entfernteren Plate. Die Bögele Ochs, eine runde, etwas täppische Frau, bemerkte mitleidig: die Schnapper-Elle sei zwar eitel und beschränkt, aber sehr bravmuthig, und sie thue sehr viel Gutes an Leute, die es nöthig hätten.

"Befonders an ben Rasenstern" — gifchte Bunden Reiß. Und alle bie bas garte Berhaltnig fannten, lachten um fo lauter.

"Wist Ihr wohl" — septe Dunden hämisch hinzu — "ber Nasenstern schläft jest auch im Dause ber Schnapper-Elle... Aber seht mal bort unten bie Süschen Flörsheim trägt bie Dalssette, bie Daniel Fläsch bei ihrem Manne versest hat. Die Fläsch ärgert sich ... Sest spricht sie mit ber Flörsheim ... Wie sie sich so freundlich bie Danb brücken! Und hassen sich boch wie Mibian und Noab! Wie sie sich so liebevoll anläckeln! Frest Euch nur nicht vor lauter Zärtlichkeit! Ich will mir bas Gespräch an-bören!"

Und nun, gleich einem lauernden Thiere, schlich Dunden Reiß hinzu und hörte, daß die beiden Frauen theilnehmend einander klagten, wie sehr sie sich verflossene Boche abgearbeitet, um in ihren Däusern auszuräumen und das Rüchengeschirr zu schäuern, was vor dem Paschafeste geschehen muß, damit kein einziges Brosamenen ber gesäuerten Bröbe daran kleben bleibe. Auch von der Rühfeligkeit beim Baden der ungefäuerten Bröbe sprachen die beiden Brauen. Die Fläsch hatte noch besondere Beklagnisse: im Badhause der Gemeinde mußte sie viel Aerger erleiben, nach der Entscheidung des Looses konnte sie dort erst in den letten Tagen, am Borabend des Festes, und erst spät Rachmittags zum Baden gelangen, die alte Hanne hatte den Teig schlecht geknetet, die Mägde rollten mit ihren Wergelhölzern den Teig viel zu dunn, die Hälfte der Bröbe verbrannte im Ofen, und außerdem regnete es so start, daß es durch das bretterne Dach des Badhauses beständig tröpfelte, und sie mußten sich bort, naß und mübe, die tief in die Racht abarbeiten.

"Und daran, liebe Flörsheim" — feste die Fläsch hinzu mit einer schonenben Freundlichseit, die keineswegs ächt war — "daran waren Sie auch ein bischen Schuld, weil Sie mir nicht Ihre Leute zur hülsteistung beim Backen geschicht baben." "Ach Berzeihung" — erwieberte bie Anbre — "meine Leute waren zu fehr beschäftigt, bie Deswaaren muffen verpadt werben, wir haben jest so viel zu thun, mein Mann . . . . "

"Ich weiß" — fiel ihr bie Flasch mit schneibend haftigem Tone in bie Rebe — "ich weiß, Ihr habt viel zu thun, viel Pfanber und gute Geschäfte, und Dalofetten . . . "

Eben wollte ein giftiges Wort ben Lippen ber Sprecherin entgleiten und die Flörsheim ward schon roth wie ein Krebs, als plöglich Hündchen Reiß laut auftreischte: "Um Gottes Willen, die fremde Frau liegt und stirbt . . . Wasser!"

Die schöne Sara lag in Dhnmacht, blaß wie ber Tob, und um fie berum brangte fich ein Schwarm von Weibern, geschäftig und jammernb. Die Gine bielt ihr ben Ropf, eine zweite hielt ihr ben Arm; einige alte Frauen befpripten fie mit bem Bafferglaschen, bie binter ihren Betpulten bangen, jum Bebufe bes Banbemafchens, im fall fie gufällig ihren eignen Leib berührten : anbre hielten unter bie Rafe ber Dhnmachtigen eine alte Bitrone, bie mit Bewurznägelchen burchftochen, noch vom letten Fafttage herrührte, wo fie gum nervenftarfenben Anriechen biente. Ermattet und tief feufgenb folug enblich bie schöne Sara bie Augen auf, und mit ftummen Bliden bankte fie für bie gutige Sorgfalt. Doch jest warb unten bas Achtzehn-Gebet, welches niemanb verfäumen barf, feierlich angestimmt, und bie geschäftigen Weiber eilten jurud nach ihren Plagen, und verrichteten jenes Bebet, wie es gefchehen muß, ftehenb und bas Beficht gewendet gegen Morgen, welches bie Dimmelsgegenb wo Jerufalem liegt. Bogele Dos, Schnapper - Elle und Bundchen Reif verweilten am längften bei ber ichonen Sara; bie beiben erfteren inbem fie ihr eifrigft ihre Dienste anboten, bie lettere, nachbem fie fich nochmals bei ibr erfundigte: weshalb fie fo plöglich ohnmächtig geworben ?

Die Ohnmacht der schönen Sara hatte aber eine ganz besondere Ursache. Es ist nemlich Gebrauch in der Synagoge, daß jemand, welcher einer großen Gefahr entronnen, nach der Berlesung der Gesehabschnitte, öffentlich hervortritt und der göttlichen Borsicht für seine Rettung dankt. Als nun Rabbi Abraham zu solcher Danksagung unten in der Synagoge sich erhob, und die schöne Sara die Stimme ihres Mannes erkannte, merke sie wie der Ton derselben allmählig in das trübe Gemurmel des Todtengebetes überging, sie hörte die Namen ihrer Lieben und Berwandten, und zwar begleitet von jenem segnenden Beiwort, das man den Berptorbenen ertheilt: und die letzte hoffnung schwand aus der Seele der schönen Sara, und ihre Seele ward zerrissen von der Gewisheit, daß ihre Lieben und Berwandte wirklich ermordet worden, daß ihre kleine Nichte todt sei, daß auch ihre Bäschen, Blümchen und Bögelchen,

tobt feien, auch ber kleine Gottichalt tobt fei, alle ermorbet und tobt! Bon bem Schmerze biefes Bewußtseins ware fie ichier felber gestorben, hatte fich nicht eine wohlthätige Dhumacht über ihre Sinne ergoffen.

#### Prittes Rapitel.

Als die schöne Sara, nach beenbigtem Gottesdienste, in den hof der Synagoge hinabstieg, stand bort der Rabbi harrend seines Beibes. Er nickte ihr mit heiterm Antlig und geleitete sie hinaus auf die Straße, wo die frühere Stille ganz verschwunden und ein lermiges Menschengewimmel zu schauen war. Bärtige Schwarzröck, wie Ameisenhausen; Weiber, glanzreich hin-statternd, wie Goldfäser; neugekleidete Anaben, die den Alten die Gebetbücher nachtrugen; junge Mädchen, die, weil sie nicht in die Synagoge gehen dürsen, sett aus den Säusern ihren Eltern entgegen hüpfen, vor ihnen die Lodenkoften beugen, um den Segen zu empfangen: Alle heiter und freudig, und die Gasse auf und ab spazierend, im seligen Borgefühl eines guten Mittagmahls, dessen lieblicher Dust schon mundwässernd hervorstieg, aus den schwarzen, mit Areide bezeichneten Töpfen, die eben von den lachenden Mägden aus dem großen Gemeinde-Ofen geholt worden.

In biefem Bewirre war besonders bemerkbar bie Bestalt eines fpanischen Ritters, auf beffen jugendlichen Gefichtezugen fene reizende Blaffe lag, welche bie Frauen gewöhnlich einer ungludlichen Liebe, bie Manner hingegen einer Sein Bang, obicon gleichgültig hinschlenbernb, hatte gludlichen guidreiben. bennoch eine etwas gesuchte Zierlichkeit; bie Febern feines Barettes bewegten fich mehr burch bas vornehme Wiegen bes hauptes, als burch bas Weben bes Binbes; mehr als eben nothwenbig flirrten feine golbenen Sporen und bas Wehrgehänge seines Schwertes, welches er im Arme zu tragen schien, und beffen Griff toftbar hervor blitte aus bem weißen Reutermantel, ber feine schlanken Glieber scheinbar nachlässig umhüllte und bennoch ben sorgfältigften Din und wieber, theils mit Reugier, theils mit Renner-Faltenwurf verleth. mienen nabte er fich ben vorüberwandelnben Frauenzimmern, fab ihnen feelenrubig fest ins Antlig, verweilte bei foldem Anschaun, wenn bie Besichter ber Rühe lohnten, sagte auch manchem liebenswürdigen Kinde einige rasche Schmeichelworte, und fchritt forglos weiter ohne bie Wirfung zu erwarten. Die fcone Sara hatte er icon mehrmals umfreift, jebesmal wieber gurudgescheucht von bem gebietenben Blid berfelben ober auch von ber rathselbaft lächelnben Miene ihres Mannes, aber enblich, in ftolgem Abstreifen aller scheuen Befangenheit, trat er Beiben fed in ben Weg, und mit ftuperhafter Sicherheit und füglich galantem Tone hielt er folgenbe Anrebe :

"Sennora, ich schwöre! Bört, Sennora, ich schwöre! Bei ben Rosen beiber Castilien, bei ben arragonesischen Siazynthen und andalusischen Granatblüthen! Bei ber Sonne, die ganz Spanien mit all seinen Blumen, Zwiebeln, Erbsensuppen, Wälbern, Bergen, Wauleseln, Ziegenböden und Alt-Christen beleuchtet! Bei ber Himmelsbede, woran diese Sonne nur ein goldner Quast ist! Und bei bem Gott, ber auf der Himmelsbede sitzt, und Lag und Nacht über neue Bildung holdseliger Frauengestalten nachsunt . . . 3ch schwöre, Sennora, Ihr seib das schönste Weib, das ich im beutschen Lande gesehen habe, und so Ihr gewillet seid meine Dienste anzunehmen, so bitte ich Euch um die Gunst, huld und Erlaudnis mich Euren Ritter nennen zu dürfen, und in Schimpf und Ernst Eure Farben zu tragen!"

Ein erröthender Schmerz glitt über bas Antlig ber schönen Sara, und mit einem Blide, ber um so schneibender wirft, je sanfter die Augen find, die ihn verfenden, und mit einem Tone, der um so vernichtender je bebend weicher die Stimme, antwortete die tief gefränfte Frau:

"Ebler herr! Benn Ihr mein Ritter sein wollt, so mußt Ihr gegen ganze Bölker kämpfen, und in diesem Kampfe giebt es wenig Dant und noch weniger Ehre zu gewinnen! Und wenn Ihr gar meine Farben tragen wollt, so mußt Ihr gelbe Ringe auf Euren Mantel nähen ober eine blaugestreifte Schärpe umbinden: benn dieses sind meine Farben, die Farben meines Dauses, des Dauses, welches Ifrael heißt, und sehr elend ist, und auf den Gassen werspottet wird von den Söhnen des Glücks!"

Plögliche Purpurröthe bebeckte bie Wangen bes Spaniers, eine unenbliche Berlegenheit arbeitete in allen seinen Zügen und fast flotternb sprach er:

"Sennora . . . Ihr habt mich migverstanden . . . unschuldiger Scherz . . . aber, bei Gott, kein Spott, kein Spott über Ifrael . . . ich stamme selber aus bem Hause Ifrael . . . mein Großvater war ein Jude, viellescht sogar mein Bater . . . "

"Und ganz sicher, Sennor, ist Eur Oheim ein Jude" — fiel ihm der Rabbi, der dieser Scene ruhig zugesehen, plöglich in die Rede, und mit einem fröhlich neckenden Blicke setzte er hinzu: — "und ich will mich selbst dafür verbürgen, daß Don Isaak Abarbanel, Resse großen Rabbi, dem besten Blute Ifraels entsprossen ist, wo nicht gar dem königlichen Geschlechte Davids!"

Da flirrte bas Schwertgehänge unter bem Mantel bes Spaniers, seine Wangen erblichen wieber bis zur fahlsten Blässe, auf seiner Oberlippe zuchte es wie Dohn, ber mit bem Schwerze ringt, aus seinen Augen grinfte ber zornigste Tob, und in einem ganz verwandelten, eiskalten, scharfgehackten Tone, sprach er:

"Sennor Rabbi! Ihr kennt mich. Run wohlan, so wist Ihr auch, wer ich bin. Und weiß ber Fuche, bag ich ber Brut bes Löwen angehöre, so wird

er fich huten, und seinen Suchsbart nicht in Lebenszefahr bringen und meinen Born nicht reizen! Wie will ber Juchs ben Löwen richten? Rur wer wie ber Löwe fühlt, tann seine Schwächen begreifen . . ."

"D, ich begreife es wohl" — antwortete ber Rabbi und wehmüthiger Ernst zog über seine Stirne — "ich begreife es wohl, wie ber stolze Leu aus Stolz seinen fürstlichen Pelz abwirft und sich in ben bunten Schuppenpanzer des Krofodils verkappt, weil es Mode ist ein greinendes, schlaues, gefräßiges Krofodil zu sein! Was sollen erst die geringeren Thiere beginnen, wenn sich ber Löwe verläugnet? Aber hüte dich, Don Isaal, du bist nicht geschaffen für das Element des Krofodils. Das Wasser — (bu weißt wohl wovon ich rede)—ist bein Unglück, und du wirst untergehen. Nicht im Wasser ist dein Reich; die schwächste Forelle kann besser darin gebeihen als ber König des Waldes. Weißt du noch, wie dich die Strudel des Tago verschlingen wollten . . . "

In ein lautes Gelächter ausbrechenb, fiel Don Isaat plöglich bem Rabbi um ben hals, verschloß seinen Mund mit Ruffen, sprang sporenklirrend vor Freude in die höhe, daß die vorbeigehenden Juden zurudschraken, und in seinem naturlich herzlich heiteren Tone rief er:

"Bahrhaftig, bu bift Abraham von Bacherach! Und es war ein guter Wig und obenbrein ein Freundschaftsstück, als du zu Toledo von der Alkantara-Brücke ins Wasser sprangest und beinen Freund, der besser trinken als schwimmen konnte, beim Schopf faßtest und aufs Trockene zogest! Ich war nahe dran, recht gründliche Untersuchungen anzustellen: ob auf dem Grunde des Tago wirklich Goldkörner zu sinden, und ob ihn mit Recht die Römer den goldnen Fluß genannt haben? Ich sage dir, ich erkälte mich noch heute durch bie bloße Erinnerung an jene Wasserparthie."

Bei biefen Worten gebährbete sich ber Spanier, als wollte er anhängenbe Bassertropfen von sich abschütteln. Das Antlig bes Rabbi aber war gang-lich aufgeheitert. Er brudte seinem Freunde wiederholentlich die Hand und jebesmal sagte er: "Ich freue mich!"

"Und ich freue mich ebenfalls" — sprach ber Anbere — "wir haben uns seit sieben Jahren nicht gesehen; bei unserem Abschied war ich noch ein gang junger Gelbschnabel, und du, du warft schon so geseht und ernsthaft . . . Bas ward aber aus ber schönen Donna, die dir damals so viele Seufzer kostete, wohlgereimte Seufzer, die du mit Lautenklang begleitet haft . . . "

"Still, ftill! bie Donna hört uns, fie ift mein Beib, und bu felbft haft ihr heute eine Probe beines Geschmackes und Dichtertalents bargebracht."

Richt ohne Rachwirkung ber früheren Berlegenheit, begrüßte ber Spanier bie schöne Frau, welche mit anmuthiger Gute jest bebauerte, bag fic burd Aeugerungen bes Unmuths einen Freund ihres Mannes betrübt habe. "No, Cennora" — antwortete Don Isaat — "wer mit tappischer Danb nach einer Rose griff, barf sich nicht beklagen, bag ihn bie Dornen verlepten ! Benn ber Abendstern sich im blauen Strome golbfunkelnd abspiegelt . . . "

"Ich bitte bich um Gotteswillen" — unterbrach ihn ber Rabbi — "hör auf . . . Wenn wir so lange warten sollen bis ber Abendftern sich im blauen Strome golbfunkelnd abspiegelt, so verhungert meine Frau; sie hat seit gestern nichts gegessen und seitbem viel Ungemach und Muhsal erlitten."

"Run so will ich Euch nach ber besten Gartuche Ifraels führen" — rief Don Isaaf — "nach bem Sause meiner Freundin Schnapper-Elle, bas hier in ber Rähe. Schon rieche ich ihren holben Duft, nemlich ber Gartuche. D wüßtest bu, Abraham, wie dieser Duft mich anspricht! Er ist es, ber mich, seit ich in dieser Stadt verweile, so oft hinlockt nach den Zelten Jakobs. Der Berkehr mit dem Bolke Gottes ist sonst nicht meine Liebhaberei, und wahrlich nicht um hier zu beten, sondern um zu effen besuche ich die Judengasse. . ."

"Du haft uns nie geliebt, Don Ifaat . . ."

"Ja" — fuhr ber Spanier fort — "ich liebe Eure Rüche weit mehr als Euren Glauben; es fehlt ihm die rechte Sauce. Euch selber habe ich nie orbentlich verbauen können. Selbst in Euren besten Zeiten, selbst unter ber Regierung meines Ahnherrn Davids, welcher König war über Juda und Ifrael, hätte ich es nicht unter Euch aushalten können, und ich wäre gewiß eines frühen Morgens aus der Burg Sion entsprungen und nach Phönizien emigrirt, oder nach Babilon, wo die Lebenslust schäumte im Tempel ber Götter . . ."

"Du lästerft, Isaat, ben einzigen Gott" — murmelte finfter ber Rabbi — ,,bu bift weit schlimmer als ein Chrift, bu bift ein Beibe, ein Göpenbiener . . . "

",Sa, ich bin ein Deibe, und eben so zuwiber wie die durren, freudlosen Debraer sind mir die trüben, qualfüchtigen Razarener. Unfre liebe Frau vor. Sibon, die heilige Aftarte, mag es mir verzeihen, daß ich vor ber schmerzenreichen Mutter bes Gefreuzigten nieberfnie und bete . . . Rur mein Knie und meine Zunge hulbigt bem Tobe, mein Berz blieb treu bem Leben! . . ."

"Aber schau nicht so sauer" — fuhr ber Spanier fort in seiner Rebe, als er sah, wie wenig dieselbe den Rabbi zu erbauen schien — "schau mich nicht an mit Abscheu. Meine Rase ist nicht abtrünnig geworden. Als mich einst der Zufall, um Mittagszeit in diese Straße führte, und aus den Rüchen der Juben mir die wohlbekannten Düste in die Nase stiegen: da erfaßte mich sene Sehnsucht, die unsere Bäter empfanden, als sie zurückbachten an die Fleischtöpse Egyptens; wohlschmeckende Jugenderinnerungen stiegen in mir auf; ich sah wieder im Geiste die Karpfen mit brauner Rosinensauce, die meine Tante für den Freitagabend so erbaulich zu bereiten wußte; ich sah wieder das gedämpste Hammelsteisch mit Knoblauch und Mairettig, womit man die Todten

erweden fann, und bie Suppe mit fcmarmerifch fcmimmenben Rloechen . . . und meine Seele fcmoly, wie bie Tone einer verliebten Rachtigall, und feitbem effe ich in ber Barfuche meiner Freundin Donna Schnapper-Elle!"

Diefe Garfuce batte man unterbeffen erreicht; Schnapper-Elle felbft fanb an ber Thure ihres Baufes, bie Deffremben, bie fich hungrig bineinbrangten, freundlich begrüßenb. Dinter ihr, ben Ropf über ihre Schulter binauelebnenb, stand ber lange Nasenstern und musterte neugierig ängstlich die Ankömmlinge. Mit übertriebener Granbegga nabte fich Don Ifaat unferer Gaftwirthin, bie seine schalthaft tiefen Verbeugungen mit unenblichen Aniren erwieberte; brauf zog er den hanbschuh ab von seiner rechten hand, umwickelte fie mit bem Bipfel feines Mantels, ergriff bamit bie Sand ber Schnapper-Elle, ftrich fie langfam über bie Daare feines Stugbartes und fprach:

"Gennora! Eure Augen wetteifern mit ben Gluthen ber Gonne! Aber obgleich bie Gier, je langer fie getocht werben, fich befto mehr verharten, fo wird bennoch mein Berg nur um fo weicher, je langer es von ben Mammenftrahlen Eurer Augen gefocht wirb! Aus ber Dotter meines Bergens flattert hervor ber geflügelte Gott Amur und sucht ein trauliches Restchen in Eurem Busen . . . Diesen Busen, Sennora, womit foll ich ihn vergleichen? Es giebt in ber weiten Schöpfung teine Blume, feine Frucht, bie ihm abnlich mare! Diefes Gemache ift einzig in feiner Art. Dbgleich ber Sturm bie garteften Röslein entblättert, fo ift boch Gur Bufen eine Winterrofe, bie allen Binben tropt! Obgleich bie faure Bitrone, je mehr fie altert, nur besto gelber und runglichter wirb, fo wetteifert bennoch Gur Bufen mit ber garbe unb Bartheit ber füßeften Ananas! - D Sennora, ift auch bie Stadt Amfterbam fo fon, wie 3hr mir gestern und vorgestern und alle Tage ergählt habt, fo ift boch ber Boben, worauf fie ruht, noch taufenbmal fconer . . . "

Der Ritter fprach biefe lettern Worte mit erheuchelter Befangenheit und fchielte fcmachtenb nach bem großen Bilbe, bas an Schnapper-Elles Balfe bing; ber Rafenftern ichaute von oben berab mit fuchenben Augen, und ber belobte Bufen feste fich in eine fo wogende Bewegung, bag bie Stadt Amfter-

bam bin und ber wadelte.

,,Ach!" — seufzte bie Schnapper-Elle — "Tugend ist mehr werth als Schönheit. Bas nüst mir bie Schönheit? Meine Jugend geht vorüber, und seit Schnapper tobt ift - er bat wenigstene foone Banbe gehabt - was bilft mir ba bie Schonbeit?"

Und babei feufzte fie wieber, und wie ein Eco, fast unhörbar, feufzte hinter ibr ber Rafenftern.

"Bas Ench bie Schönheit nüst" - rief Don Isaat - "D, Donna Schnapper-Elle, verfündigt Euch nicht an ber Güte ber ichaffenden Ratur! Schmäht nicht ihre holbest'n Gaben! Gie wurde fich furchtbar rachen. Diese befeligenben Augen wurden blöbe verglafen, biefe anmuthigen Lippen würden sich bis ins Abgeschmackte verplatten, biefer keusche, liebesuchenbe Leib würde sich in eine schwerfällige Talgtonne verwandeln, die Stadt Amsterdam würde auf einen muffigen Moraft zu ruben kommen —"

Und so schilberte er Stück vor Stück das jepige Anssehn der Schnapper-Elle, so daß der armen Frau sonderbar beängstigend zu Muthe ward, und sie den unheimlichen Reden des Ritters zu entrinnen suchte. In diesem Augenblicke war sie doppelt froh, als sie der schönen Sara ansichtig ward und sich angelegentlichst erkundigen konnte, ob sie ganz von ihrer Ohnmacht genesen. Sie stürzte sich dadei in ein lebhastes Gespräch, worin sie alle ihre fallsche Bornehmthuerei und ächte Berzensgüte entwickelte, und mit mehr Weitläusigkeit als Klugheit die fatale Geschichte erzählte, wie sie selbst vor Schrecken sast in Ohnmacht gefallen wäre, als sie wildfremd mit der Trekschute zu Amsterdam ankam, und der spipbüblische Träger ihres Kossers sie nicht in ein ehrbares Wirthshaus, sondern in ein freches Frauenhaus brachte, was sie bald gemerkt an dem vielen Brannteweingesöffe und den unsittlichen Zumuthungen . . . und sie wäre, wie gesagt, wirklich in Ohnmacht gefallen, wenn sie es, während den sechs Wochen, die sie in senem verfänglichen Dause zubrachte, nur einen Augendblick wagen durfte, die Augen zu schließen . . ."

"Meiner Tugend wegen" — septe sie hinzu — "burfte ich es nicht wagen. Und bas alles passirte mir wegen meiner Schönheit! Aber Schönheit vergeht und Tugend besteht."

Don Isaak war schon im Begriff, die Einzelheiten bieser Geschichte kritisch zu beleuchten, als glücklicherweise ber scheele Aaron Hirschuh, von Homburg an der Lahn, mit der weißen Serviette im Maule, aus dem Hause hervorkam, und ärgerlich flagte, daß schon längst die Suppe aufgetragen sei und die Gäste zu Tische säßen und die Wirthin fehle. — ——

(Der Schluf und bie folgenben Rapitel find, obne Berfdulben bes Autors, verloren ge. gangen.)

# Neber die frangösische Bühne.

Vertrante Briefe an August Cewald.

(Gefdrieben im Dai 1887, auf einem Dorfe bei Paris.)

Beine. III.

(361)

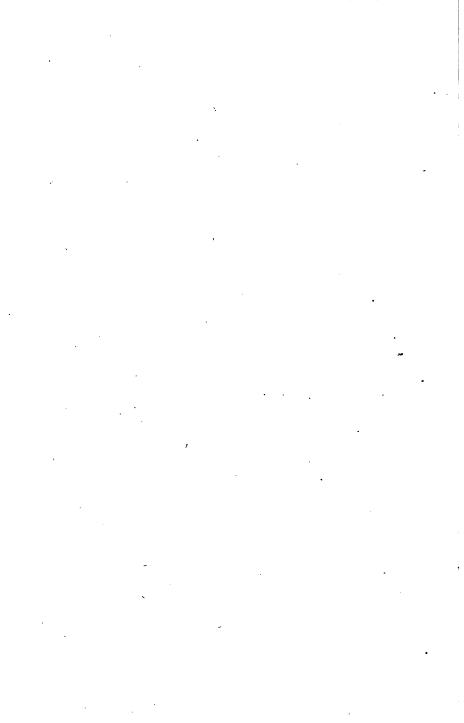

### Erfter Brief.

Enblich, enblich erlaubte es bie Witterung, Paris und ben warmen Ramin gu verlaffen, und bie erften Stunden, bie ich auf bem Lande gubringe, follen wieber bem geliebten Freunde gewibmet fein. Wie bubich icheint mir bie Sonne aufe Papier und vergolbet bie Buchstaben, bie Ihnen meine heiterften Gruße überbringen! Ja, ber Winter flüchtet fich über bie Berge, und hinter ihm brein flattern bie nedischen Frühlingslüfte, gleich einer Schaar leichtfertiger Brifetten, die einen verliebten Greis mit Spottgelächter, ober wohl gar mit Birfenreisern, verfolgen. Wie er feucht und achgt, ber weißbaarige Bed! Wie ihn bie jungen Dabchen unerbittlich vor fich hintreiben! Wie bie bunten Bufenbander fniftern und glangen! Die und ba fällt eine Schleife ins Die Beilchen schauen neugierig bervor, und mit angftlicher Wonne betrachten fie bie beitere Detjagb. Der Alte ift endlich gang in bie Flucht geschlagen und bie Rachtigallen singen ein Triumphlieb. Gie singen so schön und so frisch! Endlich können wir bie große Oper mitsammt Meyerbeer und Dupres entbehren. Rourrit entbehren wir icon langft. Jeber in biefer Welt ift am Ende entbehrlich, ausgenommen etwa die Sonne und ich. Denn ohne biefe beiben kann ich mir keinen Frühling benken, und auch keine Frühlingolufte und keine Grisetten, und keine beutsche Literatur! . . . Die gange Welt ware ein gabnenbes Richts, ber Schatten einer Null, ber Traum eines Flohe, ein Gebicht von Carl Stredfuß!

Ja, es ist Frühling und ich kann endlich die Untersacke ausziehn. Die kleinen Jungen haben sogar ihre Röckien ausgezogen und springen in Dembärmeln um ben großen Baum, ber neben ber kleinen Dorfkirche steht und als Glodenthurm bient. Zest ist der Baum ganz mit Blüthen bebeckt, und sieht aus wie ein alter gepuberter Großvater, der, ruhig und lächelnd, in der Mitte der blonden Entel steht, die lustig um ihn herumtanzen. Manchmal überschüttet er sie neckend mit seinen weißen Floden. Aber dann sauchzen die Knaden um so brausender. Streng ist es untersagt, dei Prügelstrafe untersagt, an dem Glodenstrang zu ziehen. Doch der große Junge, der den übrigen ein gutes Beispiel geden sollte, kann dem Gelüste nicht widerstehen, er zieht heimlich an dem verbotenen Strang, und dann ertont die Glode wie großväterliches Rahnen.

Späterhin, im Sommer, wenn ber Baum in ganger Grüne prangt unb bas Laubwert bie Glode bicht umbullt, hat ihr Ton etwas geheimnigvolles,

es find wunderbar gebampfte Laute, und sobald fie erklingen, verflummen plöglich die geschwäßigen Bögel, die sich auf den Zweigen wiegten, und fliegen erschrocken davon.

Im Derbste ist ber Ton ber Glode noch viel ernster, noch viel schauerlicher, und man glaubt eine Geisterstimme zu vernehmen. Besonbers wenn Jemand begraben wird, hat das Glodengeläute einen unaussprechlich wehmüthigen Rachhall; bei sebem Glodenschlag fallen bann einige gelbe franke Blätter vom Baume herab, und dieser tönende Blätterfall, dieses Ningende Sinnbild bes Sterbens, erfüllte mich einst mit so übermächtiger Trauer, daß ich wie ein Kind weinte. Das geschah vorig Jahr als die Margot ihren Mann begrub...

Aber sest ift ein schönes Frühlingswettet, die Sonne lacht, die Kinder sandzen, sogar lauter als eben nörhig ware, und hier, in dem fleinen Dorfhauschen, wo ich schon vorig Jahr die schönsten Monate zubrachte, will ich Ihnen über das französische Theater eine Reihe Briefe schreiben, und dabei, Ihrem Bunsche gemäß, auch die Bezüge auf die heimische Bühne nicht außer Augen lassen. Letteres hat seine Schwierigkeit, da die Erinnerungen der deutschen Bretterwelt täglich mehr und mehr in meinem Gedächtnisse erbleichen. Bon Theaterstüden, die in der letten Zeit geschrieben worden, ist mir nichts zu Gesicht gekommen, als zwei Tragödien von Immermann, Merlin und Peter der Große, welche gewiß beibe, der Merlin wegen der Poesse, der Peter wegen der Politik, nicht aufgestührt werden konnten . . . Und benken Sie sich meine Miene: in dem Paquete, welches diese Schöpfungen eines lieben großen Dichters enthielt; fand ich einige Bände beigepaalt, welche "dramatische Berke von Ernst Raupach" betitelt waren!

Bon Angesicht kannte ich ihn zwar, aber gelesen hatte ich noch nie etwas von biesem Schooffinde ber beutschen Theaterbirektionen. Einige seiner Stücke hatte ich nur durch die Bühne kennen gelernt, und da welß man nicht genau, ob der Autor von dem Schauspieler, oder dieser von jenem hingerichtet wird. Die Gunst des Schickfals wollte es nun, daß ich in fremdem kande einige Luftspiele des Doktors Ernst Raupach mit Muße lesen konnte. Richt ohne Anstrengung konnte ich mich dis zu den letzen Akten durcharbeiten. Die schlechten Wige möchte ich ihm alle hingehen lassen, und am Ende will er damit nur dem Publikum schweichen; denn der arme Decht im Parterre wird zu sich selbstgefühl wird er dem Autor Dank wissen. Unerträglich war mir aber der Styl. Ich bin so sehr unerwöhnt, der gute Lon der Unterhaltung, die wahre, leichte Gesellschaftssprache ist mir durch meinen langen Aufenthalt in Frankreich so sehr zum Bedürfniß geworden, daß ich dei der Lektier der Raupachschen Lustspiele ein sonderdares Nebelbesinden verspürte.

Diefer Styl hat auch so etwas Einsames, Abgesonbertes, Ungeselliges, das bie Bruft beklemmt. Die Conversation in biesen Lustspielen ist erlogen, sie ist immer nur bauchrebnerisch vielstimmiger Monolog, ein öbes Ablagern von lauter hagestolzen Gebanken, Gebanken die allein schlafen, sich selbst bes Morgens ihren Cassee kochen, sich selbst rasiren, allein spazieren gehn vor's Branbenburger Thor, und für sich selbst Blumen pflücken. Wo er Frauenzimmer sprechen läßt, tragen die Rebensatten unter der weißen Mousselinrobe eine schmierige Dose von Gesundheitsslanell und riechen nach Tabak und Juchten.

Aber unter ben Blinden ift ber Ginaugige Ronig, und unter unferen foledten Luftspielbichtern ift Raupach ber Befte. Benn ich schlechte Luftspielbichter fage, fo will ich nur von jenen armen Teufeln reben, bie ihre Machwerfe unter bem Titel Luftspiele aufführen laffen, ober, ba fie meiftens Comobianten finb. felber aufführen. Aber biefe fogenannten Luftfpiele find eigentlich nur profaifche Pantomimen mit trabitionellen Dasten : Bater, Bofewichter, Dofrathe, Chevaliers, ber Liebhaber, bie Liebenbe, bie Soubrette, Mutter, ober wie fie fonft benannt werben in ben Contracten unferer Schaufpieler, bie nur gu bergleichen feststehenben Rollen, nach berfommlichen Topen, abgerichtet finb. Bleich ber italienischen Dastenfomobie ift unfer beutsches Luftsviel eigentlich nur ein einziges, aber unenblich variirtes Stud. Die Charaftere und Berbaltniffe find gegeben, und wer ein Talent ju Combinationespielen befitt, unternimmt bie Busammensepung biefer gegebenen Charaftere und Berbaltniffe, und bilbet baraus ein icheinbar neues Stud, ungefahr nach bemfelben Berfahren, wie man im dinefischen Puggelfpiel mit einer bestimmten Angabl verschiedenartig ausgeschnittener Solgblätichen allerlei Figuren combinirt. Dit biefem Talente find oft bie unbebeutenbsten Menichen begabt, und vergebens ftrebt banach ber mahre Dichter, ber feinen Genius nur frei ju bewegen und nur lebende Bestalten, feine conftruirten Dolgfiguren, ju ichaffen weiß. Einige mahre Dichter, welche fich bie unbantbare Mube gaben, beutsche Luftspiele gu fcreiben, schufen einige neue tomische Dasten; aber ba geriethen fie in Collifion mit ben Schauspielern, welche, nur ju ben icon vorhandenen Dasten breffirt, um ihre Ungelebrigfeit ober Lernfaulbeit zu beschönigen, gegen bie neuen Stude fo wirffam tabalirten, bag fie nicht wirffam aufgeführt werben fonnten.

Bielleicht liegt bem Urtheil, bas mir eben über bie Werke bes Dr. Raupach entfallen ift, ein geheimer Unmuth gegen bie Person bes Berfassers zu Grunde. Der Anblick bieses Mannes hat mich einst zittern gemacht und, wie Sie wissen, bas verzeiht kein Fürst. Sie sehen mich mit Befremben an, Sie sinden ben Dr. Raupach gar nicht so furchtbar, und sind auch nicht gewohnt mich vor einem lebenben Menschen zittern zu sehen ? Aber es ist bennoch ber Ball, ich hate vor bem Dr. Raupach einst eine solche Angst empfunden, bas

meine Anie zu schlottern und meine Zähne zu klappern begonnen. Ich tann, neben bem Titelblatt ber bramatischen Werke von Ernst Raupach, das gestochene Gesicht des Berkassers nicht betrachten, ohne daß mir noch jest das Derz in der Brust bebt... Sie sehen mich mit großem Erstaunen an, theurer Freund, und ich höre auch neben Ihnen eine weibliche Stimme, welche neugierig sieht: ich bitte, erzählen Sie ...

Doch bas ift eine lange Gefchichte, und bergleichen heute ju ergablen, baju fehlt mir bie Beit. Auch werbe ich an zu viele Dinge, bie ich gerne vergäße, bei biefer Gelegenheit erinnert, g. B. an bie trüben Tage, bie ich in Potsbam anbrachte und an ben großen Schmerz, ber mich bamale in bie Ginfamfeit 3ch fpazierte bort mutterfeel allein, in bem verschollenen Ganssougi, unter ben Drangenbäumen ber großen Rampe . . . Mein Gott, wie unerquidlich, poefielos find biefe Drangenbaume! Sie feben aus wie verfleibete Eichbusche, und babei hat jeber Baum feine Rummer, wie ein Mitarbeiter am Brodhaufischen Conversationeblatte, und biefe numerirte Ratur hat etwas fo pfiffig Langweiliges, fo torporalftodig Bezwungenes! Es wollte mich immer bebunten, als schnupften fie Tabat, biefe Drangenbaume, wie ihr feliger Derr, ber alte Frig, welcher, wie Gie wiffen, ein großer Deros gemefen, gur Zeit als Rammler ein großer Dichter mar. Glauben Gie bei Leibe nicht, bag ich ben Ruhm Friedrichs bes Großen ju fcmalern fuche! 3ch erfenne fogar feine Berbienfte um bie beutsche Doefie. Dat er nicht bem Gellert einen Schimmel und ber Madame Karschin fünf Thaler geschenkt? hat er nicht, um bie beutsche Literatur ju forbern, seine eignen Schlechten Gebichte in franablischer Sprache geschrieben? hätte er sie in beutscher Sprache berausgegeben, fo fonnte fein bobes Beifpiel einen unberechenbaren Schaben ftiften! Die beutsche Duse wird ihm biesen Dienft nie vergessen.

Ich besand mich, wie gesagt, zu Potsbam nicht sonberlich heiter gestimmt, und bazu kam noch, baß ber Leib mit ber Seele eine Wette einging, wer von beiben mich am meisten qualen könne. Ach! ber psychische Schmerz ist leichter zu ertragen als ber physische, und gewährt man mir z. B. die Wahl zwischen einem bösen Gewissen und einem bösen Zahn, so wähle ich ersteres. Ach, es ist nichts gräßlicheres als Zahnschmerz! Das fühlte ich in Potsbam, ich vergaß alle meine Seelenleiben und beschloß nach Berlin zu reisen, um mir bort ben kranten Zahn ausziehen zu lassen. Welche schauerliche, grauenhafte Operation! Sie hat so etwas vom Getöpftwerben. Wan muß sich auch dabei auf einen Stuhl sezen, und ganz still halten, und ruhig ben schrecklichen Ruck erwarten. Wein haar sträubt sich, wenn ich nur baran bente. Aber die Borsehung, in ihrer Weisheit, hat alles zu unserem Besten eingerichtet und sogar die Schmerzen des Menschen dienen am Ende nur zu seinem heile. Breilich, Zahnschmerzen sind fürchterlich, unerträglich; boch die wohlthätig

berechnenbe Borfehung hat unferen Bahnschmerzen eben biefen fürchtertich unerträglichen Charafter verlieben, bamit wir aus Berzweislung endlich zum Bahnarzt laufen und uns ben Bahn ausreißen lassen. Wahrlich, niemand würbe sich zu biefer Operation, ober vielmehr Erefution entschließen, wenn ber Bahnschmerz nur im minbesten erträglich wäre!

Sie können fich nicht vorstellen, wie zagen und bangen Sinnes ich während ber breiftunbigen Sahrt im Poftwagen fag. Als ich ju Berlin anlangte, war ich wie gebrochen, und ba man in folden Momenten gar feinen Ginn für Gelb hat, gab ich bem Postillion zwölf gute Groschen Trinkgelb. Der Rerl fah mich mit fonberbar unschlussigem Gesichte an; benn nach bem neuen Raglerichen Poftreglement war es ben Postillionen ftreng unterfagt, Trintgelber anzunehmen. Er hielt lange bas 3wölfgrofchenftud, ale wenn er es woge, in ber hand, und ehe er es einsteckte, sprach er mit wehmuthiger Stimme: "Seit zwanzig Jahren bin ich Postillion und bin ganz an Trintgelber gewöhnt, und jest auf einmal wird uns von bem Berrn Dberpoftbirektor bei harter Strafe verboten, etwas von ben Paffagieren anzunehmen; aber bas ift ein unmenfoliches Gefes, fein Menfc fann ein Trinfgelb abweisen, bas ift gegen bie Ratur!" 3ch brudte bem ehrlichen Mann bie Dant und feufzte. Seufzend gelangte ich endlich in ben Gasthof, und als ich mich bort gleich nach einem guten Zahnarzt erfundigte, sprach ber Wirth mit großer Freube: "bas ift ja gang vortrefflich, fo eben ift ein berühmter Zahnarzt von St. Petersburg bei mir eingekehrt, und wenn Sie an ber Tableb'hote fpeisen, werben Sie ihn seben." Ja, bachte ich, ich will erft meine Benfersmablzeit halten, ebe ich mich aufs Armefunber-Stühlchen sebe. Aber bei Tische fehlte mir boch alle Luft jum Effen. 3ch hatte hunger aber teinen Appetit. Trop meines Leichtsinns fonnte ich mir boch bie Schredniffe, bie in ber nachften Stunde meiner harrten, nicht aus bem Sinne schlagen. Sogar mein Lieblingogericht, Sammelfleisch mit Teltower Rübchen, wiberftand mir. Unwillfürlich fuchten meine Augen ben ichredlichen Mann, ben Bahnhenter aus St. Petersburg, und mit bem Inftinfte ber Angft hatte ich ihn balb unter ben übrigen Gaften berausgefunden. Er faß fern von mir, am Enbe ber Tafel, batte ein verzwichtes und verkniffenes Geficht, eine Geficht wie eine Bange womit man Babne auszieht. Es war ein fataler Raus, in einem afchgrauen Rod mit bligenben Stahlknöpfen. 3ch wagte faum ihm ine Beficht gu seben, unt als er eine Gabel in bie Pand nahm, erschraf ich, als nahe er schon meinen Rinnbaden mit bem Brecheisen. Dit bebenber Angft wandte ich mich weg von feinem Anblid, und batte mir auch gern bie Dhren verftopft, um nur nicht ben Ion feiner Stimme ju vernehmen. An biefem Tone merfte ich, bag er einer fener Leute war, bie inmenbig, im Leibe, grau angeftrichen find und bolgerne Gebarme baben. Er fprach von Rugland, wo er lange

Reit verwellt, wo aber feine Runft feinen hinreichenben Spielraum gefunden. Er fprach mit jener ftillen impertinenten Burudhaltung, bie noch unertraglicher ift als bie vollautefte Aufschneiberei. Bebesmal wenn er fprach, marb mir flau ju Muthe und gitterte meine Seele. Aus Bergweiflung marf ich mich in ein Gespräch mit meinem Tischnachbar, und inbem ich bem Schredlichen recht angftlich ben Ruden gutehrte, fprach ich auch fo felbstbetaubenb laut, bağ ich bie Stimme beffelben endlich nicht mehr borte. Dein Rachbar war ein liebenswürdiger Mann, von bem vornehmften Anftand, von ben feinften Manieren, und feine wohlwollende Unterhaltung linderte bie peinliche Stimmung, worin ich mich befand. Er war bie Bescheibenheit selbft. Rebe floß milbe von feinen fanftgewölbten Lippen, feine Augen maren flar und freundlich, und ale er horte, bag ich an einem franken Rabn litt, errothete er und bot mir feine Dienfte an. Um Gotteswillen, rief ich, wer find Gie benn? 3ch bin ber Bahnargt Meper aus St. Petersburg, antwortete er. 36 rudte faft unartig fchnell mit meinem Stuhle von ihm weg, und ftotterte in großer Berlegenheit: wer ift benn bort oben an ber Tafel ber Dann im aschgrauen Rod mit bligenben Spiegelknöpfen? 3ch weiß nicht, erwieberte mein Nachbar, inbem er mich befrembet ansab. Doch ber Rellner, welcher meine Frage vernommen, flufterte mir mit großer Wichtigkeit ins Dhr: es ift ber Berr Theaterbichter Raubach.

# Bweiter Brief.

.... Ober ift es mahr, daß wir Deutschen wirklich fein gutes Luftspiel produciren können, und auf ewig verbammt find bergleichen Dichtungen von ben Frangosen zu borgen ?

Ich höre, daß Ihr Euch in Stuttgart mit dieser Frage so lange herumgequält, bis Ihr aus Berzweislung auf den Kopf bes besten Lustsielichters einen Preis gesept habt. Wie ich vernehme, gehörten Sie selber, lieber Lewald, zu den Männern der Jury, und die I. G. Cotta'sche Buchhandlung hat Euch so lange ohne Bier und Tadal eingesperrt gehalten, die Ihr Euer bramaturgisches Verdict ausgesprochen. Wenigstens habt Ihr dadurch den Stoff zu einem guten Lustspiel gewonnen.

Richts ist haltlofer als die Gründe, womit man die Bejahung der oben aufgeworfenen Frage zu unterflüßen pflegt. Man behauptet z. B. die Deutschen besäßen kein gutes Luftspiel, weil sie ein ernstes Bolf seien, die Franzosen hingegen wären ein heiteres Bolf und beghalb begabter für das Luftspiel. Dieser Sag ist grundfalsch. Die Franzosen sind keineswegs ein heiteres Bolt. 3m

Begenibeil, ich fange an ju glauben, bag Loreng Sterne Recht hatte, wenn er behauptete : fie feien viel zu ernsthaft. Und bamals, als Norik feine fentimentale Reise nach Frankreich fdrieb, blübte bort noch bie gange Leichtfüßigkeit und parfumirte Fadaise bes alten Regimes, und die Frangosen hatten im Nachbenten noch nicht burch bie Buillotine und Rapoleon bie geborigen Leftionen befommen. Und gar jest, feit ber Juliusrevoluzion, wie haben fie in ber Ernfthaftigfeit, ober wenigstens in ber Spaflofigfeit, bie langweiligften Fortfdritte gemacht! Ihre Gefichter find langer geworben, ihre Mundwinkel find tieffinniger herabgezogen; fie lernten von une Philosophie und Tabafrauchen. Eine große Umwandlung bat fich feitbem mit den Frangofen begeben, fie feben fich felber nicht mehr abnlich. Richts ift fläglicher als bas Wefchmage unferer Teutomanen, bie, wenn sie gegen bie Frangosen lodziehen, boch noch immer bie Frangofen bes Empires, bie fie in Deutschland gesehen, vor Augen haben. Sie benten nicht bran, bag biefes veranberungeluftige Bolt, ob beffen Unbeftanbigfeit fie felber immer eifern, feit zwanzig Jahren nicht in Denkungsart und Befühleweife ftabil bleiben fonnte!

Rein, sie sind nicht heiterer als wir; wir Deutsche haben für das Romische vielleicht mehr Sinn und Empfänglichkeit als die Franzosen, wir, das Bolf des Dumors. Dabei sindet man in Deutschland für die Lachlust ergiedigere Stoffe, mehr wahrhaft lächerliche Charaktere, als in Frankreich, wo die Persifstage der Gesellschaft jede außerordentliche Lächerlichkeit im Keime erstickt, wo kein Originalnarr sich ungehindert entwickeln und ausbilden kann. Mit Stolz darf ein Deutscher behaupten, daß nur auf deutschem Boden die Narren zu jener titanenhaften böhe emporblühen können, wovon ein verslachter, frühunterdrückter französischer Narr keine Ahnung hat. Nur Deutschland erzeugt jene kolossalen Thoren, deren Schellenkappe die in den himmel reicht und mit ihrem Geklingel die Sterne ergöst! Laßt uns nicht die Berdienste der Landsteute verkennen und ausländischer Narrheit huldigen; laßt uns nicht ungerecht sein gegen das eigne Baterland!

Es ist ebenfalls ein Irrthum, wenn man die Unfruchtbarkeit ber beutschen Thalia dem Mangel an freier Luft, oder, erlauben Sie mir das leichtsinnige Wort, dem Mangel an politischer Freiheit zuschreibt. Das, was man politische Freiheit zu nennen pflegt, ift für das Gedeihen des Lustspiels durchaus nicht nöthig. Man denke nur an Benedig, wo, trop der Bleikammern und gedeimen Erfäufungsanstalten, dennoch Goldoni und Gozzi ihre Meisterwerke schufen, an Spanien, wo trop dem absoluten Bell und dem orthodoren Feuer, die köftlichen Mantel- und Degenstüde gedichtet wurden, man denke an Molière, welcher unter Ludwig XIV. schried; sogar China besitzt wortressliche Lustspiels . . . Rein, nicht der politische Justand bedingt die Entwicklung des Lustspiels bei einem Bolke, und ich würde diess ausführlich deweisen, geriethe

ich nicht baburch in ein Gebiet, von welchem ich mich gern entfernt halte. Ja, liebster Freund, ich hege eine wahre Scheu vor ber Politif, und jedem politischen Gebanken gehe ich auf zehn Schritte aus bem Wege wie einem tollen Dunde. Benn mir in meinem Ibeengange unversehens ein politischer Gebanke begegnet, bete ich schnell den Spruch . . .

Rennen Sie, liebster Freund, ben Spruch, ben man schnell vor sich bin spricht, wenn man einem tollen Dund begegnet? Ich erinnere mich besselben noch aus meinen Anabenjahren, und ich lernte ihn bamals von dem alten Kaplan Afthöver. Wenn wir spazieren gingen und eines Hundes ansichtig wurden, der ben Schwanz ein bischen zweibeutig eingeknissen trug, beteten wir geschwind: "D Hund, Du Hund — Du bist nicht gesund — Du bist vermalebeit — In Ewigkeit — Bor Deinem Bis — Behüte mich mein herr und Peiland Jesu Christ, Amen!"

Bie vor ber Politif, bege ich jest auch eine grengenlose Furcht vor ber Theologie, bie mir ebenfalls nichts als Berbruß eingetränkt bat. 3d laffe mich som Satan nicht mehr verführen, ich enthalte mich felbft alles Rachbentens über bas Chriftenthum, und bin fein Rarr mehr, bag ich Bengftenberg und Conforten jum Lebensgenuß bekehren wollte; mogen biefe Unglüdlichen bis an ihr Lebensenbe nur Difteln ftatt Ananas freffen und ihr Fleisch tafteien; tant mioux, ich felber möchte ihnen bie Ruthen bagu liefern. Die Theologie bat mich ins Unglud gebracht; Sie wissen, burch welches Digverftanbnig. wiffen, wie ich vom Bunbestag, ohne bag ich barum nachgefucht hatte, beim jungen Deutschland angestellt wurde, und wie ich bis auf heutigen Tag vergebens um meine Entlaffung gebeten babe. Bergebens fdreibe ich bie bemuthigften Bittidriften, vergebene behaupte ich, bag ich an alle meine religiöfen 3rrthumer gar nicht mehr glaube . . . nichts will fruchten! 3ch verlange wahrhaftig feinen Grofden Penfion, aber ich mochte gern in Ruhestand gefest werben. Liebfter Freund, Gie thun mir wirflich einen Befallen, wenn Gie mich in 3hrem Journale gelegentlich bes Obscurantismus und Gervilismus beschulbigen wollten; bas fann mir nugen. Bon meinen Feinben brauche ich einen folden Liebesbienft nicht besonbers zu erbitten, fie verläumben mich mit ber größten Buvortommenheit.

... Ich bemerkte zulest, daß die Franzosen, bei denen das Luftstel mehr als bei und gebeiht, nicht eben ihrer politischen Freiheit diesen Bortheil beigumeffen haben; es ist mir vielleicht erlaubt, etwas ausführlicher zu zeigen, wie viellmehr der sociale Zustand ift, dem die Luftspiel-Dichter in Frankreich ihre Suprematie verdanken.

Selten behandelt ber frangofifche Luftfpielbichter bas öffentliche Treiben bes Bolles als Daupiftoff, er pflegt nur einzelne Momente befielben gu benuten;

auf biefem Boben pfludt er nur bie und ba einige narrifde Blumen, womit er ben Spiegel umfrangt, aus beffen ironisch geschliffenen Facetten uns bas häusliche Treiben ber Frangofen entgegenlacht. Gine größere Ausbeute finbet ber Luftspielbichter in ben Contraften, bie manche alte Inftitution mit ben beutigen Sitten, und manche heutige Sitten mit ber geheimen Dentweise bes Boltes bilbet, und endlich gar besonders ergiebig find für ihn bie Gegenfage, bie so ergöplich zum Borschein kommen, wenn ber eble Enthusiasmus, ber bei ben Frangofen fo leicht auflobert und ebenfalls leicht erlischt, mit ben politiven, inbuftriellen Tenbenzen bes Tages in Collision gerath. Wir fteben bier auf einem Boben, wo bie große Despotin, bie Revoluzion, feit fünfzig Jahren ihre Willfürherrschaft ausgeübt, hier nieberreißenb, bort schonenb, aber überall ruttelnb an ben Fundamenten bes gesellschaftlichen Lebens: — und biese Gleichheitswuth, die nicht das Niedrige erheben, sondern nur die Erhabenheiten abflachen konnte; biefer Zwift ber Gegenwart mit ber Bergangenheit, bie fic wechselfeitig verhöhnen, ber Bant eines Bahnfinnigen mit einem Gefpenfte; biefer Umfturz aller Autoritäten, ber geistigen sowohl als ber materiellen ; biefes Stolpern über bie legten Trümmer berfelben; und biefer Blöbfinn in ungeheuren Schidfalftunden, wo bie Nothwendigkeit einer Autorität fühlbar wirb, und wo ber Berftorer vor feinem eignen Werte erfcbricht, aus Angft gu fingen beginnt und endlich laut auflacht . . . Geben Gie, bas ift fcredlich, gewiffermaßen fogar entfeglich, aber für bas Luftspiel ift bas gang vortrefflich!

Nur wird boch einem Deutschen etwas unheimlich hier zu Muthe. Bei ben ewigen Göttern! wir sollten unserem herrn und hestland täglich dafür banten, daß wir tein Luftspiel haben wie die Franzosen, daß bei und teine Blumen wachsen, die nur einem Scherbenberg, einem Trümmerhausen, wie es die französische Sesellschaft ift, entblühen können! Der französische Luftspielbichter kommt mir zuweilen vor wie ein Affe, der auf den Ruinen einer zerftörten Stadt sitzt, und Grimaffen schneibet, und sein grinsendes Gelache erhebt, wenn aus den gebrochenen Ogiven der Kathebrale der Ropf eines wirklichen Fuchses herausschaut, wenn im ehemaligen Boudoir der königlichen Mätresse eine wirkliche Sau ihr Wochenbett hält, oder wenn die Raden auf den Zinnen des Gilbehauses gravitätisch Rath halten, oder gar die Hyäne in der Fürstengruft die alten Knochen auswühlt . . .

Ich habe schon erwähnt, daß die Dauptmotive des französischen Lufispiels nicht dem öffentlichen, sondern dem häuslichen Justande des Bolles entlehnt sind; und hier ist das Berhältniß zwischen Mann und Frau das ergiedigste Thema. Wie in allen Lebensbezügen, so sind auch in der Familie der Franzosen alle Bande gelockert und alle Autoritäten niedergebrochen. Daß das väterliche Ansehen bei Sohn und Tochter vernichtet ist, ist leicht begreislich, bedenkt man die korrosive Macht jenes Criticismus, der aus der materialistiche

fden Philosophie bervorging. Diefer Mangel an Pietat gebahrbet fich noch weit greller in bem Berhältniß zwischen Mann und Beib, sowohl in ben ebelichen als außerehelichen Bunbniffen, bie hier einen Charafter gewinnen, ber fie gang besonbers gum Luftspiele eignet. Dier ift ber Driginglichauplas aller iener Befdlechtefriege, bie une in Deutschland nur aus schlechten Uebersenungen ober Bearbeitungen befannt find, und bie ein Deutscher faum als ein Polibins, aber nimmermehr als ein Cafar beschreiben tann. Rrieg, freilich, führen bie beiben Batten, wie überhaupt Mann und Beib, in allen Landen, aber bem ichonen Geschlechte fehlt anderems ale in Frankreich bie Breibeit ber Bewegung, ber Rrieg muß verftedter geführt werben; er tann nicht außerlich, bramatifch, jur Ericeinung tommen. Anberswo brinat es bie Frau taum zu einer fleinen Emeute, bochftens zu einer Infurretzion. Dier aber Reben fich beibe Ehemachte mit gleichen Streitfraften gegenüber, und liefern ibre entfetlichften Dausschlachten. Bei ber Ginformigfeit bes bentichen Lebens amuurt 3hr Euch febr im beutschen Schauspielhaus, beim Anblid jener Feldzüge ber beiden Geschlechter, wo eins bas andere burch ftrategifche Runfte, geheimen Dinterhalt, nachtlichen Ueberfall, zweibeutigen Baffenftillftand, ober gar burch ewige Friedensschluffe, ju überliften sucht. 3ft man aber bier in Frankreich auf ben Bablplägen felbft, wo bergleichen nicht blos gum Scheine, fonbern auch in ber Birflichfeit aufgeführt wirb, und trägt man ein beutsches Gemuth in ber Bruft, fo schmilzt einem bas Beranugen bei bem beften frangofischen Luftspiel. Und ach! feit langer Zeit lache ich nicht mehr über Arnal, wenn er mit feiner foftlichften Riaferie ben Sahnrei frielt. Und ich lache auch nicht mehr über Jenny Bertpre, wenn fie als große Dame, alle mögliche Grazie entfaltent, mit ben Blumen bes Chebruchs tändelt. Und ich lache auch nicht mehr über Mademoiselle Dejaget, bie, wie Sie wiffen, bie Rolle einer Grifette fo vortrefflich, mit einer flaffifchen Lieberlichkeit, ju fvielen weiß. Wie viel Niederlagen in ber Tugend gehörten bazu. ebe biefes Beib zu folchen Triumpben in ber Runft gelangen konnte! Sie ift vielleicht die beste Schauspielerin Frankreichs. Wie meisterhaft spielt fie eine arme Mobistin, bie, burch bie Liberalität eines reichen Liebhabers, fich plöglich mit allem Lurus einer großen Dame umgeben fieht, ober eine fleine Bafderin, bie gum erften Male bie Bartlichkeiten eines Carabins (auf beutsch: Studiosus Medicinae) anhört und fich von ihm nach bem bal champetre ber Grando Chaumière geleiten läßt . . . Ach! bas ift Alles fehr hübsch und spaßhaft und die Leute lachen babei; aber ich, wenn ich beimlich bebenke wo bergleichen Luftspiel in ber Wirklichkeit enbet, nemlich in ben Goffen ber Proftitugion, in ben Dofpitalern von St. Lagarre, auf ben Tifchen ber Anatomie. wo der Carabin nicht selten seine ehemalige Liebesgefährtin belehrsam ger-Schneiben fieht . . . Dann erstidt mir bas Lachen in ber Reble, und fürchtete

ich nicht vor bem gebilbeiften Publifum ber Belt als Rarr gu erfcheinen, fe wurde ich meine Thranen nicht gurudhalten.

Seben Sie, theurer Freund, das ift eben der geheime Fluch des Erils, das uns nie gang wöhnlich zu Muthe wird in der Atmosphäre der Fremde, das wir mit unserer mitgebrachten, heimischen Dent- und Gefühlsweise immer isolirt stehen unter einem Bolte, das ganz anders fühlt und dentt als wir, das wir beständig verlett werden von sittlichen, oder vielmehr unsittlichen Erscheinungen, womit der Einheimische sich längst ausgesöhnt, ja wofür er durch die Gewohnheit allen Sinn verloren hat, wie für die Naturerscheinungen seines Landes . . . Ach! das geistige Rlima ist uns in der Fremde eben so unwirthlich wie das physische: ja, mit diesem kann man sich leichter absinden, und böchstens erkrankt dadurch der Leib, nicht die Seele!

Ein revoluzionärer Frosch, welcher sich gern aus bem biden Deimathgewässerhübe und bie Eristenz bes Bogels in der Luft für das Ideal der Freiheit ansieht, wird es bennoch im Trocinen, in der sogenannten freien Luft, nicht lange aushalten können, und sehnt sich gewiß bald zurück nach dem schweren, soliden Geburtssumpf. Aufangs bläht er sich sehr ftart auf, und begrüßt freudig die Sonne, die im Monat Juli so herrlich strahlt, und er spricht zu sich selber: "ich bin mehr als meine Landsleute die Lische, die Stocksiche, die stummen Wasserthiere, mir gad Jupiter die Gabe der Rede, ja ich bin sogar Sänger, schon badurch fühl ich mich den Bögeln verwandt, und es sehlen mir nur die Klügel . . . " Der arme Brosch! und betäme er auch Rügel, so würde er sich boch nicht über Alles erheben können, in den Lüsten würde ihm der leichte Bogelsun fehlen, er würde immer unwillführlich zur Erde hinabschanen, von dieser Höhe würden ihm die schwerzlichen Erscheinungen des irdischen Jammerthals erst recht sichtbar werden, und der gesteberte Krosch wird alsbank größere Beengnisse empfinden als früher in dem beutschesene Gumpf!

# Dritter Brief.

Das Gehirn ift mir schwer und wuft. Ich habe biese Racht faßt gar nicht schlafen können. Beständig rollte ich mich im Bette umher, und beständig rollte mir selber im Ropfe ber Gebanke: Wer war ber verlarvte Scharfrichter, welcher zu Whitehall Carl I. köpfte? Erst gegen Rorgen schlummerte ich ein, und da träumte mir: es sei Racht, und ich ftände einsam auf dem Pont-neud zu Paris, und schaute hinad in die dunkle Seine. Unten aber, zwischen den Pfeilern der Brück, kamen nachte Menschen zum Borschein, die die an die Hüsten aus dem Wasser hervortauchten, in den händen brennende Lampen Seine. III.

stellen und Ciwas zu suchen schienen. Sie schauten mit bebeutsamen Bliden zu mir hinauf, und ich selber nickte ihnen hinab, wie im geheimnisvollsten Einverständnis . . . Endlich schlug die schwere Notredame-Glode, und ich erwachte. Und nun grüble ich schon eine Stunde darüber nach: was eigentlich die nachten Leute unter dem Pont-nouf suchten? Ich glaube, im Traume wußt' ich es und habe es seitem vergessen.

Die glänzenden Morgennebel versprechen einen schönen Frühlingstag. Der Dahn träht. Der alte Invalide, welcher neben uns wohnt, sitt schon vor seiner Dausthüre und singt seine napoleonischen Lieber. Sein Enkel, das blondgelocite Kind, ist ebenfalls schon auf seinen uachten Beinchen, und sieht jest vor meinem Fenster, ein Stud Zuder in den Händichen, und will damit die Rosen füttern. Ein Sperling trippelt heran mit den kleinen Füsichen, und betrachtet das liebe Kind wie neugierig, wie verwundert. Mit hastigem Schritt kommt aber die Mutter, das schöne Bauerweib, nimmt das Kind auf ben Arm und trägt es wieder ins Haus, damit es sich nicht in der Morgentuft erkälte.

Ich aber greife wieber zur Feber, um über bas französische Theater meine verworrenen Gebanken in einem noch verworreneren Style niederzukripeln. Schwerlich wird in bieser geschriebenen Wildniss Etwas zum Borschein kommen, was für Sie, theurer Freund, belehrsam wäre. Ihnen, bem Dramaturgen, ber das Theater in allen seinen Beziehungen kennt und den Comöbianten in die Nieren sieht, wie und Menschen der liebe Gott; Ihnen, der Sie auf den Brettern, die die Welt bedeuten, einst gelebt, geliebt und gelitten haben, wie in der Welt selbst der liebe Gott: Ihnen werde ich wohl weder über deutsches noch französisches Theater viel Reues sagen können! Nur stüchtige Bemerkungen wage ich hier hinzuwerfen, die ein geneigtes Kopfnicken von Ihnen erschmeicheln sollen.

So hosse ich, sindet Ihre Beistimmung, was ich im vorigen Briefe über das französische Lustspiel angebeutet habe. Das sittliche Berhältnis ober vielmehr Misverhältnis zwischen Mann und Weib ist dier in Frankreich der Dünger, welcher den Boden des Lustspiels so kostav befruchtet. Die Ehe, oder vielmehr der Chebruch, ist der Mittelpunkt aller jener Lustspielraketen, die so brillant in die Döhe schießen, aber eine melancholische Dunkelheit, wo nicht gar einen üblen Dust, zurücklassen. Die alte Religion, das katholische Christenthum, welche die Sehe sanktionirte und den ungetreuen Gatten mit der Dölle bedrohte, ist hier mit sammt dieser hölle erloschen. Die Moral, die nichts anders ist als die in die Sitten eingewachsene Religion, hat dadurch alle ihre Lebenswurzeln verloren, und rankt jest mismuthig welk an den durren Stäben der Bernunft, die man an die Stelle der Religion ausgepflanzt hat. Aber nicht einmal diese armselig wurzellose, nur auf Bernunft gestützte Woral wird

bier gehörig respektirt, und bie Gesellschaft hulbigt nur ber Convenienz, welche nichts Anderes ift als ber Schein ber Moral, bie Bervflichtung einer forgfal-Mgen Bermeibung alles Deffen, mas einen öffentlichen Stanbal bervorbringen fann; ich fage, einen öffentlichen, nicht einen beimlichen Stanbal, benn alles Stanbalose, was nicht zur Erscheinung tommt, eriftirt nicht für bie Gefellschaft; sie bestraft bie Sünde nur in Fällen, wo bie Zungen allzulaut murmeln. Und felbst bann gibt es gnabige Milberungen. Die Gunberin wirb nicht früher gang verhammt, als bis ber Chegatte felbft fein Schulbig ausfpricht. Der verrufensten Deffaline öffnen fich bie Flügelthore bes frangofischen Salons, so lange bas ebeliche Dornvieh gebulbig an ihrer Seite hinein-Dagegen bas Mabden, bas fich mahnfinnig großmuthig, weiblich aufopferungevoll in bie Arme bes Beliebten wirft, ift auf immer aus ber Befellschaft verbannt. Aber biefes geschieht felten, erftens weil Mabchen bier zu Lanbe nie lieben, und zweitens weil fie im Liebesfalle fich fo balb als möglich ju verheirathen fuchen, um jener Freiheit theilhaft ju werben, bie von ber Sitte nur ben verheiratheten Franen bewilligt ift.

Das ift es. Bei uns in Deutschland, wie auch in England und anderen germanischen Ländern, gestattet man den Mädchen die größtmöglichste Freiheit, verehelichte Frauen hingegen treten in die strengste Abhängigseit und unter die ängstlichste Obhut ihres Gemahls. Dier in Frankreich ift, wie gesagt, das Gegentheil der Fall, junge Mädchen verharren hier so lange in nösterlicher Eingezogenheit, die sie entweder heirathen ober unter strengster Aufsicht einer Berwandten in die Welt eingeführt werden. In der Welt, d. h. im französischen Salon, sien sie immer schweigend und wenig beachtet; denn es ist hier weder guter Ton noch lug, einem unverheiratheten Mädchen den hof zu machen.

Das ift es. Wir Deutsche, wie unsere germanischen Nachbarn, wir hulbigen mit unserer Liebe immer nur unverheiratheten Mäbchen, und nur biese besingen unsere Poeten; bei ben Franzosen bingegen ift nur bie verheirathete Frau ber Gegenstand ber Liebe, im Leben wie in ber Kunst.

Ich habe so eben auf eine Thatsache hingewiesen, welche einer wesentlichen Berschiedenheit ber beutschen Tragobie und ber französischen zum Grunde liegt. Die Delbinnen ber beutschen Tragobien find fast immer Jungfrauen, in der französischen Tragobie, find es verheirathete Weiber, und die complizirteren Berhältnisse, die hier eintreten, eröffnen vielleicht einen freieren Spielraum für Danblung und Passion.

Es wird mir nie in ben Sinn tommen, die frangofiche Tragobie auf Roften ber beutschen, ober umgekehrt, zu preisen. Die Literatur und die Runft jebes Lanbes sind bedingt von lokalen Bedurfniffen, die man bei ihrer Bürdigung nicht unberuchsigt laffen barf. Der Berth beutscher Tragobien, wie bie

son Goethe, Schiller, Aleist, Immermann, Grabbe, Dehlenschläget, Uhland, Grillparzer, Werner und bergleichen Großbichtern besteht mehr in der Poesie als in der Dandlung und Passon. Aber wie köstlich auch die Poesie ist, so wirkt sie doch mehr auf den einsamen Lefer als auf eine große Bersammlung. Was im Theater auf die Masse des Publistums am hinreisendsten wirkt, ist eben Dandlung und Passon, und in diesen beiden ercelliren die französischen Trauerspieldichter. Die Franzosen sind schon von Natur aktiver und passonitrer als wir, und es ist schwer zu bestimmen: ob es die angeborene Aktivität ist, wodurch die Passon bei ihnen mehr als bei uns zur äußeren Erscheinung kommt, oder ob die angeborene Passon ihren Handlungen einen leibenschaftlicheren Charaster ertheilt und ihr ganzes Leben badurch bramatischer gestaltet als das unsrige, bessen kille Gewässer im Zwangsbette des Herkommens ruhig bahinstießen und mehr Tiefe als Wellenschlag verrathen. Genug, das Leben ist hier im Frankreich bramatischer, und der Spiegel des Lebens, das Theater, zeigt bier im böchsten Grade Dandlung und Vasson.

Die Paffion, wie fie fich in ber frangofifchen Tragobie geberbet, jener unaufborliche Sturm ber Befühle, fener beständige Donner und Blip, fene ewige Gemuthebewegung, ift ben Beburfniffen bes frangofichen Dublitums eben fo febr angemeffen, wie es ben Beburfniffen eines beutschen Publitums angemeffen ift, bag ber Autor bie tollen Ausbruche ber Leibenschaft erft langfam motiwirt, bag er nachber fille Partieen eintreten läßt, bamit fich bas beutsche Bemath wieber fanft erhole, bag er unferer Befinnung und ber Ahnung fleine Rubestellen gewährt, bag wir bequem und ohne Uebereilung gerührt werben. 3m beutschen Parterre figen friedliebende Staatsburger und Regierungsbeamte, die bort ruhig ihr Sauerfraut verbauen möchten, und oben in ben Logen figen blauäugige Töchter gebilbeter Stänbe, schöne blonbe Seelen, bie ihren Stridftrumpf ober fonft eine Sanbarbeit ins Theater mitgebracht haben und gelinde Schwärmen wollen, ohne daß ihnen eine Masche fällt. Und alle Zufcauer bengen fene beutsche Tugenb, bie und angeboren ober wenigstens anerjogen wirb, Gebulb. Auch geht man bei uns ins Schauspiel, um bas Spiel ber Comobianten, ober, wie wir une ausbruden, bie Leiftungen ber Runftler ju beurtheilen, und Leptere liefern allen Stoff ber Unterhaltung in unferen Salons und Journalen. Gin Frangose hingegen geht ins Theater, um bas Stud ju feben, um Emogionen ju empfangen; über bas Dargeftellte werben bie Darfteller gang vergeffen, und wenig ift überhaupt von ihnen bie Rebe. Die Unruhe treibt ben Frangofen ins Theater, und hier fucht er am allermenigften Rube. Liege ibm ber Autor nur einen Moment Rube, er mare tapabel, Agor zu rufen, mas auf beutsch pfeifen heißt. Die hauptaufgabe für ben frangösischen Buhnenbichter ift alfo, baß fein Publitum gar nicht ju fic felber, gar nicht jur Befinnung tomme, bag Schlag auf Schlag bie Emogioven herbeigeführt werben, bag Liebe, Daß, Eifersucht, Ehrgeiz, Stolz, Point a'honnour, turz alle jene leibenschaftlichen Gefühle, bie im wirflichen Leben ber Franzosen sich schon tobsüchtig genug geberben, auf ben Brettern in noch wilberen Rasereien ausbrechen.

Aber um ju beurtheilen, ob in einem frangofischen Stud bie Uebertreibung ber Leibenschaft ju groß ift, ob bier nicht alle Grengen überschritten finb, bagu gebort bie innigfte Befanntichaft mit bem frangofischen Leben felbft, bas bem Dichter ale Borbild biente. Um frangofifche Stude einer gerechten Rritif gu unterwerfen, muß man fie mit frangofischem, nicht mit beutschem Dagftabe meffen. Die Leibenschaften, bie uns, wenn wir in einem umfriedeten Mintel bes geruhfamen Deutschlands ein frangofisches Stud feben ober lefen, gang übertrieben erscheinen, find vielleicht bem wirklichen Leben bier treu nachgefprochen, und mas und im theatralifden Gewande fo greuelhaft unnaturlich vorfommt, ereignet fich täglich und ftunblich in Paris in ber burgerlichften Birflichfeit. Rein, in Deutschland ift es unmöglich, fich von biefer frangofliden Leibenicaft eine Borftellung zu machen. Bir feben ibre Sanblungen. wir horen ihre Worte, aber biefe Sanblungen und Worte fegen uns zwar in Bermunberung, erregen in uns vielleicht eine ferne Abnung, aber nimmermehr geben fie und eine bestimmte Renntnig ber Befühle, benen fie entsproffen. Ber wiffen will, mas Brennen ift, muß bie Sand ins geuer balten; ber Anblid eines Gebrannten ift nicht binreichent, und am ungenügenbften ift es. wenn wir über bie Natur ber Flamme nur burch Borensagen ober Bucher unterrichtet werben. Leute, bie am Norbvol ber Gefellichaft leben, baben feinen Begriff bavon, wie leicht in bem beißen Clima ber frangofischen Gocietät bie Bergen fich entzunden ober gar, mabrend ben Juliustagen, Die Ropfe von ben tollften Sonnenstichen erhitt find. Boren wir, wie fie bort fcreien, und feben wir, wie fie Gefichter ichneiben, wenn bergleichen Glutben ibnen Dirn und Ders verfengen, fo find wir Deutschen ichier verwundert, und ichutteln bie Ropfe, und erflären Alles für Unnatur ober gar Babnfinn.

Wie wir Deutsche in ben Werten französischer Dichter ben unaufhörlichen Sturm und Orang ber Passon nicht begreisen können, so unbegreislich ist ben Franzosen bie stille Beimlichkeit, das ahnung- und erinnerungssüchtige Traumleben, das selbst in den leibenschaftlich bewegtesten Dichtungen ber Deutschen beständig hervortritt. Menschen, die nur an den Tag benten, nur dem Tage bie höchte Geltung querkennen und ihn baher auch mit der erstaunlichsten Sicherheit handhaben, die begreisen nicht die Gesühlsweise eines Boltes, das nur ein Gestern und ein Morgen, aber kein Deute hat, das sich der Bergangenheit beständig erinnert und die Zukunst beständig ahnet, aber die Gegenwart nimmermehr zu fassen weiß, in der Liebe, wie in der Politik. Dit Berwunderung betrachten sie uns Deutsche, die wir oft sieben Jahre lang die

blauen Augen ber Geliebten anfiehen, ehe wir es wagen, mit entschloffenem Arm ihre huften zu umschlingen. Sie sehen uns an mit Berwunderung, wenn wir erft die ganze Geschichte ber französischen Revolution sammt allen Commentarien gründlich burchstudiren und die letten Supplementbande abwarten, ehe wir diese Bebeit ins Deutsche übertragen, ehe wir eine Prachtausgabe ber Menschenrechte, mit einer Dedicazion an den König von Bavern . . .

"D Dund, bu Dund — Du bift nicht gefund — Du bift vermalebeit — In Ewigfeit — Bor beinem Bif behüte mich, mein herr und heiland, Jesu Chrift, Amen!"

# Dierter Brief.

3ch bin biefen Morgen, liebster Freund, in einer wunderlich weichen Stimmung. Der Frühling wirft auf mich recht sonberbar. Den Tag über bin ich betäubt und es schlummert meine Seele. Aber des Nachts bin ich so aufgeregt, bag ich erft gegen Morgen einschlafe, und bann umschlingen mich bie qualvoll entzudenbften Traume. D fcmergliches Blud, wie beangftigenb brudteft bu mich an bein Berg vor einigen Stunden! Dir traumte von ibr, bie ich nicht lieben will und nicht lieben barf, beren Leibenschaft mich aber bennoch beimlich befeligt. Es war in ihrem Lanbhause, in bem fleinen, bämmerigen Gemache, wo bie wilben Oleanberbäume bas Balkonfenster überragen. Das Fenster war offen, und ber belle Mond schien zu uns ins Bimmer herein und warf feine filbernen Streiflichter über ihre weißen Arme, bie mich fo liebevoll umschlossen hielten. Wir schwiegen und bachten nur an unfer fuges Elenb. An ben Banben bewegten fich bie Schatten ber Baume. beren Bluthen immer ftarter bufteten. Draugen im Garten, erft ferne, bann wieber nabe, ertonte eine Beige, lange, langfam gezogene Tone, jest traurig, bann wieber gutmuthig beiter, manchmal wie wehmuthiges Schluchzen, mitunter auch grollend, aber immer lieblich, fcon und mahr . . . ,, Ber ift bas?" flufterte ich leise. Und fie antwortete: "Es ift mein Bruber, welcher bie Beige fpielt." Aber balb ichwieg braugen bie Beige, und ftatt ihrer vernahmen wir einer Flote schmelzend verhallende Tone, und bie Mangen fo bittenb, fo flebend, fo verblutenb, und es waren fo geheimnigvolle Rlagelaute, bag fie einem bie Seele mit wahnsinnigem Grauen erfüllten, bag man an bie schauerlichsten Dinge benten mußte, an Leben ohne Liebe, an Tob ohne Auferstehung, an Thränen, bie man nicht weinen kann . . . "Wer ift bas?" flufterte ich leise. Und sie antwortete: "Es ist mein Mann, welcher bie Flote Wäst."

Theurer Freund, schlimmer noch als bas Traumen ift bas Erwachen.

Bie glüdlich sind boch die Franzosen! Sie träumen gar nicht. Ich habe mich genau barnach erkundigt, und dieser Umstand erklärt auch, warum sie mit so wacher Sicherheit ihr Tagesgeschäft verrichten und sich nicht auf unklare, dämmernde Gebanken und Gefühle einlassen, in der Kunst wie im Leben. In den Tragsbien unser großen deutschen Dichter spielt der Traum eine große Rolle, wovon französische Trauerspieldichter nicht die geringste Ahnung haben. Ahnungen haben sie überhaupt nicht. Bas der Art in neueren französischen Dichtungen zum Borschein kommt, ist weder dem Raturell des Dichters noch des Publikums angemessen, ist nur den Deutschen nachempfunden, ja am Ende vielleicht nur armselig abgestohlen. Denn die Franzosen begehen nicht bloß Gedankenplagiate, sie entwenden uns nicht bloß poetische Figuren und Bilder, Ideen und Ansichten, sondern sie stehlen uns auch Empsindungen, Stimmungen, Seelenzustände, sie begehen Gefühlsplagiate. Dieses gewahrt man namentlich, wenn Einige von ihnen die Gemüthsfaseleien der katholischromantischen Schuleraus der Schlegelzeit sest nachbeucheln.

Mit wenigen Ausnahmen, tonnen alle Frangofen ihre Erziehung nicht verläugnen; fie find mehr ober weniger Raterialisten, je nachbem fie mehr ober weniger jene frangofische Erziehung genossen, die ein Produkt der materialistischen Philosophie ift. Daher ist ihren Dichtern die Naivetät, das Gemuth, die Erkenntnis burch Anschauungen und das Aufgehen im angeschauten Gegenstande versagt. Sie haben nur Resterion, Passon und Sentimentalität.

Ja, ich möchte bier ju gleicher Zeit eine Anbeutung aussprechen, bie jur Beurtheilung mancher beutschen Autoren nüplich ware: Die Sentimentalität ift ein Probukt bes Materialismus. Der Materialist trägt nämlich in ber Seele bas bammernbe Bewußtsein, bag bennoch in ber Welt nicht Alles Materje ift; wenn ihm fein furger Berftand bie Materialität aller Dinge noch fo bunbig bemonstrirt, fo fträubt fich boch bagegen fein Gefühl; es beschleicht ibn juweilen bas geheime Beburfniß, in ben Dingen auch etwas Urgeistiges anzu . ertennen; und biefes unflare Gehnen und Beburfen erzeugt fene unflare Empfindsamfeit, welche wir Gentimentalität nennen. Sentimentalität ift bie Berzweiflung ber Materie, bie fich felbernicht genügt und nach etwas Befferem, ins unbestimmte Gefühl binausichwarmt. - Und in ber That, ich habe gefunben baf es eben bie fentimentalen Autoren maren, bie ju Baufe, ober wenn ihnen ber Wein bie Bunge gelöst hatte, in ben berbften Boten ihren Materialismus austramten. Der sentimentale Ton, besonders wenn er mit patriotiichen, fittlich religiofen Bettelgebanten verbrämt ift, gilt aber bei bem großen Publifum ale bas Rennzeichen einer iconen Geele!

Frankreich ift bas Land bes Materialismus; er befundet fich in allen Erscheinungen bes hiefigen Lebens. Manche begabte Geifter versuchen zwar feine Burzel auszugraben, aber biese Berfuche bringen noch größere Mislichkeiten bervor. In ben aufgeloderten Boben fallen bie Samentörner jener spiritualistischen Irrlehren, beren Gift ben socialen Zustanb Frankreichs auf's Unbeilsamste verschlimmert.

Täglich steigert sich meine Angst über die Krisen, die dieser sociale Zustand Frankreiche bervordringen kann; wenn die Franzosen nur im Mindesten an die Zukunft dächten, könnten sie auch keinen Augenblick mit Rube ihres Dasseins froh werden. Und wirklich freuen sie sich dessen nie mit Rube. Sie sien nicht gemächlich am Banquette des Lebens, sondern sie verschlucken dort ellig die holden Gerichte, flürzen den sügen Trank hastig in den Schlund und können sich dem Genusse nie mit Wohlbehagen hingeben. Sie mahnen mich an den alten Dolzschnitt in unserer Dausbibel, wo die Kinder Israel vor dem Auszug aus Egypten das Paschafest begeben, und stehend, reisegerüstet und den Wanderstab in den Dänden, ihren Lämmerbraten verzehren. Werden uns in Deutschland die Lebenswonnen auch viel spärlicher zugetheilt, so ist es uns doch vergönnt, sie mit behaglichster Rube zu genießen. Unsere Tage gleiten sanft dahin, wie ein Haar, welches man durch die Milch zieht.

Liebster Lewald, ber lettere Bergleich ift nicht von mir, sondern von einem Rabbinen; ich las ihn unlängst in einer Blumenlese rabbinischer Poesse, wo ber Dichter das Leben des Gerechten mit einem Haare vergleicht, welches man durch die Milch zieht. Anfangs totte ich ein Bischen über dieses Bild, denn nichts wirft erbrechlicher auf meinen Magen, als wenn ich des Morgens meinen Kasse trinke und ein Daar in der Milch sinde. Nun gar ein langes Daar, welches sich sanst hindurchziehen läßt, wie das Leben des Gerechten! Aber das ist eine Idiosynkrasie von mir; ich will mich durchaus an das Bild gewöhnen, und werde es bei sebet Gelegenheit anwenden. Ein Schriftseller darf sich nicht seiner Subjektivität ganz überlassen, er muß Alles schreiben können, und sollte es ihm noch so übel dabei werden.

Das Leben eines Deutschen gleicht einem haar, welches burch bie Milch gezogen wird. Ja, man könnte ber Bergleichung noch größere Bollfommenheit verleihen, wenn man sagte: Das beutsche Boll gleicht einem Bopf von breißig Millionen zusammengesichtenen haaren, welcher in einem großen Milchiopfe seelenruhig berum schwimmt. Die hälfte bes Bildes könnte ich beibehalten und bas französische Leben mit einem Milchiopfe vergleichen, worin tausend und abertausend Fliegen hineingestürzt sind, und die einen sich auf den Rücken der andern emporzuschwingen suchen, am Ende aber boch alle zu Grunde gehen, mit Ausnahme einiger wenigen, die sich durch Jusall ober Klugheit bis an den Rand bes Topfes zu rudern gewußt, und bort, im Trockenen, aber mit nassen Blügeln, berumtriechen.

Ich habe Ihnen über ben socialen Zustand ber Franzosen, aus besonderen Gründen, nur wenige Andeutungen geben wollen; wie sich aber die Berwicklung lösen wird, das vermag kein Mensch zu errathen. Bielleicht naht Frankreich einer schrecklichen Catastrophe. Diesenigen, welche eine Revoluzion anfangen, sind gewöhnlich ihre Opfer, und solches Schidfal trifft vielleicht Bölker eben so gut, wie Individuen. Das französische Bolk, welches die große Revoluzion Europa's begonnen, geht vielleicht zu Grunde, während nachfolgende Bölker die Früchte seines Beginnens ernten.

Aber hoffentlich irre ich mich. Das frangofifche Bolt ift bie Rate, welche, fie falle auch von ber gefährlichften Dobe berab, bennoch nie ben Dals bricht,

fonbern unten gleich wieber auf ben Beinen fieht.

Eigentlich, liebster Lewald, weiß ich nicht, ob es naturhistorisch richtig ift, daß die Rapen immer auf vier Pfoten fallen und sich baher nie beschädigen, wie ich als Neiner Junge einst gehört hatte. Ich wollte damals gleich das Experiment anstellen, stieg mit unserer Rape auf's Dach und warf sie von dieser höbe in die Strasse hinad. Zufällig aber ritt eben ein Rosaf an unserem Hause vorbei, die arme Rape siel just auf die Spize seiner Lanze, und er ritt lustig mit dem gespiesten Thiere von dannen. — Wenn es nun wirklich wahr ist, daß Rapen immer unbeschädigt auf die Beine fallen, so müssen sie sich doch in solchem Falle vor den Lanzen der Rosafen in Acht nehmen . . .

### Sunfter Brief

Mein Nachbar, ber alte Grenabier, fist heute nachfinnenb vor feiner hausthur; manchmal beginnt er eins feiner alten bonapartiftischen Lieber, boch bie Stimme versagt ihm vor innerer Bewegung; feine Augen find roth, und allem Anschein nach bat ber alte Raug geweint.

Aber er war gestern Abend bei Frankoni und hat bort die Schlacht bei Austerlitz gesehen. Um Mitternacht verließ er Paris, und die Erinnerungen beschäftigten seine Seele so übermächtig, daß er wie somnambul die ganze Racht durchmarschirte und zu seiner eigenen Berwunderung diesen Rorgen im Dorfe anlangte. Er hat mir die Fehler des Stücks auseinandergesetz, benn er war selber bei Austerlitz, wo das Wetter so kalt gewesen, daß ihm die Flunte an den Fingern festfror; bei Frankoni hingegen konnte man es vor Dize nicht aushalten. Mit dem Pulverdampf war er sehr zufrieden, auch mit dem Geruche der Pferde; nur behauptete er, daß die Cavallerie bei Austerlitz keine so gut dressirten Schimmel besessen. Ob das Manöver der Infanterie ganz richtig bargestellt worden, wußte er nicht genau zu beurtheilen;

benn bei Austerlit, wie bei jeber Schlacht, sei ber Pulverbampf so ftark gewesen, bag man kaum sah, was ganz in der Nähe vorging. Der Pulverbampf bei Frankoni war aber, wie der Alte sagte, ganz vortresslich, und schlug ihm so angenehm auf die Bruft, daß er badurch von seinem Dusten geheilt ward. "Und der Kaiser?" fragte ich ihn. "Der Kaiser," antwortete der Alte, "war ganz unverändert, wie er leibt und lebte, in seiner grauen Kapote mit dem dreieckigen Hüchen, und das Herz pochte mir in der Brust. Ach, der Kaiser," seste der Alte hinzu, "Gott weiß, wie ich ihn liebe, ich bin oft genug in diesem Leben für ihn ins Feuer gegangen, und sogar nach dem Tode muß ich für ihn ins Feuer gehen!"

Den lesten Jufat sprach Ricon, so heißt ber Alte, mit einem geheimnisvoll bufteren Lone, und schon mehrmals hatte ich von ihm die Aeußerung vernommen, daß er einst für den Raiser in die Dolle tame. Als ich heute ernsthaft in ihn brang, mir diese räthselhaften Worte zu erklären, erzählte er mir folgende entsepliche Geschichte:

"Als Napoleon ben Dapft Dius VII. von Rom wegführen und nach bem boben Bergichloffe von Savona bringen ließ, gehörte Ricou ju einer Compagnie Grenabiere, die ihn bort bewachten. Anfangs gewährte man bem Dapfte manche Freiheiten; ungehindert fonnte er ju beliebigen Stunden feine Bemacher verlaffen und fich nach ber Schloffapelle begeben, wo er täglich felber Meffe las. Wenn er bann burch ben großen Saal fchritt, wo bie taiferlichen Grenabiere Bade bielten, ftredte er bie banb nach ihnen aus und gab ibnen Aber eines Morgens erhielten bie Grenabiere bestimmten Befehl, ben Ausgang ber papftlichen Gemacher ftrenger ale vorber ju bemachen und bem Papft ben Durchgang im großen Saale zu versagen. Unglücklicherweise traf juft Ricou bas Loos, biesen Befehl auszuführen, ibn, welcher Bretagner von Geburt, also erzfatholisch war und in dem gefangenen Papfte ben Statthalter Christi verehrte. Der arme Ricou ftand Schilbmache por ben Bemächern bes Papftes, als biefer, wie gewöhnlich, um in ber Schloßkapelle Messe zu lesen, burch ben großen Saal wandern wollte. trat vor ihn hin und erflärte, daß er bie Consigne erhalten, ben heiligen Bater nicht burch zu laffen. Bergebens fuchten einige Priefter, bie fich im Gefolge bes Papftes befanden, ihm ins Gemüth zu reben und ihm zu bebeuten, welch einen Frevel, welche Gunbe, welche Berbammnig er auf fich labe, wenn er Seine Beiligfeit, bas Dberhaupt ber Rirche, verhindere, Deffe ju lefen . . . Aber Ricou blieb unerschütterlich, er berief sich immer auf bie Unmöglichkeit, feine Configne zu brechen, und als ber Papft bennoch weiter fcbreiten wollte, rief er entschlossen: "Au nom de l'Empereur!" und trieb ihn mit vorgehaltenem Bajonnette gurud. Rach einigen Tagen wurde ber ftrenge Befehl wieber aufgehoben, und ber Dabft burfte, wie früherbin, um Deffe ju lefen, ben

großen Saal burchwandern. Allen Anwesenben gab er dann wieder ben Segen, nur nicht dem armen Ricou, den er seitbem immer mit strengem Grtafblide ansah und dem er den Rücken kehrte während er gegen die Uebrigen die segnende Dand ausstreckte. "Und doch konnte ich nicht anders handeln" — setzte der alte Invalide hinzu, als er mir diese entsezliche Geschichte erzählte — "ich konnte nicht anders handeln, ich hatte meine Consigne, ich mußte dem Kaiser gehorchen; und auf seinen Befehl — Gott verzeih mir's! — hätte ich dem lieben Gott selber das Basonnett durch den Leib gerannt."

Ich habe bem armen Schelm versichert, daß ber Raiser für alle Sünden ber großen Armee verantwortlich sei, was ihm aber wenig schaben lönne, da tein Teufel in der hölle sich unterstehen würde, den Napoleon anzutasten. Der Alte gab mir gern Beifall und erzählte, wie gewöhnlich, mit geschwäßiger Begeisterung, von der herrlichseit des Raiserreichs, der imperialen Zeit, wo Alles so goldströmend und blühend, statt daß heut zu Lage die ganze Welt so

welf und abgefärbt ausfieht.

Bar wirklich bie Beit bes Raiferreiche in Frankreich fo fcon und beglüdenb, wie biefe Bonapartiften, klein und groß, vom Invaliden Ricou bis jur Derjogin von Abrantes, uns vorzuprablen pflegen? Ich glaube nicht. Die Aecker -lagen brach und bie Denichen wurben jur Schlachtbant geführt. Ueberall Mutterthranen und hausliche Beröbung. Aber es geht biefen Bonapartiften wie bem versoffenen Bettler, ber bie scharffinnige Bemertung gemacht batte, bag, fo lange er nüchtern blieb, feine Wohnung nur eine erbarmliche Butte, fein Beib in Lumpen gehüllt und fein Rind frant und bungrig mar, baff aber, fobalb er einige Glafer Branntwein getrunten, biefes gange Elend fich ploglich anberte, feine Butte fich in einen Palaft verwandelte, fein Beib wie eine ge--putte Prinzessin aussah, und sein Kind wie die wohlgenährteste Gesundheit ibn anlachte. Wenn man ibn nun ob feiner folechten Wirthichaft mandmal ausschalt, fo verficherte er immer, man moge ihm nur genug Branntwein ju trinten geben, und fein ganger Saushalt wurde balb ein glangenberes Anfeben Statt Branntwein mar es Rubm, Chraier und Eroberungeluft, was jene Bonapartiften fo fehr berauschte, bag fie bie wirkliche Gestalt ber Dinge mabrend ber Raiserzeit nicht faben; und jest, bei feber Belegenbeit, wo eine Klage über schlechte Zeiten laut wird, rufen sie immer: Das wurde fich gleich anbern, Franfreich wurde blühen und glanzen, wenn man uns wieber wie fonft zu trinfen gabe: Ehrenfreuge, Epaulette, contributions volontaires, fpanifche Gemalbe, Derzogthumer in vollen Bugen.

Bie bem aber auch sei, nicht blos bie alten Bonapartisten, sonbern auch bie große Masse bes Bolts wiegt sich gern in biesen Iunsonen, und bie Tage bes Raiserreichs find bie Poesie biefer Leute, eine Poesie, bie noch bazu Opposition bilbet gegen bie Geistesnüchternheit bes siegenden Bürgerstandes. Der Derois-

mus ber imperialen Derricaft ift ber einzige, wofür bie Frangofen noch empfänglich find, und Napoleon ift ber einzige Deros, an ben fie noch glauben.

Wenn Sie Dieses erwägen, theurer Freund, so begreifen Sie auch feine Beltung für bas frangofische Theater und ben Erfolg, womit bie hiefigen Bühnenbichter biese einzige, in ber Sandwufte bes Indifferentismus einzige Quelle ber Begeisterung so oft ausbeuten. Wenn in den fleinen Baubevillen ber Boulevarbe-Theater eine Scene aus ber Raiserzeit bargeftellt wirb, ober gar ber Raifer in Person auftritt, bann mag bas Stud auch noch fo folecht sein, es fehlt boch nicht an Beifallsbezeugungen; benn bie Seele ber Buschauer spielt mit, und sie applaubiren ihren eigenen Gefühlen und Erinne-Da giebt es Couplets, worin Stichworte find, Die wie betäubenbe Rolbenschläge auf bas Gehirn eines Frangosen, andere, bie wie Zwiebeln auf feine Thranenbrufen wirten. Das jaucht, bas weint, bas flammt bei ben Morten: Aigle français, soleil d'Austerlitz, Jena, les pyramides, la grande armée, l'honneur, la vieille garde, Napoléon . . . ober wenn gar ber Mann felber, l'homme, jum Borfchein fommt, am Enbe bes Stude, als Deus ex machina! Er hat immer bas Bunichelbutden auf bem Ropfe und bie Banbe binterm Ruden und fpricht fo lafonisch ale möglich. Ich habe nie ein Baubeville gesehen, worin Napoleon gesungen. Alle Anbere 3d habe fogar ben alten Frig, Frederic le Grand, in Baubevillen fingen boren, und gwar fang er fo fcblechte Berfe, bag man fcbier glauben tonnte, er habe fie felbit gebichtet.

In ber That, bie Berfe biefer Baubeville find fvottschlecht, aber nicht bie Mufit, namentlich in ben Studen, wo alte Stelzfuße bie Felbberrngröße unb bas fummervolle Enbe bes Raifers befingen. Die grazible Leichtfertigfeit bes Baubevilles geht bann über in einen elegisch-sentimentalen Ton, ber felbft einen Deutschen rubren konnte. Den Schlechten Terten folder Complaintes find nemlich alsbann fene befannten Melobien untergelegt, womit bas Bolf feine Napoleonelieber abfingt. Diefe Letteren ertonen bier an allen Orten, man follte glauben, fie fcwebten in ber Luft ober bie Bogel fangen fie in ben Baumzweigen. Dir liegen beständig biefe elegisch-fentimentalen Melobien im Ginn, wie ich fie von jungen Mabden, fleinen Rinbern, verfruppelten Solbaten, mit allerlei Begleitungen und allerlei Bariationen singen hörte. Am rührendsten fang fie ber blinbe Invalibe auf ber Citabelle von Dieppe. Meine Wohnung lag bicht am Fuße jener Citabelle, wo fie ins Meer hinausragt, und bort, auf bem bunteln Gemauer, fag er gange Nachte, ber Alte, unb fang bie Thaten bes Raifers Napoleon. Das Meer ichien feinen Gefangen ju laufchen, bas Wort Gloire jog immer fo feierlich über bie Wellen, bie manchmal wie vor Berwunderung aufrauschten und bann wieder ftill weiter sogen ihren nächtlichen Weg . . . Wenn fie nach St. Beleng famen, gruften fle vielleicht ehrfurchtsvoll ben tragischen Felsen ober brandeten bort mit schmerzlichem Unmuth. Wie manche Nacht ftand ich am Fenster und horchte ihm zu, bem alten Invaliden von Dieppe. Ich kann seiner nicht vergessen. Ich fehe ihn noch immer sigen auf bem alten Gemäuer, während aus ben dunkeln Wolfen der Mond hervortrat und ihn wehmuthig beleuchtete, den Ofsian des Kaiserreichs.

Bon welcher Bebeutung napoleon einft für bie frangofische Bubne fein wird, läßt fich gar nicht ermeffen. Bis jest fab man ben Raifer nur in Baubevillen ober großen Spettatel- und Deforationsftuden. Aber es ift bie Göttin ber Tragobie, welche biefe bobe Geftalt als rechtmäßiges Gigenthum in Anspruch nimmt. Ift es boch, ale habe jene Fortuna, bie fein Leben fo fonberbar lentte, ihn ju einem gang besonberen Beschent für ihre Coufine Die Tragobienbichter aller Zeiten werben bie Schid-Melvomene bestimmt. fale biefes Mannes in Berfen und Profa verherrlichen. Die frangofischen Dichter find jeboch gang besonbers an biefen Belben gewiesen, ba bas frangofifche Bolt mit feiner gangen Bergangenheit gebrochen bat, für bie Belben ber feubaliftifchen und courtifanesten Beit ber Balois und Bourbonen feine moblwollende Sympathie, wo nicht gar eine häfliche Antipathie empfindet, und Rapoleon, ber Gohn ber Revolution, bie einzig große Berrichergestalt, ber einzige fonigliche Beld ift, woran bas neue Franfreich fein volles berg weiben fann.

Dier habe ich beiläufig angebeutet, bag ber politische Ruftand ber Frangofen bem Bebeihen ihrer Tragobie nicht gunftig fein fann. Wenn fie geschichtliche Stoffe aus bem Mittelalter ober aus ber Beit ber letten Bourbonen bebanbeln, fo fonnen fie fich bes Einfluffes eines gewiffen Parteigeiftes nimmermehr erwehren, und ber Dichter bilbet bann icon von vorn berein, ohne es qu wiffen, eine mobern-liberale Opposition gegen ben alten Ronig ober Ritter, ben er feiern wollte. Daburch entsteben Miflaute, Die einem Deutschen, ber mit ber Bergangenheit noch nicht thatsachlich gebrochen bat, und gar einem beutschen Dichter, ber in ber Unpartheilichfeit Goethe'fcher Runftlerweise auferzogen worben, aufe unangenehmfte ine Bemuth ftechen. Die letten Tone ber Marfeillaife muffen verhallen, ehe Autor und Publifum in Frankreich fic an ben Belben ihrer früheren Gefchichte wieber gehörig erbauen konnen. Und ware auch bie Geele bes Autore icon gereinigt von allen Schladen bes Saffes, so fände boch sein Wort kein unparteiisches Ohr im Parterre, wo die Manner fipen, die nicht vergessen können, in welche blutigen Conflikte sie mit der Sippschaft fener Belben gerathen, bie auf ber Bubne tragiren. Man fann ben Unblid ber Bäter nicht sehr goutiren, wenn man ben Göhnen auf bem Place de Greve bas Baupt abgeschlagen bat. Go etwas trubt ben reinen Theatergenuß. Richt felten verfennt man bie Unparteilichfeit bes Dichtere fo weit, bag man Seine. III.

ha antirevolutionarer Gesinnungen beschulbigt. — "Bas soll biefes Rittersthum, biefer phantastische Plunber?" ruft bann ber entrüstete Republisaner, und er schreit Anathema über den Dichter, ber die helben alter Zeit, zur Ber-führung bes Bolles, zur Erweckung aristokratischer Sympathien, mit seinen Bersen verberrlicht.

Dier, wie in vielen anderen Dingen, zeigt sich eine mahlverwandtschaftliche Aehnlichkeit zwischen den französischen Republikanern und den englischen Puritanern. Es knurret fast berselbe Ton in ihrer Theaterpolemik, nur Sas biesen der religiöse, jenen der politische Kanatismus die absurdesten Argumente leibt. Unter den Aktenstüden aus der Cromwel'schen Periode giebt es eine Streitschrift des berühmten Puritaners Pronne, betitelt: Histrio-mastix, (gedr. 1633), woraus ich Ihnen folgende Diatride gegen das Theater zur Ergösung mittheile:

There is scarce one devil in hell, hardly a notorios sin or sinner upon earth, either of modern or antient times, but hath some part or other in our stage-plays.

O, that our players, our play-hounters would now seriously consider, that the persons whose parts, whose sins they act and see, are even then gelling in the eternal flames of hell for these particular sins of theyrs, even then, while they are playing of these sins, these parts of theyrs on the stage! O, that they would now remember the sighs, the groans, the tears, the anguish, weeping and gnashing of teeth, the crys and ahrieks that these wickednesses causes in hell, while the are acting, applauding, committing and laughing at them in the playhouse!

#### Sechfter Brief.

Mein theurer, innig geliebter Freund! Mir ift, als trüge ich biefen Morgen einen Kranz von Mohnblumen auf bem haupte, ber all mein Sinnen und Denken einschläfert. Unwirsch rüttle ich manchmal ben Kopf, und bann erwachen wohl barin hie und ba einige Gebanken, aber gleich nicken sie wieder ein und schnarchen um bie Bette. Die Wige, die Blöhe bes Gehirns, die zwischen ben schlummernben Gebanken umherspringen, zeigen sich ebenfalls nicht besonders munter, und sind vielmehr sentimental und träge. Ift es die Krüblingeluft, die bergleichen Kopfbetäubungen verursacht, oder die veränderte Lebensart? Dier geh' ich Abends schon um neun Uhr zu Bette, ohne mübe zu sein, genieße dann keinen gesunden Schlaf, der alle Glieber bindet, sondern wälze mich die ganze Racht in einem traumsüchtigen Dalbschlummer. In

Paris singegen, wo ich mich erst einige Stunden nach Mitternacht zur Rube begeben konnte, war mein Schlaf wie von Eisen. Kam ich boch erst um acht Uhr vom Tische, und bann rollten wir ins Theater. Der Dr. Dettmold aus Dannover, der ben verstoffenen Winter in Paris zubrachte und uns immer ins Theater begleitete, hielt uns munter, wenn die Stücke auch noch so einschläfernd. Wir haben viel zusammen gelacht und kritisert und medisert. Seien Sie ruhig, Liebster, Ihrer wurde nur mit der schönsten Anerkenntuis gebacht. Wir zollten Ihnen das freudigste Lob.

Sie wundern fich, baß ich so oft ins Theater gegangen; Sie wissen, ber Besuch bes Schauspielhauses gehört nicht eben zu meinen Gewohnheiten. Aus Caprice enthielt ich mich biefen Winter bes Salonlebens, und bamit bie Freunde, bei benen ich selten erschien, mich nicht im Theater fähen, wählte ich gewöhnlich eine Avant-scene, in beren Ede man fich am besten ben Augen bes Dublitums verbergen tann. Diefe Avant-scenen find auch außerbem meine Lieblingspläte. Man fieht hier nicht blog was auf bem Theater gespielt wirb, sonbern auch mas binter ben Couliffen vorgeht, hinter jenen Couliffen, wo bie Runft aufbort und bie liebe Ratur wieber anfangt. Benn auf ber Buhne irgend eine pathetische Tragobie ju fchauen ift, und ju gleicher Beit von bem lieberlichen Comobiantentreiben binter ben Couliffen bie und ba ein Stud zum Boricein tommt, fo mabnt bergleichen an antife Banbbilber ober an bie Fresten ber Münchener Gloptothet und mancher italienischen Dalaggos, we in ben Ausschnitteden ber großen bistorischen Gemalbe lauter poffirliche Arabesten, lacenbe Götterfpage, Bacchanalien und Satyr-Ibyllen angebracht finb.

Das Theater français besuchte ich sehr wenig; bieses Daus hat für mich etwas Debes, Unerfreuliches. Dier spuken noch die Gespenster der alten Tragöbie, mit Dolch und Giftbecher in den bleichen händen; hier stäubt noch der Puber der flassischen Perücken. Daß man auf diesem klassischen Boden manchmal der modernen Romantif ihre tollen Spiele erlaubt, oder daß man den Auforderungen des älteren und des süngeren Publikums, durch eine Mischung des Klassischen und Romantischen entgegen kommt, daß man gleichsam ein tragischen Under-milieu gebildet hat, das ift am unerträglichken. Diese französischen Tragöbiendichter sind emancipirte Stlaven, die immer noch ein Stück der alten klassischen Kette mit sich herumschleppen; ein feines Ohr hört bei sebem ihrer Tritte noch immer ein Geklirre, wie zur Zeit der herrschaft Agamemnons und Talmas.

Ich bin weit bavon entfernt, die altere frangofifche Tragobie unbebingt gu verwerfen. Ich ehre Corneille und ich liebe Racine. Sie haben Meifterwerfe geliefert, die auf ewigen Postamenten ftehen bleiben im Tempel ber Aunft. Aber für bas Theater ift ihre Zeit vorüber, sie haben ihre Senbung

erfüllt vor einem Publikum von Ebelleuten, bie sich gern für Erben des alleren Deroismus hielten, ober wenigstens diesen Deroismus nicht kleinbürgerlich verwarfen. Auch noch unter dem Empire konnten die Delben von Corneille und Racine auf die größte Sympathie rechnen, damals, wo sie vor der Loge des großen Kaisers und vor einem Parterre von Kunigen spielten. Diese Zeiten sind vorbei, die alte Aristofratie ist tobt, und Rapoleon ist tobt, und der Thron ist nichts als ein gewöhnlicher Holzstuhl, überzogen mit rothem Sammt, und heute herrscht die Bourgeoisse, die Delben des Paul de Kod und des Eugène Scribe.

· Ein Zwitterftyl und eine Gefchmadsanarchie, wie fie jest im Theater Français vorwalten, ift gräulich. Die meisten Novatoren neigen fich gar zu einem Raturalismus, ber für bie bobere Tragobie eben fo verwerflich ift wie bie hohle Rachahmung bes klassischen Pathos. Sie kennen zur Genüge, lieber Lewald, bas Ratürlichkeitsspftem, ben Ifflanbianismus, ber einft in Deutschland graffirte, und von Beimar aus, befonbers burch ben Ginflug von Schiller und Gothe, beffegt wurde. Ein foldes Ratürlichkeitsfoftem will fich auch bier ausbreiten, und feine Anbanger eifern gegen metrifche Form und gemeffenen Wenn erstere nur in bem Alexandriner und letterer nur in bem Bittergegröhle ber alteren Periobe bestehen foll, fo hatten biefe Leute Recht, und bie folichte Profa und ber nüchternfte Gefellschaftston wären ersprießlicher für Die Bühne. Aber bie wahre Tragobie muß alsbann untergeben. Diese forbert Rhythmus ber Sprache und eine von bem Gesellschaftston verschiebene Defla-3d möchte bergleichen fast für alle bramatischen Erzeugnisse in Anfpruch nehmen. Wenigstens fei bie Bubne niemals eine banale Wieberholung bes Lebens, und fie zeige baffelbe in einer gewissen vornehmen Beredlung, die fich, wenn auch nicht im Wortmaag und Bortrag, boch in bem Grundton, in ber inneren Zeierlichkeit eines Studes, ausspricht. Denn bas Theater ift eine anbere Belt, bie von ber unfrigen geschieben ift, wie bie Scene von Parterre. Awischen bem Theater und ber Wirklichkeit liegt bas Orchester, bie Mufit, und liebt fich ber Feuerstreif ber Rampe. Die Wirklichkeit, nachbem fie bas Tonteich burchwanbert und auch bie bebeutungsvollen Rampenlichter überschritten, fteht auf bem Theater als Poefie verklärt uns gegenüber. Wie ein verhallenbes Echo flingt noch in ihr ber holbe Wollaut ber Mufif, und fie ift mabrchenhaft angestrablt von ben geheimniffvollen Lampen. Das ift ein Bauberflang und Bauberglang, ber einem profaischen Dublifum febr leicht als unvatürlich vorkommt, und ber boch noch weit natürlicher ist als bie gewöhnliche Naturg es ift nämlich burch bie Runft erhöhete, bis jur blühenbften Göttlichleit gesteigerte Ratur.

Die besten Eragobienbichter ber Frangofen find noch immer Alexander Dumas und Bictor Dugo. Diefen nenne ich julest, weil feine Wirkfamkeit für

bas Theater nicht so groß und erfolgreich ift, obgleich er alle seine Beitgenossen biesseits des Rheines an poetischer Bedeutung überragt. Ich will ihm keineswegs das Talent für das Dramatische absprechen, wie von Bielen geschieht, die aus persider Absicht beständig seine lyrische Größe preisen. Er ist ein Oichter und kommandirt die Poesie in jeder Form. Seine Dramen sind eben so lobenswerth wie seine Oden. Aber auf dem Theater wirft mehr das Rhetorische als das Poetische, und die Borwürfe, die dei dem Fiasko eines Stückes dem Dichter gemacht werden, träsen mit größerem Rechte die Masse des Publitums, welches für naive Naturlaute, tiessinnige Gestaltungen, und psychologische Feinheiten minder empfänglich ist, als für pompöse Phrase, plumpes Gewieher der Leidenschaft und Coulissenreißerei. Lepteres heißt im französsischen Schauspielerargot: brüler les blandbes.

Bictor Sugo ift überhaupt hier in Frankreich noch nicht nach feinem vollen Berthe gefeiert. Deutsche Kritif und beutsche Unvarteilichkeit weiß feine Berbienfte mit befferem Daage ju meffen, und mit freierem Lobe ju wurbigen. Dier fteht feiner Anerkenntnig nicht blog eine flägliche Rritikafterei, fonbern auch bie politische Parteisucht im Bege. Die Carliften betrachten ibn als einen Abtrunnigen, ber feine Lever, als fie noch von ben letten Accorben bes Salbungeliebe Carle X. vibrirte, ju einem Domnus auf bie Juliusrevolution umzustimmen gewußt. Die Republifaner mißtrauen feinem Gifer für bie Bolfsfache, und wittern in feber Phrase bie verstedte Borliebe für Abelthum und Ratholicismus. Sogar bie unsichtbare Rirche ber St. Simonisten, bie überall und nirgende, wie bie driftliche Rirche von Conftantin, auch biefe verwirft ibn; benn biefe betrachtet bie Runft als ein Priefterthum und verlangt, bag febes Werf bes Dichtere, bes Malere, bes Bilbhauere, bes Dufifers, Beugniß gebe von seiner boberen Beibe, bag es feine beilige Genbung beurfunde, baf es bie Begludung und Bericonerung bes Menichengeschlechts beamede. Die Meifterwerte Bictor Dugos vertragen feinen folden moralifden Maafftab, ja fie funbigen gegen alle jene großmuthigen, aber irrigen Anforberungen ber neuen Rirche. 3ch nenne fie irrig, benn, wie Gie wiffen, ich bin für bie Autonomie ber Runft; weber ber Religion, noch ber Politik foll fie als Magb bienen, fie ift fich felber letter 3med, wie bie Belt felbft. begegnen wir benfelben einseitigen Borwurfen, Die icon Goethe von unferen Frommen zu ertragen hatte, und wie biefer muß auch Bictor Bugo bie unpaffenbe Anklage boren, bag er feine Begeisterung empfande für bas Ibeale, bag er ohne moralischen Balt, bag er ein faltherziger Egoift fei u. f. w. Dagu fommt eine falfche Rritit, welche bas Befte, was wir an ihm loben muffen, fein Talent ber finnlichen Gestaltung, für einen Fehler erklärt, und fie fagen: es mangle feinen Schöpfungen bie innerliche Poeffe, la possie intime, Umrig und Farbe feien ihm bie Dauptfache, er gebe außerlich fagbare Poefie, er fei

materiell, turg fie tabeln an ihm eben bie loblichfte Eigenschaft, feinen Sins fur bas Plaftifche.

Und bergleichen Unrecht geschieht ibm nicht von ben alten Claffifern, bie ibn nur mit ariftotelischen Baffen befehbeten und langft besiegt find, fonbern von feinen ebemaligen Rampfgenoffen, einer Fraction ber romantischen Schule, bie fich mit ihrem literarischen Gonfaloniere gang überworfen bat. früheren Freunde find von ihm abgefallen, und, um bie Wahrheit ju gesteben, abgefallen burch feine eigene Schulb, verlett burch jenen Egoismus, ber bei ber Schöpfung von Deifterwerten fehr vortheilhaft, im gefellichaftlichen Umgang aber febr nachtheilig wirft. Sogar St. Beuve hat es nicht mehr mit ibm aushalten fonnen; fogar St. Beuve tabelt ihn jest, er, welcher einft ber getreuefte Schildfnappe feines Ruhmes mar. Die in Afrita, wenn ber Ronig oon Dafur öffentlich ausreitet, ein Panegyrift vor ihm herläuft, welcher mit lautefter Stimme beständig fdreit: "feht ba ben Buffel, ben Abfommling eines Buffels, ben Stier ber Stiere, alle anbere find Dofen, und nur biefer ift ber rechte Buffel!" fo lief einft St. Beuve jebesmal por Bictor Sugo einber. wenn biefer mit einem neuen Berte vore Publifum trat, und flief in bie Dofaune und lobbubelte ben Buffel ber Poefie. Diefe Zeit ift vorbei, St. Beuve feiert jest bie gewöhnlichen Ralber und ausgezeichneten Rube ber frangofischen Literatur, bie befreundeten Stimmen ichweigen ober tabeln, und ber größte Dichter Frankreiche tann in feiner Deimath nimmermehr bie gebührenbe Unerfennung finden.

Ja, Bictor Dugo ift ber größte Dichter Frankreichs, und, was viel fagen will, er könnte sogar in Deutschland unter ben Dichtern erfter Klasse eine Stellung einnehmen. Er hat Phantasie und Gemüth, und dazu einen Mangel an Takt, wie nie bei Franzosen, sondern nur bei und Deutschen gefunden wird. Es fehlt seinem Geiste an Harmonie, und er ist voller geschmackloser Auswüchse, wie Grabbe und Jean Paul. Es fehlt ihm das schone Maaß-halten, welches wir bei den klassischen Schriftsellern bewundern. Seine Muse, trop ihrer Herrlichkeit, ist mit einer gewissen deutschen Unbeholfenheit behaftet. Ich möchte dasselbe von seiner Muse behaupten, was man von den schonen Engländerinnen sagt: sie hat zwei linke hände.

Alerander Dumas ift tein so großer Dichter wie Bictor Dugo, aber er besigt Eigenschaften, womit er auf dem Theater weit mehr als dieser ausrichten kann. Ihm steht zu Gebote jener unmittelbare Ausbruck der Leibenschaft, welchen die Branzosen Verve nennen, und dann ist er mehr Franzose als Hugo: er sympathisirt mit allen Lugenden und Gebrechen, Tagesnäthen und Unruhigseiten seiner Landsleute, er ist enthusiastisch, aufbrausend, comödiantenhaft, edelmüthig, leichtsinnig, großsprecherisch, ein echter Sohn Frankreichs, der Gastogne von Europa. Er redet zu dem Perzen mit dem Perzen, und wird ver-

Sein Ropf ift ein Gafthof, wo mandmal gute Be-Kanben und applaubirt. banten einkehren, bie fich aber bort nicht langer als über Racht aufhalten; febr Reiner bat wie Dumas ein Talent für bas Dramatische. oft stebt er leer. Das Theater ift fein mahrer Beruf. Er ift ein geborener Bubnenbichter, und Don Rechtswegen gehören ihm alle bramatischen Stoffe, er finde fie in ber Ratur ober in Schiller, Shafespeare und Calberon. Er entlodt ibnen neue Effette, er schmilzt bie alten Münzen um, bamit fie wieber eine freudige Tagesgeltung gewinnen, und wir follten ibm fogar banten für feine Diebftähle an ber Bergangenheit, benn er bereichert bamit bie Gegenwart. Critif, ein unter betrübsamen Umftanben ans Licht getretener Auffat im Journal des Débats, bat unserem armen Dichter bei ber großen unwissenben Menge fehr fart gefchabet, indem vielen Scenen feiner Stude bie frappanteften Parallelftellen in ausländischen Tragodien nachgewiesen wurden. Aber nichts ift thörigter als biefer Borwurf bes Plagiats, es giebt in ber Runft tein sechstes Gebot, ber Dichter barf überall zugreifen, wo er Material zu feinen Berken findet, und felbst ganze Säulen mit ausgemeißelten Rapitälern barf er fich zueignen, wenn nur ber Tempel herrlich ift, ben er bamit ftust. bat Goethe febr gut verftanden, und vor ihm fogar Shafespeare. thörigter als bas Begehrniß, ein Dichter folle alle feine Stoffe aus fich felber berausschaffen; bas fei Driginalität. 3ch erinnere mich einer gabel, wo bie Spinne mit ber Biene fpricht und ihr vorwirft, bag fie aus taufend Blumen bas Material fammle, wovon fie ihren Bachebau und ben Bonig barin bereite: ich aber, fest fie triumphirent bingu, ich giebe mein ganges Runftgewebe in Driginalfaben aus mir felber bervor.

Bie ich eben erwähnte, ber Auffat gegen Dümas im Journal des Debats trat unter betrübsamen Umständen ans Licht; er war nemlich abgefast von einem jener jungen Seiden, die blindlings den Befehlen Bictor Dugo's gehorchen, und er ward gedruckt in einem Blatte, dessen Direktoren mit demselben aufs Innigste befreundet sind. Dugo war großartig genug, die Mitwissenschaft an dem Erscheinen dieses Artikels nicht abzuläugnen, und er glaubte seinem alten Freunde Dümas, wie es in literarischen Freundschaften üblich ist, zu rechter Zeit den zweckmäßigen Todesstoß versetz zu haben. In der That, über Dümas Renommee hing seitdem ein schwarzer Trauerstor, und Biele behaupteten, wenn man diesen Flor wegzöge, werde man gar nichts mehr dahinter erblicken. Aber seit der Aufsührung eines Dramas wie "Edmund Rean" ist Dümas Renommee aus ihrer dunklen Berhüllung wieder leuchtend hervorgetreten, und er beurkundete damit aufs Reue sein großes dramatisches Talent.

Diefes Stud, weiches fich gewiß auch bie beutiche Buhne zugeeignet hat, ift mit einer Lebenbigfeit aufgefaßt und ausgeführt, wie ich noch nie gesehen; ba ift ein Guß, eine Reuheit in ben Mitteln, bie fich wie von felbft barbieten,

eine Rabel, beren Berwidlungen gang natürlich aus einander entspringen, ein Gefühl, bas aus bem Bergen fommt und jum Bergen fpricht, turg eine Schöpfung. Mag Dumas auch in Acuferlichfeiten bes Coftums und bes Lofales fich fleine Fehler zu Schulben tommen laffen; in bem gangen Gemalbe herricht nichts besto weniger eine erschütternbe Bahrbeit: er verfente mich im Beifte wieber gang gurud nach Alt-England, und ben feligen Rean selber, ben ich bort so oft fah, glaubte ich wieder leibhaftig vor mir zu feben. Bu folder Täuschung hat freilich auch ber Schauspieler beigetragen, ber bie Rolle bes Rean spielte, obgleich sein Aeugeres, die imposante Gestalt von Freberic Lemaitre, fo fehr verschieben war von ber fleinen untersetten Figur bes feligen Rean. Diefer aber hatte bennoch etwas in feiner Verfonlichfeit, fo wie auch in seinem Spiel, was ich bei Freberic Lemaitre wieber finbe. Es herrscht awischen ihnen eine munberbare Bermanbtschaft. Rean mar eine jener ercertionellen Naturen, die weniger bie allgemeinen schlichten Gefühle, als vielmehr bas Ungewöhnliche, Bigarre, Augerorbentliche, bas fich in einer Menschenbruft begeben fann, burch überraschende Bewegung bes Körpers, unbegreiflichen Ton ber Stimme und noch unbegreiflicheren Blid bes Auges, gur außeren Un-Daffelbe ift bei Freberic Lemaitre ber Fall und biefer ift fcauung bringen. ebenfalls einer jener fürchterlichen Farceure, bei beren Unblid Thalia por Entfegen erbleicht und Melpomene vor Wonne lächelt. Rean war einer jener Meniden, beren Charafter allen Reibungen ber Civilifagion tropt, bie, ich will nicht fagen aus befferem, fonbern aus gang anberem Stoffe als wir anbere befteben, edige Sonberlinge mit einseitiger Begabung, aber in biefer Ginfeitigfeit außerorbentlich, alles vorhandene überragend, erfüllt von jener unbegrentten, unergrundlichen, unbewußten, teuflisch göttlichen Gewalt, welche wir bas Damonische nennen. Mehr ober minber findet fich biefes Damonifche bei allen großen Männern ber That ober bes Wortes. Rean mar gar fein vielfeitiger Schauspieler; er konnte zwar in vielerlei Rollen spielen, boch in biefen Rollen fpielte er immer fich felber. Aber baburch gab er uns immer eine erfcutternbe Bahrheit und obgleich gehn Jahre feitbem verfloffen find, febe ich ibn boch noch immer vor mir fteben als Sholot, als Othello, Richard, Datbeth, und bei manchen bunflen Stellen biefer Shatefpeareichen Stude erichloff mir fein Spiel bas volle Berftanbnig. Da gabe Mobulationen in feiner Stimme, bie ein ganges Schreckenleben offenbarten, ba gab es Lichter in feinem Muge, bie einwärte alle Finfterniffe einer Titanenfeele beleuchteten, ba gab es Plöglichkeiten in ber Bewegung ber Band, bes Fuges, bes Ropfes, bie mehr fagten als ein vierbanbiger Commentar von Grang Dorn.

## Siebenter Brief.

Es ware ungerecht, wenn ich, nach fo ruhmlicher Ermahnung Frebeite Lemaitres, ben anbern großen Schauspieler, beffen fich Paris ju erfreuen hat, mit Stillschweigen überginge. Boccage genießt bier eines eben fo glangenben Rubmes, und feine Verfonlichfeit ift, wo nicht eben fo mertwurdig, boch gewiß ebenfo intereffant, wie bie feines Collegen. Boccage ift ein ichoner, vornehmer Menich, ber fich in ben ebelften Formen bewegt. Er befigt eine metallreiche, ju allen Tonarten biegfame Stimme, bie eben fo gut bes furchtbarften Donners von Born und Grimm, ale ber hinschmelgenbften Bartlichfeit bes Liebeflufterns fähig ift. In ben wilbeften Ausbruchen ber Leibenschaft bewahrt er eine Grazie, bewahrt er bie Burbe ber Runft, und verschmäht es, in robe Ratur überzuschnappen, wie Freberic Lemaitre, ber zu biefem Preise größere Effette erreicht, aber Effette, bie uns nicht burch poetische Schonheit entzuden. Diefer ift eine erceptionelle Natur, ber von feiner bamonischen Gewalt mehr beseffen wird als er fie selber befigt, und ben ich mit Rean vergleichen fonnte; jener, Boccage, ift nicht von anberen Menschen organisch verschieben, sonbern unterscheibet fich von ihnen burch eine ausgebilbetere Organisazion, er ift nicht ein Zwittergeschöpf von Ariel und Raliban, fonbern er ift ein harmonischer Menfc, eine fcone fclante Gestalt, wie Phobus Apollo. Sein Auge ift nicht fo bebeutent, aber mit ber Ropfbewegung fann er ungeheure Effette bervorbringen, besonders wenn er manchmal weltverhöhnend vornehm bas Daupt gurudwirft. Er bat talte ironische Genfger, bie einem wie eine ftablerne Gage burch bie Geele gieben. Er hat Thranen in ber Stimme und tiefe Schmerzenslaute, bag man glauben follte er verblute nach innen. Wenn er fich plöglich mit beiben Banben bie Augen bebeckt, so wird einem zu Muthe, als fprache ber Tob: es werbe Finfternig! Benn er aber bann wieber lächelt, mit all feinem fugen Bauber lächelt, bann ift es, ale ob in feinen Munbwinfeln bie Sonne aufgebe.

Da ich boch einmal in die Beurtheilung bes Spiels gerathe, so erlaube ich mir, Ihnen über die Berschiebenheit ber Deklamazion in ben brei Königreichen ber civilifirten Belt, in England, Frankreich und Deutschland, einige unmaßzebliche Bemerkungen mitzutheilen.

Alls ich in England ber Borftellung englischer Tragobien zuerft beiwohnte, ift mir befonders eine Gestifulazion aufgefallen, die mit der Gestifulazion der Pantomimenspiele die größte Aehnlichfeit zeigte. Dieses erschien mir aber nicht als Unnatur, sondern vielmehr als Uebertreibung der Natur, und es dauerte lange, ehe ich mich daran gewöhnen, trop des carifirten Bortrags die

Soonbeit einer Chatespearichen Tragobie auf englischem Boben genießen Auch bas Schreien, bas gerreißenbe Schreien, womit bort fowohl Manner wie Beiber ihre Rollen tragiren, fonnte ich im Anfang nicht ver-3ft in England, wo bie Schausvielbäufer fo groß finb, biefes Schreien nothwendig, bamit die Borte nicht im weiten Raume verhallen? Ift bie obenerwähnte carifirte Bestitulagion ebenfalls eine lofale Rothwendigkeit, inbem ber größte Theil ber Zuschauer in so großer Entfernung von ber Bubne fich befindet? 3ch weiß nicht. Es berricht vielleicht auf bem engliichen Theater ein Gewohnheiterecht ber Darftellung, und biefem ift bie Uebertreibung beigumeffen, die mir befondere auffiel bei Schaufpielerinnen, bei garten Organen, bie, auf Stelgen fcbreitenb, nicht felten in bie wibermartigften Diflaute herabfturgen, bei jungfräulichen Leibenschaften, bie fich wie Tram-Der Umftanb, bag früherhin bie Frauengimmerrollen pelthiere gebarben. auf ber englischen Buhne von Mannern gespielt murben, wirft vielleicht noch auf bie Deflamazion ber beutigen Schausvielerinnen, bie ibre Rollen vielleicht nach alten Ueberlieferungen, nach Theatertrabigionen, berichreien.

Inbeffen, wie groß auch bie Gebrechen finb, womit bie englische Deftamagion behaftet ift, fo leiftet fie boch einen bebeutenben Erfas burch bie Innigfeit und Raivetat, bie fie jumeilen hervortreten läßt. Diese Eigenschaften verbantt fie ber Lantessprache, bie eigentlich ein Dialett ift, und alle Tugenben einer aus bem Bolfe unmittelbar hervorgegangenen Munbart befist. frangoniche Sprace ift vielmehr ein Probutt ber Gefellichaft und fie entbehrt jene Innigfeit und Raivetät, bie nur eine lautere, bem Bergen bes Bolks entfprungene und mit bem Bergblut beffelben gefchwängerte Bortquelle gewähren Dafür aber besigt bie frangofische Deklamagion eine Grazie und Bluffigfeit, bie ber englischen gang fremb, ja unmöglich ift. Die Rebe ift bier in Franfreich, burch bas fcmagenbe Gefellichafteleben, mabrent brei Jahrhunberten fo rein filtrirt worden, bag fie alle uneblen Ausbrücke und unflaren Bendungen, alles Trube und Gemeine, aber auch allen Duft, alle fene wilben Beilfräfte, alle jene geheimen Zauber, bie im roben Worte rinnen und riefeln, unwiederbringlich verloren bat. Die frangofifche Sprache, und alfo auch bie frangofische Deklamagion, ift, wie bas Bolf felber, nur bem Tage, ber Gegenwart, angewiesen, bas bammernbe Reich ber Erinnerung und ber Ahnung ift ihr verschloffen: sie gebeiht im Lichte ber Sonne, und von biefer ftammt ihre fcone Rlarbeit und Barme; fremb und unwirthlich ift ihr bie Racht mit bem blaffen Monbichein, ben myftifchen Sternen, ben fugen Traumen und ichauerlichen Gefpenftern.

Bas aber bas eigentliche Spiel ber frangofischen Schauspieler betrifft, so fiberragen fie ihre Collegen in allen Lanben, und zwar aus bem natürlichen Grunbe, weil alle Franzosen geborene Comobianten sind. Das weiß sich in

ede Lebensrollen so leicht hineinzustubiren und immer so vortheilhaft zu brappiren, bag es eine Freude ist anzusehen. Die Franzosen sind die Dosschausspieler des lieben Gottes, les comédiens ordinaires du don Dieu, eine auserlesene Truppe, und die ganze französische Geschichte kommt mir manchmal wor wie eine große Comödie, die aber zum Besten der Menscheit aufgesührt wird. Im Leben wie in der Literatur und den bildenden Künsten der Franzosen berricht der Charafter des Theatralischen.

Bas uns Deutsche betrifft, fo find wir ehrliche Leute und gute Burger. Bas uns bie Ratur, verfagt, bas erzielen wir burd Stubium. wir zu fart brullen, fürchten wir zuweilen, bag man in ben Logen erschrecken und uns bestrafen möchte, und wir insinuiren bann mit einer gewissen Schlauheit, daß wir keine wirklichen Löwen sind, sondern nur in tragische Löwenbaute eingenähte Zettel, und biese Infinuazion nennen wir Ironie. Wir find ehrliche Leute und fpielen am beften ehrliche Leute. Jubilirenbe Staatsbiener, alte Dalners, rechtschaffene Oberforstmeifter und treue Bebiente find unfere Belben werben une febr fauer, boch fonnen wir fcon bamit fertig werben, besondere in Garnisonstädten, wo wir gute Muster vor Augen haben. Mit Rönigen find wir nicht gludlich. In fürftlichen Refibengen binbert uns ber Refpett, bie Ronigerollen mit abfoluter Recheit ju fpielen; man konnte es übel nehmen, und wir laffen bann unter bem Bermelin beu ichabigen Rittel In ben beutschen Freistaaten, in ber Unterthansbemuth bervorlauschen. Damburg, Lübed, Bremen und Frankfurt, in biefen glorreichen Republiken, burften bie Schauspieler ihre Ronige gang unbefangen fpielen, aber ber Patriotismus verleitet fie, bie Bubne ju politischen 3meden ju migbrauchen, und fie fpielen mit Borfat ihre Ronige fo fchlecht, bag fie bas Ronigthum, mo nicht verhaßt, boch wenigftens lächerlich machen. Sie beförbern inbireft ben Sinn für Republikanismus, und bas ift besonbers in Hamburg ber Fall, wo bie Ronige am miserabelften gespielt werben. Bare ber bortige hochweise Senat nicht unbankbar, wie die Regierungen aller Republiken, Athen, Rom, Bloreng, es immer gewesen find, fo mußte die Republit Samburg für ihre Schauspieler ein großes Pantheon errichten, mit ber Aufschrift: ben schlechten Comödianten bas bankbare Baterland!

Erinnern Sie sich noch, lieber Lewald, bes seligen Schwarz, ber in hamburg ben König Philipp im Don Carlos spielte, und immer seine Worte ganz langsam bis in ben Mittelpunkt ber Erbe hinadzog und dann wieder plöglich gen himmel schnellte, bergestalt, daß sie uns nur eine Sekunde lang zu Gesicht kamen?

Aber um nicht ungerecht zu fein, muffen wir eingestehen, bag es vornamlich an ber beutschen Sprache liegt, wenn auf unserem Theater ber Bortrag schlechter ift, als bei ben Englänbern unb Franzosen. Die Sprache ber Erseren ift ein Dialest, die Sprache der Letteren ift ein Erzeugnist der Gesellschaft; die unfrige ift weber das eine noch das andere, sie entbehrt dadurch sowohl der naiven Innigseit als der flüssigen Grazie, sie ist nur eine Büchersprache, ein bobenloses Fabrikat der Schriftsteller, das wir durch Buchhandlervertrieb von der Leipziger Messe beziehen. Die Deklamation der Engländer ist Uebertreibung der Ratur, Uebernatur; die unsrige ist Unnatur. Die Deklamation der Franzosen ist affectirter Tiradenton; die unsrige ist Lüge. Da ist ein herkömmliches Gegreine auf unserm Theater, wodurch mir oft die besten Stück von Schiller verleibet wurden; desonders del sentimentalen Stellen, wo unsere Schauspielerinnen in ein wässtiges Gesinge zerschmelzen. Doch wir wollen von dentschen Schauspielerinnen nichts Böses sagen, sie sind ja meine Landsmänninnen, und dann haben ja die Gänse das Capitol gerettet, und dann giebt es auch so viel ordentliche Frauenzimmer darunter, und endlich . . . ich werde hier unterbrochen von dem Teuselslärm, der vor meinem Frenser, auf dem Kirchbose, los ist.

... Bei ben Knaben, die eben noch so friedlich um ben großen Baum herumtanzten, regte sich ber alte Adam, ober vielmehr ber alte Kain, und sie begannen sich unter einander zu balgen. Ich mußte, um die Ruhe wieder herzustellen, zu ihnen hinaustreten, und kaum gelang es mir, sie mit Worten zu beschwichtigen. Da war ein kleiner Junge, ber mit ganz besonderer Wuth auf den Rücken eines anderen kleinen Jungen losschlug. Als ich ihn frug: was hat dir das arme Kind gethan? sah er mich großäugig an und stotterte: es ist sa mein Bruder.

Auch in meinem Daufe blüht beute nichts weniger als ber ewige Friebe. Auf bem Corribor bore ich eben einen Speftatel, als fiele eine Rlopftodiche Dbe bie Treppe berunter. Wirth und Wirthin ganten fich, und Lettere macht ihrem armen Mann ben Borwurf, er fei ein Berschwenber, er verzehre ihr Beirathogut, und fie fturbe vor Rummer. Rranf ift fie freilich, aber vor Beig. Jeber Biffen, ben ihr Mann in ben Mund ftedt, befommt ihr folecht. Und bann auch wenn ihr Mann feine Debigin einnimmt und etwas in ben Blaschen übrig läßt, pflegt fie selber bie Refte zu verschlucken, bamit tein Tropfen von ber theuern Medigin verloren gebe, und bavon wird fie frank. Der arme Mann, ein Schneiber von Nation und seines Bandwerts ein Deutfcher, hat fich aufs ganb gurudgezogen um feine übrigen Tage in länblicher Rube ju geniegen. Diese Ruhe finbet er aber gewiß nur auf bem Grabe feiner Gattin. Deshalb vielleicht bat er fich ein Saus neben bem Rirchhof gefauft, und ichaut er fo febnfuchtevoll nach ben Rubestätten ber Abgeschiebenen. Sein einziges Bergnugen besteht in Tabat und Rosen, und von lepteren weiß er bie iconften Gattungen ju gieben. Er hat biefen Morgen einige Topfe mit Rofenftoden in bas Parterre vor meinem Fenfter eingepflangt. Sie blühen wunderschön. Aber, liebster Lewald, fragen Sie boch Ihre Frau, warum biese Rosen nicht buften ? Entweber haben biese Rosen ben Schnupfen ober ich.

## Achter Brief.

3ch babe im vorletten Briefe bie beiben Chorführer bes frangbifchen Dramas befprochen. Es waren jeboch nicht eben bie Ramen Bictor Ougo und Alexander Dumas, welche biefen Binter auf ben Theatern bes Boulevarbs am meiften florirten. Dier gabs brei Namen, bie beständig im Munbe bes Bolfes wiederflangen, obgleich fie bis jest in ber Literatur unbefannt find. Es waren: Mallefile, Rougemont und Boucharby. Bon Erfterem boffe ich bas Befte, er befigt, fo viel ich merte, große poetische Unlagen. fich vielleicht seiner "Sieben Infanten von Lara," jenes Greuelftuds, bas wir einft an ber Porte-Saint-Martin mit einander faben. Aus biefem wuften Difdmaid von Blut und Buth traten mandmal wunderfcone, wahrhaft erhabene Scenen bervor, bie von romantischer Phantafie und bramatischem Talente zeugten. Eine andere Tragobie von Mallefile, Glenarvon, ift von noch größerer Bebeutung, ba fie weniger verworren und unflar, und eine Erposition enthält, bie erschütternb icon und granbios. In beiben Studen finb bie Rollen ber ehebrecherischen Mutter vortrefflich befest burch Mabemoiselle Beorges, ber ungeheuren, ftrahlenben Fleischsonne am Theaterhimmel bes Boulevarbs. Bor einigen Monaten gab Mallefile ein neues Stud, betitelt: ber Albenbirt, le paysan des alpes. Dier bat er fich einer größeren Einfachbeit befliffen, aber auf Roften bes poetischen Gebalts. Das Stüd ift schwächer als feine früheren Tragobien. Wie in biefen werben auch bier bie ebelichen Schranken pathetifc niebergeriffen.

Der zweite Laureat des Boulevards, Rougemont, begründete seine Renommee durch drei Schauspiele, die in der kurzen Frist von etwa sechs Monaten hinter einander zum Borschein kamen und des größten Beifalls genossen. Das erste hieß: "Die Herzogin von Lavaudalidre," ein schwaches Machwert, worin viel Handlung ist, die aber nicht überraschend kühn oder natürlich sich entfaltet, sondern immer mühsam durch kleinliche Berechnung herbeigeführt wird, so wie auch die Leidenschaft darin ihre Glut wur erheuchelt und innerlich träge und wurmkalt ist. Das zweite Stück, betitelt "Leon" ist schon besser, und obgleich es ebenfalls an der erwähnten Borsäplichkeit leidet, so enthält es doch einige großartig erschütternde Scenen. Borsap Boche sah ich das dritte Stück, Eulalie Granger, ein rein bürgerliches Drama, ganz vortrefslich, indem der Verfasser dern der Ratur seines Talentes gehorcht, und die trausten. III.

rigen Birrniffe hentiger Gefellichaft wit Berftanbesffarheit in einem ichem eingerahmten Gemälbe barftellt.

Bon Bouchardy, bem britten Laureaten, ift bie jest nur ein einziges Stud aufgeführt worben, bas aber mit beifviellofem Erfolg gefront marb. Es beifit "Baspardo," ift binnen funf Monaten alle Tage gespielt worben, und geht es in biefem Buge fort, fo erlebt es einige bunbert Borftellungen. gefagt, ber Berftand fteht mir ftill, wenn ich ben letten Grunden biefes tolloffalen Beifalls. nachfinne. Das Stud ift mittelmäßig, wo nicht gar gang Boll Danblung, wovon aber bie eine fiber ben Roof ber anberen ftolpert, fo bag ein Effett bem anderen ben Sals bricht. Der Gebante, worin sich ber ganze Spektakel bewegt, ist eng, und weber ein Charakter noch eine Situation tann fich natürlich entwideln und entfalten. Diefes Aufeinanberthurmen von Stoff ist zwar schon bei ben vorhergenannten Bühnendichtern in unerträglichem Grabe zu finden; aber ber Berfasser bes Gasparbo bat fie beibe noch überboten. Inbeffen, bas ift Borfat, bas ift Pringip, wie mir einige junge Dramaturgen versichern, burch biefes Bufammenhäufen von heterogenen Stoffen, Beitperioben unb Lofalen, unterscheibet fich ber jegige Romantifer von ben ehemaligen Rlaffifern, bie in ben geschlossenen Schranken bes Dramas auf bie Einheit ber Zeit, bes Ortes und ber Banblung fo ftrenge bielten.

Daben biese Reuerer wirflich die Grenzen bes französischen Theaters erweitert? Ich weiß nicht. Aber biese französischen Bühnenbichter mahnen mich immer an ben Kerfermeifter, welcher über die Enge bes Gefängnisses sich be-flagte, und um ben Raum besselben zu erweitern tein besseres Mittel wußte, als daß er immer mehr und mehr Gefangene hineinsperrie, die aber, flatt die Kerferwande auszubehnen, sich nur einander erbrückten.

Rachträglich erwähne ich, bag auch in Gasparbo und Eulalie Granger, wie in allen bionpfifchen Spielen bes Boulevarbs, bie Che als Gunbenbod geschlachtet wirb.

Ich möchte Ihnen gern noch, lieber Freund, von einigen anderen Bühnenbichtern bes Boulevards berichten, aber wenn sie auch bann und wann ein verbauliches Stück liefern, so zeigt sich barin nur eine Leichtigkeit ber Behandlung,
bie wir bei allen Franzosen sinden, keineswegs aber eine Eigenthümlichkeit der Auffassung. Auch habe ich nur die Stücke gesehen und gleich vergessen, und mich nie danach erkundigt, wie ihre Autoren hießen. Jum Ersaße aber will ich Ihnen die Namen der Eunuchen mittheilen, die dem König Ahasverus in Susa als Kämmerer dienten; sie hießen: Mehuman, Bistha, harbona, Bigtha, Abagtha, Sethar und Charkas.

Die Theatet bes Boulevarbs, von benen ich eben fprach, und bie ich in biefen Briefen bestänbig im Sinne hatte, find bie eigentlichen Bollstheater, weiche

an ber Porte-Saint-Martin anfangen, und bem Boulevard bu Temple entlang, in immer absteigenbem Berthe fich aufgestellt haben. Ja, biefe lotale Rangordnung ift gang richtig. Erft fommt bas Schauspielhaus, welches ben Ramen ber Porte-Saint-Martin führt, und für bas Drama gewiß bas beste Theater von Paris ift, bie Berte von Sugo und Dumas am vortrefflichften gibt und eine vortreffliche Truppe, worunter Mabemoifelle George und Boc-Dierauf folgt bas Ambigu-Comique, wo es icon mit Darftelcage, beligt. lung und Darftellern ichlechter bestellt ift, aber noch immer bas romantifche Drama tragirt wirb. Bon ba gelangen wir ju Frantoni, welche Bubne jeboch in biefer Reihe nicht mitzurechnen ift, ba man bort mehr Pferbe- als Menidenflude aufführt. Dann tommt la Gaite, ein Theater, bas unlangft abgebrannt, aber fest wieber aufgebaut ift, und von außen wie von innen feinem beiteren Ramen entspricht. Das romantische Drama bat bier ebenfalls bas Burgerrecht, und auch in biefem freundlichen Saufe fliegen zuweilen bie Thranen und pochen bie Bergen von ben furchtbarften Emotionen; aber bier wird boch ichon mehr gefungen und gelacht, und bas Baudeville fommt ichon mit feinem leichten Beträller gum Borfchein. Daffelbe ift ber gall in bem baneben ftebenben Theater les folies dramatiques, welches ebenfalls Dramen und noch mehr Baubevilles gibt; aber schlecht ift biefes Theater nicht zu nennen, und ich habe bort manches gute Stud aufführen, und gwar gut auffüh-. Rach ben Folies dramatiques, bem Berthe wie bem Lofale nach, folat bas Theater von Madame Sacqui, wo man ebenfalls noch Dramen. aber außerft mittelmäßige und bie miserabelften Gingspaße gibt, bie enblich bei bem benachbarten Funembulen, in bie berbften Doffenreifereien ausarten. Dinter ber fünembulen, wo einer ber vortrefflichften Dierote, ber berühmte Debureau, feine weißen Befichter fineibet, entbedte ich noch ein gang fleines Theater, welches Lazarry heißt, wo man gang schlecht spielt, wo bas Schlechte endlich feine Grengen gefunden, wo bie Runft mit Brettern gugenagelt ift.

Bährend Ihrer Abwesenheit ist zu Paris noch ein neues Theater errichtet worden, ganz am Ende des Boulevards, bei der Bastille, und heißt: Theatro de la porte Saint-Antoine. Es ist in seder Hinsicht hors de ligne, und man kann es weber seiner artistischen noch lokalen Stellung nach unter die erwähnten Boulevardstheater rangiren. Auch ist es zu neu, als daß man über seinen Werth schon etwas Bestimmtes aussprechen dürste. Die Stücke, die dort aufgeführt werden, sind übrigens nicht schlecht. Unlängst habe ich dort, in der Rachdarschaft der Bastille, ein Drama aufführen sehen, welches den Ramen dieses Gefängnisses trägt, und sehr ergreisende Stellen enthielt. Die Helbin, wie sich von selbst versteht, ist die Gemahlin des Gouverneurs der Bastille und entstieht mit einem Staatsgefangenen. Auch ein gutes Lustspiel sah ich dort aufführen, welches den Titel führt: mariez vous done! und die Schicksle

eines Ebemanns veranschaulicht, ber feine vornehme Convenieng- Ebe ichließen wollte, fonbern ein icones Mabchen aus bem Bolfe beirathet. Der Better wirb ihr Liebhaber, bie Schwiegermutter bilbet mit biefem und ber getreuen Gemablin bie Dausopposition gegen ben Chemann, ben ihr Lurus und bie folechte Wirthichaft in Armuth fturgen. Um ben Lebensunterhalt für feine Familie ju gewinnen, muß ber Ungludliche endlich an ber Barriere eine Tangbube für Lumpengefindel eröffnen. Wenn bie Quabrille nicht vollzählig ift, läßt er fein fiebenjähriges Gohnchen mittangen, und bas Rind weiß ichon feine Das mit ben lieberlichsten Dantomimen bes Chahuts zu variiren. ibn ein Freund, und mabrend ber arme Mann, mit ber Bioline in ber Sanb. fiebelnb und fpringend bie Touren angibt, findet er manchmal eine Zwifchenpaufe, wo er bem Anfömmling feine Cheftanbenöthen ergablen fann. Es gibt nichts Schmerglicheres, ale.ber Contraft ber Ergählung und ber gleichzeitigen Beidaftigung bes Ergablers, ber feine Leibensgeschichte oft unterbrechen muß. um mit einem chassez! ober en avant deux! in bie Tangreihen einzuspringen und mitzutangen. Die Tangmufit, bie melobramatifch jenen Cheftandegeschichten als Accompagnement bient, biefe fonft fo beiteren Tone, schneiben einem bier ironisch gräflich ins Derg. Ich babe nicht in bas Belächter ber Rufchauer einstimmen tonnen. Belacht habe ich nur über ben Schwiegerbater, einen alten Eruntenbolb, ber all fein Sab und But verschludt und enblich betteln geben muß. Aber er bettelt bochft humoriftifc. Er ift ein bider Faulwanft mit einem rothversoffenen Besichte, und an einem Geile führt er einen räubigen, blinden bund, welchen er feinen Belifar nennt. Der Menfc, behauptet er, sei undankbar gegen bie hunde, die ben blinden Menschen so oft als getreue Subrer bienten; er aber wolle biefen Bestien ihre Menschenliebe vergelten, und er biene fest ale Führer feinem armen Belifar, feinem blinben Bunb.

Ich habe so herzlich gelacht, bag bie Umftehenben mich gewiß fur ben Chatouilleur bes Theatere hielten.

Wissen Sie, was ein Chatouilleur ift? Ich selber kenne bie Bebeutung bieses Wortes erft seit Kurzem, und verdanke biese Belehrung meinem Barbier, bessen Bruder als Chatouilleur bei einem Boulevardstheater angestellt ift. Er wird nämlich bafür bezahlt, daß er bei ber Vorstellung von Lustspielen, jedesmal wenn ein guter Wis gerissen wird, laut lacht und die Lachlust des Publikums aufreizt. Dieses ist ein sehr wichtiges Amt, und der Succes von vielen Lustspielen hängt davon ab. Denn manchmal sind die guten Wise sehr schlecht, und das Publikum würde durchaus nicht lachen, wenn nicht der Chatouilleur die Kunst verstände, durch allerlei Modulationen seines Lachens, vom leisesten Kichern bis zum herzlichsten Wonnegrunzen, das Mitgelächter ver Wenge zu erzwingen. Das Lachen hat einen epidemischen Chatakter wie

bas Sahnen, und ich empfehle Ihnen für bie beutsche Bühne die Einführung eines Chatouilleurs, eines Borlachers. Borgähner besipen Sie bort gewiß genug. Aber es ift nicht leicht, senes Amt zu verrichten, und wie mir mein Barbier versichert, es gehört viel Talent bazu. Sein Bruber übt es sept schon seit fünfzehn Jahren, und brachte es barin zu einer solchen Birtuosität, daß er nur einen einzigen seiner feineren, halbgedämpsten, halbentschlüpften Fistellaute anzuschlagen braucht, um die Menge in ein volles Jauchzen ausbrechen zu lassen. Er ist ein Mann von Talent, septe mein Barbier hinzu, und er verdient mehr Gelb als ich; benn außerbem ist er noch als Leibtragender bei den Pompes-Künebres angestellt, und er hat des Morgens oft fünf bis sechs Leichenzüge, wo er, in seiner rabenschwarzen Trauersleidung mit weißem Taschentuch und betrübtem Gesichte, so weinerlich aussehen kann, daß man schwören sollte, er folge dem Sarge seines eigenen Baters.

Wahrlich, lieber Lewald, ich habe Respekt vor dieser Bielseitigkeit, boch wäre ich auch berselben fähig, für alles Gelb in der Welt möchte ich nicht die Aemter bieses Mannes übernehmen. Denken Sie sich, wie schrecklich es ist, an einem Krühlingsmorgen, wenn man eben seinen vergnügten Kaffe getrunken und die Sonne einem froh ins Berz lacht, schon gleich eine Leichenbittermiene vorzunehmen, und Thränen zu vergießen für irgend einen abgeschiebenen Gewürztämer, ben man vielleicht gar nicht kennt, und bessen Tod einem nur erfreulich sein kann, weil er dem Leidtragenden sieben Francs und zehn Sous einträgt. Und dann, wenn man sechsmal vom Kirchhose zurückgekehrt und todtmüde und sterbensverdrießlich und ernsthaft ist, soll man noch den ganzen Abend lachen über alle schlechten Wize, die man schon so oft belacht hat, lachen mit dem ganzen Gesichte, mit seder Ruskel, mit allen Krämpsen des Leides und der Seele, um ein blasirtes Parterre zum Mitgelächter zu stimuliren . . . Das ist entsesslich! 3ch möchte lieber König von Frankreich sein.

## Meunter Brief.

Aber was ist die Musit? Diese Frage hat mich gestern Abend vor dem Einschlafen Stundenlang beschäftigt. Es hat mit der Musit eine wunderliche Bewandtniß; ich möchte sagen, sie ist ein Bunder. Sie steht zwischen Gedanken und Erscheinung; als dämmernde Bermittlerin steht sie zwischen Geist und Materie; sie ist Beiden verwandt und boch von Beiden verschieden: sie ist Geist, aber Geist, welcher eines Zeitmaaßes bedarf; sie ist Materie, aber Materie, bie des Raumes entbehren kann.

Wir wissen nicht, was Mufit ift. Aber was gute Mufit ift, bas wiffen wir, und noch beffer wiffen wir, was schlechte Mufit ift; benn von Lesterer ift

uns eine größere Menge zu Ohren gekommen. Die mufikalische Kritik kann fich nur auf Erfahrung, nicht auf eine Synthese flügen; fie sollte die mufikalischen Werke nur nach ihren Aehnlichkeiten klassificiren und den Eindruck, den fie auf die Gesammtheit hervorgebracht, als Maaßstad annehmen.

Richts ift unzulänglicher, als bas Theoretifiren in ber Dufit; hier giebt es freilich Gesete, mathematisch bestimmte Gesete, aber biese Gesete find nicht bie Rufit, sonbern ihre Bedingnisse, wie bie Runft bes Zeichnens und bie Farbenlehre, ober gar Palett und Pinsel nicht bie Malerei sind, sonbern nur nothwendige Mittel. Das Wesen ber Musit ift Offenbarung, es läßt sich feine Rechenschaft bavon geben, und bie wahre musikalische Kritit ift eine Erfahrungswissenschaft.

fahrungemillenichaft.

3ch tenne nichts Unerquidlicheres, als eine Kritit von Monsieur Fetis, ober von feinem Gohne, Monsieur Foetus, wo a priori, aus legten Grünben, einem mufitalifden Berte fein Berth ab- und guraifonnirt wirb. Dergleichen Rritifen, abgefaßt in einem gewiffen Argot und gespidt mit technischen Ausbruden, bie nicht ber allgemein gebilbeten Welt, fonbern nur ben erecutirenben Runftlern befannt find, geben jenem leeren Bewafche ein gewiffes Anfeben bei ber großen Menge. Bie mein Freund Detmold, in Beziehung auf bie Dalerei, ein Sanbbuch geschrieben bat, woburch man in zwei Stunden gur Runftkennerschaft gelangt, so sollte Jemanb ein ähnliches Buchlein in Beziehung auf bie Dufit fchreiben, unb, burch ein ironisches Bofabular ber mufifalischen Aritifphrasen und bes Orchefterjargons, bem boblen Sandwerfe eines Fotis und eines Foetus ein Ende machen. Die beste Mufiffritif, bie einzige, bie vielleicht Etwas beweist, borte ich voriges Jahr in Marfeille an ber Tablod'hote, wo zwei Commis-Bopageurs über bas Tagesthema, ob Roffini ober Meperbeer ber größere Meister fei, bisputirten. Sobald ber Gine bem 3taliener bie hochfte Bortrefflichkeit gufprach, opponirte ber Andere, aber nicht mit trodenen Borten, fonbern er trillerte einige besonbere fcone Melobien aus Robert le Diable. Dierauf wußte ber Erstere nicht ichlagenber zu repartiren. als indem er eifrig einige Fegen aus bem Barbiere de Siviglia entgegensang, und so trieben fie es Beibe mahrend ber gangen Tischzeit; fatt eines larmenben Austausches von nichtsfagenben Rebensarten gaben fie uns bie foftlichfte Safelmufit, und am Enbe mußte ich gefteben, bag man über Dufit entweber gar nicht ober nur auf biefe realistische Beife bisputiren follte.

Sie merten, theurer Freund, bag ich fie mit keinen herkömmlichen Phrafen in Betreff ber Oper belästigen werbe. Doch bei Besprechung ber frangösischen Bühne kann ich lettere nicht ganz unerwähnt lassen. Auch keine vergleichenbe Diskussion über Rossini und Meyerbeer, in gewöhnlicher Weise, haben Sie von mir zu befürchten. Ich beschränke mich barauf, Beibe zu lieben, und keinen von Beiben liebe ich auf Unkoften bes Anberen. Wenn ich mit Ersterem

vielleicht mehr noch als mit Letterem fympathifire, fo ift bas nur ein Privatgefühl, feineswege ein Anerfenntnig größeren Berthes. Bielleicht find es eben Untugenden, welche manchen entsprechenden Untugenden in mir felber fo mablverwandt anklingen. Bon Natur neige ich mich zu einem gewissen Dolco far nionte, und ich lagere mich gern auf blumige Rafen, und betrachte bann bie ruhigen Buge ber Wolfen und ergope mich an ihrer Beleuchtung; boch ber Bufall wollte, bag ich aus biefer gemächlichen Traumerei fehr oft burch barte Rippenftofe bes Schicfals gewectt wurde, ich mußte gezwungenerweise Theil nehmen an ben Schmerzen und Rampfen ber Beit, und ehrlich war bann meine Theilnahme, und ich folug mich trop ben Tapferften . . . Aber ich weiß nicht wie ich mich ausbruden foll, meine Empfindungen behielten boch 'mmer eine gewiffe Abgeschiebenheit von ben Empfindungen ber Anderen; ich mußte, wie ihnen ju Muthe mar, aber mir mar gang anbere ju Muthe, wie ihnen; und wenn ich mein Schlachtroff auch noch fo ruftig tummelte und mit bem Schwert auch noch so gnabenlos auf bie Feinde einhieb, so erfaßte mich boch nie bas Fieber ober bie Luft, ober bie Angft ber Schlacht; ob meiner inneren Rube warb mir oft unbeimlich ju Ginne, ich mertte, bag bie Gebanten anberörtig verweilten, mahrenb ich im bichteften Gebrange bes Parteifriegs mich herumschlug, und ich tam mir manchmal vor wie Ogier, ber Dane, welder traumwanbeinb gegen bie Garagenen focht. Einem folden Menfchen muß Roffini beffer gufagen als Meverbeer, und boch ju gewiffen Beiten wirb er ber Dufit bes Letteren, wo nicht fich gang hingeben, boch gewiß enthufiaftifc bulbigen. Denn auf ben Wogen Roffinifder Mufit ichauteln fich am behaglichften die individuellen Freuden und Leiben bes Menfchen; Liebe und Dag, Bartlichkeit und Gebnfucht, Gifersucht und Schmollen, Alles ift bier bas ifolirte Gefühl eines Ginzelnen. Charafteristisch ift baber in ber Dufit Roffini's bas Borwalten ber Melobie, welche immer ber unmittelbare Ausbruck eines isolirten Empfindene ift. Bei Meverbeer hingegen finden wir die Oberberrfcaft ber Barmonie; in bem Strome ber barmonischen Daffen verklingen. ja erfaufen bie Melobien, wie bie besonberen Empfinbungen bes einzelnen Menichen untergeben in bem Gesammigefühl eines gangen Bolfes, und in biefe harmonischen Strome frurzt fich gern unfere Seele, wenn fie von ben Leiben und Freuden bes gangen Menschengeschlechts erfaßt wird und Partei ergreift für bie großen Fragen ber Befellichaft. Meyerbeere Mufif ift mebr focial ale individuell; bie bankbare Begenwart, bie ihre inneren und augeren Sebben, ihren Gemuthezwiefpalt und ihren Willensfampf, ihre Roth und ihre Doffnung in feiner Mufit wieber finbet, feiert ihre eigene Leibenschaft und Begeifterung, mahrend fie bem großen Maeftro applaubirt. Roffini's Ruff war angemeffener für bie Beit ber Restauration, wo, nach großen Rampfen und Enttäuschungen, bei ben blafirten Menfchen ber Ginn für ihre großen

Befammtintereffen in ben hintergrund gurudweichen mußte, und bie Befühle ber 3dbeit wieber in ihre legitimen Rechte eintreten tonnten. Nimmermebr wurde Roffini mahrend ber Revoluzion und bem Empire feine große Dopulasität erlangt haben. Robespierre hatte ihn vielleicht antipatriotischer, moberandiftifcher Melobien angeflagt, und Napoleon hatte ihn gewiß nicht als Capellmeifter angestellt bei ber großen Armee, wo er einer Befammtbegeifterung beburfte . . . Armer Schwan von Defaro! ber gallifche Dahn und ber faiferliche Abler batten bich vielleicht gerriffen, und geeigneter ale bie Schlachtfelber ber Burgertugenb und bes Ruhmes mar für bich ein ftiller Gee, an beffen Ufer bie gahmen Lilien bir friedlich nickten, und wo bu ruhig auf und ab rubern konnteft, Schönheit und Lieblichkeit in jeber Bewegung! Die Restauration war Roffini's Triumphzeit, und fogar bie Sterne bes himmels, bie bamale Feierabend batten und fich nicht mehr um bas Schidfal ber Bolfer befummerten, Jaufdten ihm mit Entzuden. Die Juliusrevoluzion bat inbeffen im himmel und auf Erben eine große Bewegung bervorgebracht, Sterne und Menichen, Engel und Ronige, ja ber liebe Gott felbft, murben ihrem Friebenszuftand entriffen, haben wieber viel Befchafte, haben eine neue Beit zu orbnen, haben weber Rufe noch binlängliche Seelenrube, um fich an ben Melobien bes Pribatgefühle ju ergößen, und nur wenn bie großen Chore von Robert le Diable iober gar ber hugenotten harmonisch grollen, harmonisch jauchzen, harmonisch Achluchzen, borden ihre Bergen, und ichluchgen, jauchgen und grollen im begeiferten Ginflang.

Dieses ift vielleicht ber lette Grund jenes unerhörten, kolosalen Beifalls, besten sich bie zwei großen Opern von Meyerbeer in ber ganzen Welt erfreuen. Er ist ber Mann seiner Zeit, und die Zeit, die immer ihre Leute zu mählen weiß, hat ihn tumultuarisch auf's Schilb gehoben, und proklamirt seine Derr-schaft und hält mit ihm ihren fröhlichen Einzug. Es ist eben keine behagliche Position, solcher Weise im Triumph getragen zu werben: durch Ungeschick von Ungeschick von Ungeschick von Schilbhalters kann man in ein bebenktiches Wackeln gerathen, wo nicht gar ftark beschächt werben; die Blumenkränze, die Einem an den Kopf fliegen, können zuweilen mehr verlezen als erquiden, wo nicht gar besubeln, wenn sie aus schmuzigen Dänden kommen; und die Ueberlast der Lorbeeren kann Einem gewiß viel Angstschweiß auspetsen. Rossini, wenn er solchem Zuge begegnet, lächelt überaus ironisch mit seinen seinen, italienischen Lippen, und er klagt dann über seinen schlechten Wagen, der sich täglich verschlimmere, so daß er gar nichts mehr essen könne.

Das ift hart, benn Roffini war immer einer ber größten Gourmands. Wegerbeer ift juft bas Gegentheil; wie in feiner außeren Erscheinung, so ift er auch in seinen Genüffen bie Bescheibenheit selbft. Nur wenn er Freunde etaben hat, finbet man bei ihm einen guten Tifch. Als ich einft à la for-

tune du pot bei ihm fpeifen wollte, fant ich ihn bei einem armlichen Gerichts Stodfische, welches sein ganges Diner ausmachte; wie natürlich, ich behauptete, schon gespeist zu haben.

Manche haben behauptet, er fei geigig. Diefes ift nicht ber Sall. nur geizig in Ausgaben, bie feine Berfon betreffen. Kur Anbere ift er bie Freigebigkeit felbft, und befonders ungludliche Landsleute haben fich berfelben bis jum Digbrauch erfreut. Wohlthatigfeit ift eine Baustugend ber Deverbeer'ichen Familie, besonders ber Mutter, welcher ich alle Bulfebedurftigen, und nie ohne Erfolg, auf ben Dals jage. Diefe Frau ift aber auch bie gludlichfte Mutter, bie es auf ber Belt giebt. Ueberall umflingt fie bie Derrlichfeit ihres Sohnes, wo fie geht und ftebt, flattern ihr einige gegen von feiner Mufit um bie Ohren, überall glangt ihr fein Ruhm entgegen, und gar in ber Oper, wo ein ganges Publikum feine Begeisterung für Giacomo in bem brausenbsten Beifall ausspricht, ba bebt ihr Mutterferz vor Entzüdungen, bie wir kaum ahnen mögen. Ich kenne in ber gangen Weltgeschichte nur eine Mutter, bie ihr zu vergleichen mare, bas ift bie Mutter bes beiligen Boromaus, bie noch bei ihren Lebzeiten ihren Gobn fanonifirt fab, und in ber Rirche, nebft Taufenben von Gläubigen, vor ihm fnien und ju ihm beten fonnte.

Meyerbeer fcreibt jest eine neue Oper, welcher ich mit großer Reugier entgegen febe. Die Entfaltung biefes Benius ift für mich ein bochft mertwürbiges Schaufviel. Dit Intereffe folge ich ben Phafen feines mufifalischen. wie feines perfonlichen Lebens, und beobachtete die Wechselmirfungen, bie awischen ihm und feinem europäischen Publifum ftattfinben. gebn Jahre, bag ich ihm zuerft in Berlin begegnete, zwischen bem Universitätsgebäube und ber Bachtftube, zwischen ber Biffenschaft und ber Erommel, und er ichien fich in biefer Stellung febr beklemmt zu fühlen. 3ch erinnere mich, ich traf ihn in ber Gesellschaft bes Dr. Marr, welcher bamals zu einer gewissen musikalischen Regence gehörte, bie mabrent ber Minberjahrigkeit eines gewissen jungen Genies, bas man als legitimen Thronfolger Mogarts betrachtete, beständig bem Sebastian Bach bulbigte. Der Enthusiasmus für Sebastian Bach follte aber nicht bloß jenes Interregnum ausfüllen, fonbern auch bie Reputation von Roffini vernichten, ben bie Regence am meiften fürchtete und alfo auch am meiften haßte. Deperbeer galt bamale für einen Rachahmer Roffini's, und ber Dr. Marr behandelte ihn mit einer gewiffen Berablaffung, mit einer leutseligen Dberhoheitemiene, worüber ich jest berglich lachen muß. Der Roffinismus war damals bas große Berbrechen Meverbeers; er war noch weit entfernt von ber Ebre, um feiner felbit willen angefeindet zu werden. Er enthielt sich auch wohlweislich aller Ansprüche, und als ich ihm ergablte, mit welchem Enthusiasmus ich jungft in Italien feinen Eruciato aufführen feben, lächelte er mit launiger Wehmuth und fagte: "Sie compromittiren fich, wenn Sie mich armen Italiener hier in Berlin loben, in ber hauptftabt von Sebastian Bach!"

Meyerbeer war in ber That bamals ganz ein Rachahmer ber Staliener geworben. Der Rismuth gegen ben feuchtfalten, verstandeswisigen, farblosen Bertinianismus hatte frühzeitig eine natürliche Reaktion in ihm hervorgebracht; er entsprang nach Italien, genoß fröhlich seines Lebens, ergab sich bort ganz seinen Privatgefühlen, und componirte bort sene föstlichen Obern, worin der Rossinismus mit der süßesten Uebertreibung gesteigert ist; hier ist das Gold noch übergüldet und die Blume mit noch stärteren Bohlduften parfümirt. Das war die glücklichste Zeit Meyerbeers; er schrieb im vergnügten Rausche ber italienischen Sinnenluft, und im Leben wie in der Kunst pflückte er die leichtesten Blumen.

Aber bergleichen konnte einer beutschen Natur nicht lange genügen. Ein gewisses beimweh nach bem Ernste des Baterlandes ward in ihm wach: während er unter welschen Myrthen lagerte, beschlich ihn die Erinnerung an die geheimnisvollen Schaner beutscher Eichenwälder; während südliche Zephyre ihn umkosten, dachte er an die dunkten Choräle des Nordwinds: — es ging ihm vielleicht gar wie der Frau von Sevigne, die, als sie neben einer Orangerie wohnte und beständig von lauter Orangenblüthen umbuftet war, sich am Ende nach dem schlechten Geruche einer gesunden Nistkarre zu sehnen begann... Rurz, eine neue Reaktion fand statt, Signor Giacomo ward plöplich wieder ein Deutscher und schloß sich wieder an Deutschland, nicht an das alte, morsche, abgelebte Deutschland des engbrüftigen Spiessürgerthums, sondern an das sunge, großmütdige, weltsreie Deutschland einer neuen Generatian, die alle Kragen der Menschheit zu ihren eigenen gemacht hat, und die, wenn auch nicht immer auf ihrem Banner, doch desso unauslöschlicher in ihrem Berzen, die großen Menschheitsfragen eingeschrieben trägt.

Balb nach ber Julirevolution trat Meyerbeer vor bas Publikum mit einem Berke, bas mahrend ben Wehen jener Revolution seinem Geiste entsprossen, mit Robort le Diable, bem helben, ber nicht genan weiß, mas er will, ber bekändig mit sich selber im Kampse liegt, ein treues Bild des moralischen Schwankens damaliger Zeit, einer Zeit, die sich zwischen Tugend und Laster so qualvoll unruhig bewegte, in Bestrebungen und hindernissen sich aufried, und nicht immer genug Kraft besaß, den Ansechtungen Satans zu widerschen! Ich liebe keineswegs diese Oper, dieses Meisterwerk der Zagheit, ich sage der Zagheit, nicht bloß in Betress des Stosses, sondern auch der Erekustion, indem der Componist seinem Genius noch nicht traut, noch nicht wagt, sich dem ganzen Willen desselben hinzugeben, und der Menge zitternd dient, katt ihr unerschrocken zu gebieten. Man hat damals Meyerbeer mit Recht wir ängstliches Genie genannt; es mangelte ihm der siegreiche Glaube an sich

Gibft, er zeigte Furcht vor ber öffentlichen Deinung, ber fleinfte Tabel erforedte ihn, er schmeichelte allen Launen bes Publifums, und gab links und rechts bie eifrigsten Poignees de main, als habe er auch in ber Mufit bie Boltsfouverainetat anerkannt und begrunde fein Regiment auf Stimmenmehrheit, im Gegensage ju Roffini, ber als Ronig von Gottes Gnaben im Reiche ber Tonfunft abfolut berrichte. Diefe Aengftlichkeit hat ihn im Leben noch nicht verlaffen; er ift noch immer beforgt um bie Meinung bes Publitums, aber ber Erfolg von Robert le Diable bewirfte glücklicherweise, bag er bon jener Gorge nicht beläftigt wirb, mabrent er arbeitet, bag er mit weit mehr Sicherheit componirt, bag er ben großen Billen feiner Seele in ihren Schöpfungen bervortreten läft. Und mit biefer erweiterten Beifrefreibeit schrieb er bie hugenotten, worin aller Zweifel verschwunden, ber innere Gelbittampf aufgebort und ber außere 3meitampf angefangen bat, beffen tolossale Gestaltung uns in Erstaunen sest. Erst burch bieses Bert gewann Meyerbeer fein unfterbliches Burgerrecht in ber ewigen Geifterftabt, im himmlifchen Jerusalem ber Runft. In ben Sugenotten offenbart fich enblich Meperbeer ohne Scheu; mit unerschrodenen Linien zeichnete er bier feinen gangen Gebanten, und Alles, mas feine Bruft bewegte, magte er ausguforechen in ungezügelten Tonen.

Bas biefes Bert gang besonders auszeichnet, ift bas Gleichmaaß, bas amiichen bem Enthusiasmus und ber artistischen Bollenbung ftattfindet, ober, um mich beffer auszubruden, bie gleiche bobe, welche barin bie Paffion und bie Runft erreichen; ber Mensch und ber Rünftler haben hier gewetteifert, und wenn jener bie Sturmglode ber wilbesten Leibenschaften angiebt, weiß biefer bie roben Raturtone jum schauerlich füßesten Wohllaut ju verklären. Wabrend bie große Menge ergriffen wird von ber inneren Gewalt, von ber Paffion ber Dugenotten, bewundert ber Runftverftanbige die Meifterschaft, die fich in ben Formen befundet. Dieses Wert ift ein gothischer Dom, beffen himmelftrebenber Pfeilerbau und koloffale Ruppel von der fühnen Dand eines Riesen aufgepflanzt zu fein icheinen, mabrend bie ungablichen, zierlich feinen Festons, Rofacen und Arabesten, bie wie ein fteinerner Spigenfchleier barüber ausgebreitet find, von einer unermublichen 3mergegebulb Beugnif geben. Riefe in ber Conception und Gestaltung bes Gangen, Zwerg in ber mubfeligen Ausführung ber Gingelheiten, ift uns ber Baumeister ber Sugenotten eben fo unbegreiflich, wie bie Compositoren ber alten Dome. Als ich jungft mit einem Freunde vor ber Rathebrale ju Amiens ftand, und mein Freund biefes Monument von felfenthurmenber Riefenfraft und unermublich ichnigelnber Amergegebuld mit Schrecken und Mitleiben betrachtete, und mich endlich frug: wie es tomme, dag wir heut ju Tage feine folchen Bauwerte mehr ju Stande bringen? antwortete ich ibm : "Theurer Alphonfe, bie Denfchen in jener

Ggg .

alten Zeit hatten Ueberzeugungen, wir Reueren haben nur Meinungen, und es gehört etwas mehr als eine bloße Meinung bazu, um so einen gothischen Dom aufzurichten."

Das ift es. Meverbeer ift ein Mann ber Uebergeugung. Diefes bezieht fich aber nicht eigentlich auf die Tageefragen ber Gefellschaft, obgleich auch in biefem Betracht bei Deverbeer bie Gesinnungen fester begründet fteben, als bei anberen Runftlern. Meyerbeer, ben bie Fürsten biefer Erbe mit allen moglichen Ehrenbezeugungen überschütten, und ber auch für biefe Auszeichnungen fo viel Ginn bat, trägt boch ein Derg in ber Bruft, welches für bie beiligften Intereffen ber Menfcheit glubt, und unumwunden gefteht er feinen Cultus für bie Belben ber Revoluzion. Es ift ein Glud für ibn, bag manche norbifchen Behörben feine Musik verstehen, sie wurden sonft in ben Sugenotten nicht blos einen Parteifampf zwischen Protestanten und Ratholifen erbliden. Aber bennoch find seine Ueberzeugungen nicht eigentlich politischer und noch weniger religiöfer Art. Die eigentliche Religion Meverbeere ift bie Religion Mogarts, Gluds, Beethovens, es ift bie Mufit; nur an biefe glaubt er, nur in biesem Glauben findet er feine Seligfeit und lebt er mit einer Uebersengung, bie ben Ueberzeugungen früherer Jahrhunderte abnlich ift an Tiefe. Leibenschaft und Ausbauer. Ja, ich mochte fagen, er ift Apostel biefer Religion. Wie mit apostolischem Gifer und Drang behandelt er Alles, mas feine Rufit betrifft. Während andere Runftler zufrieden find, wenn fie etwas Soones geschaffen haben, ja nicht felten alles Intereffe für ihr Wert verlieren, fo balb es fertig ift: fo beginnt im Gegentheil bei Deperbeer bie größere Rinbesnoth erft nach ber Entbindung, er giebt fich alsbann nicht gufrieben, bis bie Schöpfung feines Beiftes fich auch glangenb bem übrigen Bolte offenbart, bis bas gange Publifum von feiner Dufit erbaut wirb, bis feine Oper in alle Derzen bie Gefühle gegoffen, bie er ber gangen Belt prebigen will, bis er mit ber gangen Menschheit kommunizirt bat. Wie ber Apostel, um eine einzige verlorene Seele ju retten, weber Mübe noch Schmerzen achtet, fo wirb auch Meyerbeer, erfährt er, bag irgent Jemant feine Dufit verläugnet, ibm unermublic nachstellen, bis er ihn ju fich befehrt hat; und bas einzige gerettete Ramm, und fei es auch bie unbebeutenbfte Feuilletoniftenfeele, ift ihm bann lieber als die gange Deerbe von Gläubigen, die ihn immer mit orthoborer Treue verehrten.

Die Rufit ift die Ueberzeugung von Meyerbeer, und dae ift vielleicht ber Grund aller jener Aengstlichfeiten und Bekummernisse, die der große Meister so oft an den Tag legt, und die und nicht selten ein Lächeln entloden. Man muß ihn sehen, wenn er eine neue Oper einstudirt; er ist dann der Plagegeist aller Musiter und Sanger, die er mit unaufhörlichen Proben qualt. Rie kann er sich gang gufrieden geben, ein einziger falscher Ton im Orchefter if

ibm ein Doldflich, woran er zu fterben glaubt. Diese Unrube verfolgt ibn noch lange, wenn bie Oper bereits aufgeführt und mit Beifallsrausch empfangen worden. Er angftigt fich bann noch immer, und ich glaube, er giebt fich nicht eher zufrieben, ale bis einige Taufend Menfchen, bie feine Oper gehort und bewundert haben, geftorben und begraben find; bei biefen wenigstene bat er feinen Abfall ju befürchten, biefe Geelen find ihm ficher. An ben Tagen, wo feine Oper gegeben wirb, fann es ihm ber liebe Gott nie recht machen ; regnet es und ift es falt, fo fürchtet er, bag Dabemoifelle Kalcon ben Schnupfen befomme, ift hingegen ber Abend hell und warm, fo fürchtet er, bag bas fcone Better bie Leute ine Freie loden und bas Theater leer fteben möchte. ift ber Peinlichfeit zu pergleichen, womit Meyerbeer, wenn feine Dufit enblich gebrudt wirb, bie Correftur beforgt; biefe unermubliche Berbefferungefucht mahrend ber Correftur ift bei ben Parifer Runftlern jum Sprichwort gewor-Aber man bebente, bag ihm bie Dufit über Alles theuer ift, theurer gewiß als fein Leben. Als bie Cholera in Paris zu muthen begann, beschwor ich Meperbeer, fo schleunig als möglich abzureisen; aber er hatte noch für einige Tage Beschäfte, bie er nicht hintenan segen konnte, er batte mit einem Italiener bas italienische Libretto für Robert le Diable zu arrangiren.

Weit mehr als Robert le Diable find bie hugenotten ein Werf ber Ueberzeugung, sowohl in hinficht bes Inhalts als ber Form. Wie ich schon bemertt habe, mabrent bie große Menge vom Inhalt bingeriffen wirb, bewunbert ber ftillere Betrachter bie ungeheuren Fortidritte ber Runft, bie neuen Formen, die hier hervortreten. Rach bem Ausspruch ber competenteften Richter muffen fest alle Dufiter, bie für bie Oper fchreiben wollen, vorher bie Dugenotten ftubiren. In ber Instrumentation hat es Meyerbeer am weiteften gebracht. Unerhört ift bie Behandlung ber Chore, bie fich hier wie Indivibuen aussprechen und aller opernhaften Berfommlichfeit entäufert haben. Seit bem Don Juan gibt es gewiß feine größere Erscheinung im Reiche ber Lonkunft, als jener vierte Aft ber Hugenotten, wo auf bie grauenhaft erschlitternbe Scene ber Schwerterweihe, ber eingesegneten Morbluft, noch ein Dus gefest ift, bas jenen erften Effett noch überbietet; ein toloffales Bagnif, bas man bem angftlichen Benie faum gutrauen follte, beffen Belingen aber eben fc febr unfer Entzuden wie unfere Bermunberung erregt. betrifft, so glaube ich, bag Meperbeer biese Aufgabe nicht burch Kunstmittel gelöst hat, sonbern burch Raturmittel, inbem jenes famose Duo eine Reihe von Gefühlen ausspricht, die vielleicht nie, ober wenigstens nie mit folder Bahrheit, in einer Oper hevorgetreten, und für welche bennoch in ben Gemüthern ber Gegenwart bie wilbesten Sympathien auflobern. Bas mich betrifft, fo gestehe ich, bag nie bei einer Musit mein Berg fo fturmisch pochte, wie bei bem vierten Afte ber hugenotten, bag ich aber biefem Afte und feinen Aufre-Beine, III.

gungen aus bem Bege gebe und mit weit größerem Bergnugen bem zweiten Afte beimobne. Diefer ift ein 3boll, bas an Lieblichkeit und Grazie ben romantifden Luftspielen von Shatespeare, vielleicht aber noch mehr bem Amunta von Taffo abnlich ift. In ber That, unter ben Rofen ber Freude laufcht barin eine fanfte Schwermuth, bie an ben ungludlichen Dofbichter von Ferrara erinnert. Es ift mehr bie Gebnfucht nach ber Beiterfeit, als bie Beiterfeit felbft, es ift fein bergliches Lachen, fonbern ein Lächeln bes Bergens, eines Bergens, welches beimlich frank ift und von Gefundheit nur träumen fann . Wie kommt es bag ein Runftler, bem von ber Wiege an alle blutfaugenben Lebens-Sorgen abgewebelt worben, ber, geboren im Schoofe bes Reichthums, gebatichelt von ber gangen Familie, bie allen feinen Reigungen bereitwillig, ja enthufiaftifch frohnte, weit mehr ale irgend ein fterblicher Runftler gum Glud berechtigt mar, - wie fommt es, bag Diefer bennoch jene ungeheuren Schmergen erfahren bat, bie und aus feiner Dufit entgegenfeufgen und ichluchgen ? Denn mas er nicht felber empfinbet, tann ber Mufifer nicht fo gewaltig, nicht fo erschütternb aussprechen. Es ift sonberbar, bag ber Runftler, beffen materielle Beburfniffe befriedigt find, besto unleiblicher von moralischen Drangfalen beimgesucht wird! Aber bas ift ein Glud fur bas Publitum, bas ben Schmergen bes Rünftlers feine ibealften Freuben verbanft. Der Runftler ift jenes Rind, wovon bas Bolfemabreben ergablt, bag feine Thranen lauter Verlen Ach! bie boje Stiefmutter, bie Welt, folagt bas arme Rinb um fo unbarmbergiger, bamit es nur recht viele Perlen weine!

Man hat bie hugenotten, mehr noch als Robert le Diable, eines Mangels an Melobien geihen wollen. Diefer Borwurf beruht auf einem Irrthum: "Bor lauter Bald fieht man bie Baume nicht!" Die Melobie ift bier ber Barmonie untergeordnet, und bereits, bei einer Bergleichung mit ber Dufit Roffini's, worin bas umgefehrte Berhaltnig ftattfinbet, babe ich angebeutet, bag es biefe Borberricaft ber Darmonie ift, welche bie Dufit von Meyerbeer als eine menschbeitlich bewegte, gesellschaftlich moberne Dufit charafterifirt. An Melobien fehlt es ihr wahrlich nicht, nur burfen biefe Melobien nicht ftorfam fchroff, ich mochte fagen egoistifch, hervortreten, fie burfen nur bem Bangen bienen, fie find bisciplinirt, ftatt bag bei ben Italienern bie Melobien ifolirt, ich möchte faft fagen außergesetlich, fich geltenb machen, ungefähr wie ihre berühmten Banbiten. Man mertt es nur nicht; mancher gemeine Golbat folägt fich in einer großen Schlacht eben fo gut, wie ber Calabrefe, ber einsame Raubbeld, beffen verfonliche Tapferfeit und weniger überraschen wurde. wenn er unter regularen Truppen, in Reih und Glieb, fich folige. 3d will einer Borberrichaft ber Melobie bei Leibe ihr Berbienft nicht absprechen, aber bemerten muß ich, ale eine Folge berfelben feben wir in Italien jene Bleichgültigfeit gegen bas Ensemble ber Oper, gegen bie Oper als geschloffenes

Runftweit, bie fich fo naiv äußert, bag man in ben Logen, während feine Bravourpartien gesungen werben, Gesellschaft empfängt, ungenirt plaubert, wo nicht gar Karten spielt.

Die Borberricaft ber Barmonie in ben Meverbeerichen Schöbfungen ift vielleicht eine nothwendige Folge seiner weiten, bas Reich bes Bebankens und ber Erscheinungen umfaffenben Bilbung. Bu feiner Erziehung wurben Schate verwendet und fein Beift mar empfänglich; er warb früh eingeweiht in allen Biffenschaften und unterscheibet fich auch hierburch von ben meiften Rufifern. beren glangenbe Ignorang einigermagen verzeihlich, ba es ihnen gewöhnlich an Mitteln und Beit fehlte, fich außerhalb ihres Faches große Renntniffe gu Das Gelernte warb bei ihm Natur und bie Schule ber Welt gab ihm bie bochfte Entwicklung; er gehort ju jener geringen Rabl Deutscher, bie felbft Franfreich ale Mufter ber Urbanitat anerfennen mußte. Golde Bilbungehöhe mar vielleicht nöthig, wenn man bas Material, bas gur Schöpfung ber hugenotten gehörte, jusammenfinden und ficheren Sinnes gestalten wollte. Aber ob nicht was an Weite ber Auffaffung und Rlarheit bes Ueberblicks gewonnen warb, an anberen Eigenschaften verloren ging, bas ift eine Frage. Die Bilbung vernichtet bei bem Runftler jene scharfe Accentuation, jene fcbroffe Farbung, jene Urfprünglichfeit ber Gebanten, jene Unmittelbarteit ber Gefühle, bie wir bei robbegrenzten, ungebilbeten Raturen fo fehr bewundern.

Die Bildung wird überhaupt immer theuer erkauft und die kleine Blanka hat Recht. Diefes etwa achtjährige Töchterchen von Meyerbeer beneibet ben Müßiggang ber kleinen Buben und Mäbchen, die sie auf der Straße spielen sieht, und äußerte sich jüngst folgenbermaßen: "Welch ein Unglück, daß ich gebildete Eltern habe! Ich muß von Morgen bis Abend alles Mögliche auswendig lernen und still sigen und artig sein, während die ungebildeten Kinder ba unten den ganzen Lag glücklich herumlausen und sich amusiren können!"

## Behnter Brief.

Außer Meyerbeer besitt bie Academie royale de musique wenige Tonbichter, von welchen es ber Mühe lohnte ausführlich zu reben. Und bennoch befindet sich bie französische Oper in ber reichten Blüthe, ober, um mich richtiger auszubrücken, sie erfreut sich täglich einer guten Recette. Dieser Buftand bes Gebeihens begann vor sechs Jahren burch bie Leitung bes berühmten Derrn Beron, bessen Prinzipien seitbem von bem neuen Direktor, herrn Düponchel, mit bemselben Erfolg angewendet werben. Ich sage Prinzipien, benn fn ber That, herr Beron hatte Pringipien, Refultate feines Rachbentens in ber Runftwelt und Wiffenschaft, und wie er als Apotheter eine vortreffliche Mufit für ben Duften erfunden bat, fo erfand er als Doerndirettor ein Deilmittel gegen bie Dufif. Er hatte nemlich an fich felber bemerft, bag ein Schauspiel von Frankoni ihm mehr Bergnugen machte als bie befte Oper; er überzeugte fich, bag ber größte Theil bes Publifums von benfelben Empfinbungen beseelt sei, daß bie meiften Leute aus Convenieng in bie große Oper geben, und nur bann fich bort ergopen, wenn icone Deforationen, Roftume und Tange fo febr ibre Aufmertfamteit feffeln, bag fie bie fatale Dufit gang überhören. Der große Beron tam baber auf ben genialen Bebanten, bie Schauluft ber Leute in so bobem Grabe ju befriedigen, bag bie Dufit fie gar nicht mehr geniren fann, bag fie in ber großen Der baffelbe Bergnugen finden wie bei Franfoni. Der große Beron und bas große Publitum verftanben fich: Jener wußte bie Dufit unschablich ju machen und gab unter bem Titel "Oper" nichts als Pracht- und Spettakelftude; biefes, bas Publikum, konnte mit feinen Tochtern und Gattinnen in bie große Oper geben, wie es gebilbeten Stanben giemt, ohne por langer Beile ju fterben. Amerika war entbedt, bas Ei ftanb auf ber Spige, bas Opernhaus füllte fich täglich, Frantoni ward überboten und machte Banfrott, und Berr Beron ift feitbem ein reicher Mann. Der Rame Beron wirb ewig leben in ben Annalen ber Dufit; er hat ben Tempel ber Göttin verschönert, aber fie felbft gur Thur hinausgeschmissen. Richts übertrifft ben Lurus, ber in ber großen Oper überband genommen, und biefe ift jest bas Parabies ber Barthörigen.

Der jesige Direktor folgt ben Grundsasen seines Borgangers, obyleich er ju ber Persönlichkeit besselben ben ergöplich schrofften Contrast bilbet. Daben Sie Derrn Beron jemals gesehen? Im Casse be Paris ober auf bem Boulevard Coblence ift sie Ihnen gewiß manchmal aufgefallen, biese feiste carifirte Bigur, mit bem schief eingebrückten hute auf bem Kopfe, welcher in einer ungeheuren weißen Cravatte, beren Batermörber bis über die Ohren reichen, ganz vergraben ist, so baß bas rothe, lebenslustige Gesicht mit den kleinen blinzelnden Augen nur wenig zum Borschein kommt. In dem Bewußtsein seiner Menschenkenntniß und seines Gelingens, wälzt er sich so behaglich, so insolent behaglich einher, umgeben von einem Hofstaate junger, mitunter auch ältlicher Dandys der Literatur, die er gewöhnlich mit Champagner ober schönen Figurantinnen regalirt. Es ist der Gott des Materialismus, und sein gesstwerhöhnender Blid schnitt mir oft peinigend ins Derz, wenn ich ihm begegnete.

Derr Düponchel ift ein hagerer, gelbblaffer Mann, welcher, wo nicht ebel, boch vornehm aussieht, immer trift, eine Leichenbittermiene, und Jemanb nannte ihn gang richtig: un douil perpetuel. Rach seiner außeren Erschei-

nung wurde man ihn eher für ben Auffeher bes Pere la chaise, als für ben Direftor ber großen Oper halten. Er erinnerte mich immer an ben melanchelischen hofnarren Lubwigs XIII. Dieser Ritter von ber traurigen Gestalt
ift jest Mattre de plaisir ber Pariser und ich möchte ihn manchmal belauschen, wenn er, einsam in seiner Behausung, auf neue Späße sinnt, womit
er seinen Souveran, das französische Publikum, ergößen soll, wenn er, wehmüthig-närrisch das trübe haupt schüttelt, und bas rothe Buch ergreift, um
nachzusehen, ob die Taglioni . . .

Sie feben mich verwundert an? Ja, bas ift ein furiofes Buch, beffen Bebeutung febr fcmer mit anftanbigen Worten ju erflaren fein mochte. burch Analogien fann ich mich bier verftanblich machen. Wiffen Gie, mas ber Schnupfen ber Sangerinnen ift? 3ch bore Sie seufzen, und Sie benten wieber an Ihre Martyrerzeit: bie lette Probe ift überstanben, bie Oper ift foon für ben Abend angefündigt, ba kommt plöglich bie Prima Donna und erflart, baß fie nicht fingen tonne, benn fie babe ben Schnupfen. Da ift nichts angufangen, ein Blid gen himmel, ein ungeheurer Schmerzeneblid! und ein neuer Bettel wirb gebrucht, worin man einem verehrungewürdigen Publifum anzeigt, bag bie Borftellung ber Bestalin, wegen Unpäglichkeit ber Dabemoifelle Schnaps, nicht ftattfinben tonne und ftatt beffen Rochus Dumpernidel aufgeführt wirb. Den Tänzerinnen balf es nichts, wenn fie ben Schnupfen ansagten, er hinderte fie ja nicht am Tangen, und fie beneibeten lange Beit die Sangerinnen ob jener rheumatischen Erfindung, womit biese fich zu jeber Zeit einen Feierabend und ihrem Reinbe, bem Theaterbireftor einen Leibenstag vericaffen tonnten. Sie erflehten baber vom lieben Gott baffelbe Qualrecht, und biefer, ein Freund bes Ballets, wie alle Monarchen, begabte fie mit einer Unpäglichfeit, bie an fich felber harmlos, fie bennoch verhindert, öffentlich gu pirouettiren, und bie wir, nach ber Analogie von the dansant, ben tangenben Schnupfen nennen möchten. Wenn nun eine Tangerin nicht auftreten will, hat fie eben fo gut ihren unabweisbaren Bormand, wie bie befte Gangerin. Der ehemalige Direktor ber großen Oper verwunschte fich oft zu allen Teufeln, wenn bie Solphibe gegeben werben follte, und bie Taglioni ihm melbete, fie könne heute keine Flügel und keine Trikothofen angiehen und nicht auftreten, benn fie habe ben tangenden Schnupfen . . . Der große Beron, in seiner tieffinnigen Beife, entbedte, bag ber tangenbe Sonupfen fich von bem fingenben Sonupfen ber Gangerinnen burch eine gemiffe Regelmufigfeit unterfcheibe. und feine jedesmalige Erscheinung lange voraus berechnet werben könne: benn ber liebe Bott, ordnungeliebend, wie er ift, gab ben Tänzerinnen eine Unpaglichfeit, bie im Busammenhang mit ben Gefegen ber Aftronomie, ber Physit, ber Opbraulif, furz bes gangen Universums steht und folglich faltulable ift; ber Schnupfen ber Sangerinnen hingegen ift eine Privaterfindung, eine Erfindung der Weiberlaune, und folglich inkalkulable. In diefem Umftand beer Berechenbarkeit der periodischen Wieberkehr des tangenden Schnupfens suchte ber große Beron eine Abhülfe gegen die Berationen der Tänzerinnen, und jedesmal, wenn eine derselben den ihrigen bekam, ward das Datum dieses Ereignisses in ein besonderes Buch aufgezeichnet, und das ift das rothe Buch, welches eben Derr Düponchell in Bänden hielt, und in welchem er nachrechnen konnte, an welchem Tage die Taglioni . . Dieses Buch, weiches den Inventionsgeist, und überhaupt den Geist des ehemaligen Operndirektors, des Derrn Beron, charafterisit, ist gewiß von praktischer Rüplichkeit.

Aus ben porhergehenden Bemerfungen werben Gie bie gegenwärtige Bebeutung ber frangofischen großen Oper begriffen haben. Gie hat fich mit ben Keinben ber Mufit ausgeföhnt, und wie in ben Tuilerien ift ber mobilhabenbe Burgerftand auch in bie Acabemie be Mufique eingebrungen, mahrend bie pornehme Befellichaft bas Felb geräumt bat. Die icone Ariftofratie, biefe Elite, bie fich burch Rang, Bilbung, Geburt, Fashion und Mugiggang auszeichnet, flüchtete sich in die italienische Oper, in diese musikalische Dase, wo bie großen Nachtigallen ber Runft noch immer trillern, bie Quellen ber Melobie noch immer zaubervoll riefeln, und bie Palmen ber Schönheit mit ihren ftolgen Kächern Beifall winten . . . während rings umber eine blaffe Sandwufte, eine Sahara ber Mufit. Rur noch einzelne gute Conzerte tauchen manchmal hervor in biefer Bufte, und gewähren bem Freunde ber Lonfunft Dahin gehörten biefen Binter bie Sonntage eine außerorbentliche Labung. Einige Privatfoireen auf ber Rue de Bondy, unb bes Confervatoires. befondere bie Congerte von Berliog und Lift. Die beiben letteren find wohl bie merkwürdigften Erscheinungen in ber hiefigen musikalischen Belt; ich fage bie merkwürdigsten, nicht bie iconften, nicht bie erfreulichften. Bon Berlion werben wir balb eine Over erhalten. Das Gujet ift eine Episobe aus bem Leben Benvenutos Cellini, ber Guf bes Perfeus. Man erwartet Auferorbentliches, ba biefer Componist icon Außerorbentliches geleiftet. Beiftedrichtung ift bas Phantaftifche, nicht verbunden mit Gemuth, fondern mit Sentimentalität; er hat große Aehnlichkeit mit Callot, Goggi und Doff-Schon feine außere Ericheinung beutet barauf bin. Es ift Schabe, baß er seine ungeheure, antebeluvianische Frisur, biese aufsträubenben Haare, die über seine Stirne, wie ein Walt über eine schroffe Felsenwand, sich erboben, abschneiben laffen ; so fah ich ihn zum ersten Dale vor feche Jahren, und so wird er immer in meinem Gebächtnisse fteben. Es war im Conservatoire be Musique, und man gab eine große Symphonie von ihm, ein bizarres Nachtftud, bas nur zuweilen erhellt wirb von einer fentimentalweißen Beiberrobe, bie barin hin- und herflattert, ober von einem ichwefelgelben Blip ber Ironie. Das Befte barin ift ein Berenfabbath, wo ber Teufel Deffe lieft

und bie tatholifche Rirchenmufit mit ber fcauerlichften, blutigften Voffenbaftialeit parobirt wird. Es ift eine Karce, wobei alle geheimen Schlangen, bie wir im Bergen tragen, freudig emporgifchen. Dein Logennachbar, ein rebfeliger junger Mann, zeigte mir ben Componiften, welcher fich, am außerften Enbe bes Saales, in einem Binfel bes Orchefters befand, und bie Paute Denn bie Paufe ift fein Inftrument. "Geben Gie in ber Avantfcene," fagte mein Rachbar, ,,jene bide Englanberin? Das ift Dig Smithfon ; in biefe Dame ift Derr Berliog feit brei Jahren fterbens verliebt, und biefer Leibenschaft verbanten wir die wilbe Symphonie, bie Sie beute boren." In ber That, in ber Avant-scene-Loge fag bie berühmte Schausvielerin von Coventgarben ; Berliog fab immer unverwandt nach ihr bin, und jebes Mal, wenn fein Blid bem ihrigen begegnete, folug er los auf feine Daute, wie Dig Smithson ift feitbem Mabame Berliog geworben, und ibr wüthenb. Sarte bat fic feitbem auch bie Daare abschneiben lassen. Als ich biefen Winter im Conservatoire wieder seine Symphonie borte, saf er wieder als Paukinschläger im hintergrunde bes Orchesters, bie bide Engländerin faß wieder in der Avant-scene, ihre Blide begegneten sich wieder . . . aber er schlug nicht mehr fo muthend auf bie Paufe.

Lift ift ber nachfte Bablvermanbte von Berlic und weiß beffen Dufit am besten zu erefutiren. 3ch brauche Ihnen von seinem Talente nicht zu reben; fein Ruhm ift europäisch. Er ift unftreitig berjenige Runftler, welcher in Paris bie unbebingteften Enthusiaften finbet, aber auch bie eifrigften Biberfacber. Das ift ein bebeutenbes Beichen, bag Niemand mit Inbiffereng von Dhne positiven Behalt fann man in biefer Welt weber gunftige, noch feinbliche Daffionen erweden. Es gebort Feuer bagu, um bie Denfchen ju entgunden, fowohl jum Dag ale jur Liebe. Bas am beften für Lift zeugt. ift die volle Achtung, womit felbft die Wegner feinen perfonlichen Berth aner-Er ift ein Menich von verschrobenem, aber eblem Charafter, uneigennütig und ohne falfch. Dochft merfwurdig find feine Beiftedrichtungen, er hat große Anlagen gur Spekulazion, und mehr noch als bie Intereffen feiner Runft, intereffiren ibn bie Untersuchungen ber verschiebenen Goulen, bie fich mit ber Löfung ber großen, himmel und Erbe umfaffenben Frage Er glübte lange Beit für bie fcone St. Simoniftifche Beltanficht, fpater umnebelten ibn bie fpiritualiftifden ober vielmehr paporiftifden Bebanten von Ballanche, jest ichwarmt er für bie republifanisch-tatholischen Lebren eines La Mennais, welcher bie Jatobinermuge aufe Rreug gepflangt hat . . . Der himmel weiß! in welchem Beiftesftall er fein nachftes Stedenpferb finben wirb. Aber lobenswerth bleibt immer biefes unermubliche Lechgen nach Licht und Gottheit, es zeugt von feinem Ginn für bas Beilige, für bas Religiöfe. Dag ein fo unruhiger Ropf, ber von allen Röthen und Doftrinen ber Zeit in die Birre getrieben wird, ber bas Bedürfnis fühlt fich um alle Bedürfnisse ber Menschheit zu bekümmern, und gern die Rase in alle Töpfe stedt, worin der liebe Gott die Zukunft kocht: daß Franz List kein stiller Rlavierspieler für ruhige Staatsbürger und gemüthliche Schlasmüßen sein kann, das versteht sich von selbst. Wenn er am Fortepiano sist und sich mehrmals das haar über die Stirne zurückgestrichen hat, und zu improvisiren beginnt, dann stürmt er nicht selten allzutoll über die elsenbeinernen Tasten, und es erklingt eine Wildnis von himmelhohen Gedanken, wozwischen hie und die süßesten Blumen ihren Duft verbreiten, daß man zugleich beängstigt und beselligt wird, aber doch noch mehr beängstigt.

3d geftebe es Ihnen, wie fehr ich auch Lift liebe, fo wirft boch feine Dufit nicht angenehm auf mein Gemuth, um fo mehr, ba ich ein Sonntagelind bin und bie Befpenfter auch febe, welche anbere Leute nur boren, ba, wie Sie wiffen, bei jebem Ton, ben bie Dand auf bem Rlavier anschlägt, auch bie entfprechenbe Rlangfigur in meinem Beifte auffteigt, turz, ba bie Dufit meinem innern Auge fichtbar wirb. Roch gittert mir ber Berftand im Ropfe, bei ber Erinnerung bes Concertes, worin ich Lift gulest fpielen borte. Es war im Concerte für bie unglüdlichen Italiener, im Dotel jener iconen, eblen und leibenben Fürftin, welche ihr leibliches und ihr geiftiges Baterland, Italien und ben himmel, fo fon reprafentirt . . . (Gie haben fie gewiß in Paris gefeben, bie ibeale Beftalt, welche bennoch nur bas Befangnig ift, worin bie heiligfte Engelfeele eingeferkert worben . . . Aber biefer Rerker ift fo icon, bag jeber wie verzaubert bavor fteben bleibt und ihn anstaunt) . . . Es war im Concerte gum Beften ber ungludlichen Italiener, wo ich Lift verfloffenen Winter gulest frielen borte, ich weiß nicht mehr was, aber ich möchte barauf schwören, er variirte einige Themata aus ber Apokalypse. Anfangs konnte ich fie nicht gang beutlich feben, bie vier myftischen Thiere, ich borte nur ihre Stimme, besondere bas Gebrull bes lowen und bas Rrachen bes Ablers. Den Dobsen mit bem Buch in ber band fab ich gang genau. Am besten ivielte er bas Thal Josaphat. Es waren Schranfen wie bei einem Turnier, und ale Bufchauer um ben ungeheuren Raum brangten fich bie auferftanbenen Böller, grabesbleich und gitternb. Buerft geloppirte Satan in bie Schranten, fowarzgeharnifct, auf einem mildweißen Schimmel. witt hinter ihm ber ber Tob, auf seinem fahlen Pferbe. Endlich erschien Chriftus, in golbener Ruftung, auf einem schwarzen Rog, und mit seiner beiligen Lanze ftach er erst Satan zu Boben, bernach ben Tob, und bie Aufchauer jauchzten . . . Stürmischen Beifall zollte man bem Spiel bes waderen Lift, welcher ermubet bas Clavier verließ, fich vor ben Damen nerbeugte . . . Um die Lippen ber Schönften gog jenes melancholisch-füge Máda . . .

Es ware ungerecht, wenn ich bei blefer Gelegenheit nicht eines Pianiffen erwähnen wollte, ber neben List am meiften gefeiert wird. Es ift Chopin, ber nicht bloß als Birtuofe burch technische Bollenbung glängt, sonbern auch als Componist bas höchste leistet. Das ift ein Mensch vom erften Range. Chopin ift ber Liebling jener Elite, bie in ber Musit bie höchsten Geistesgenüsse suche Taubm ift aristofratischer Art, er ist parfümirt von ben Lobsprüchen ber guten Gesellschaft, er ist vornehm wie seine Person.

Chopin ift von frangofischen Eltern in Dolen geboren und bat einen Theil feiner Erziehung in Deutschland genossen. Diese Ginflusse breier Nationalitaten machen feine Perfonlichkeit zu einer bochft mertwurbigen Erfcheinung ; er hat fich nemlich bas Befte angeeignet, woburch fich bie brei Bolfer ausgeichnen: Polen gab ihm feinen chevaleresten Ginn und feinen gefchichtlichen Schmerz, Frankreich gab ibm feine leichte Anmuth, feine Grazie, Deutschland gab ibm ben romantischen Tieffinn . . . Die Ratur aber gab ibm eine gierliche. folante, etwas fomächtige Gestalt, bas ebelfte Berg und bas Benie. bem Chopin muß man Genie jufprechen, in ber vollen Bebeutung bes Borte; er ift nicht blog Birtuofe, er ift auch Poet, er tann uns bie Doefie, bie in feiner Seele lebt, jur Anschauung bringen, er ift Tonbichter, und nichts gleicht bem Benug, ben er une verschafft, wenn er am Clavier fist und improvifirt. ift alsbann weber Pole, noch Frangofe, noch Deutscher, er verrath bann einen weit boberen Urfprung, man mertt alebann, er ftammt aus bem Lanbe Dogarte, Raffaele, Goethes, fein mabres Baterland ift bas Traumreich ber Wenn er am Clavier fist und improvifirt, ift es mir, ale besuche mich ein Landsmann aus ber geliebten Beimath und erzähle mir bie furioseften Dinge, bie mahrend meiner Abwesenheit bort passirt find . . . Manchmal mocht' ich ibn mit Fragen unterbrechen: Und wie gehts ber fconen Rire, bie ihren filbernen Schleier fo fofett um bie grünen Loden zu binben wußte? Berfolgt fie noch immer ber weißbärtige Meergott mit feiner närrisch abgeftanbenen Liebe? Sind bei uns die Rosen noch immer fo flammenftolg? Singen bie Bäume noch immer so schon im Monbschein? . . .

Ach! es ift ichon lange her, bag ich in ber Frembe lebe, und mit meinem fabelhaften Beimweh tomme ich mir manchmal vor wie der fliegende Dollander und feine Schiffsgenoffen, bie auf ben kalten Bellen ewig geschautelt werben, und vergebens zurüdverlangen nach den ftillen Rayen, Tulpen, Myfrawen, Thonpfeisen und Porzellantaffen von Bolland . . . Amsterdam! Amsterdam! wann tommen wir wieber nach Amsterdam! seufzen sie im Sturm, mährend bie Beulwinde sie beständig hin und her schleubern auf den verdammten Bogen ihrer Wasserhölle. Wohl begreife ich den Schmerz, womit der Capitain bes verwünschten Schiffes einst sagte: komme ich jenals zurüd nach Amster-

bam, fo will ich bort lieber ein Stein werben an irgend einer Straffenede, als bag ich jemals die Stadt wieber verliege! Armer Banberbeden!

Ich hoffe, lieber Freund, daß diese Briefe Sie froh und heiter antreffen, im rofigen Lebenslichte, und daß es mir nicht wie bem fliegenden Dollander ergebe, beffen Briefe gewöhnlich an Personen gerichtet find, die während seiner Abwefenheit in der Deimath langft verftorben find!

• . • •

